

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

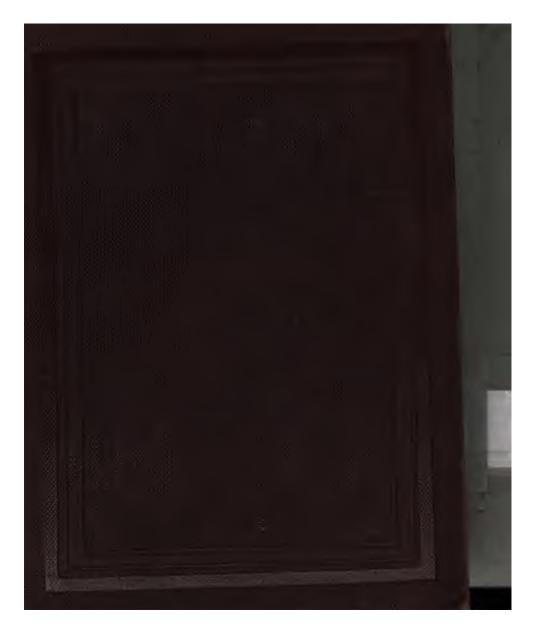



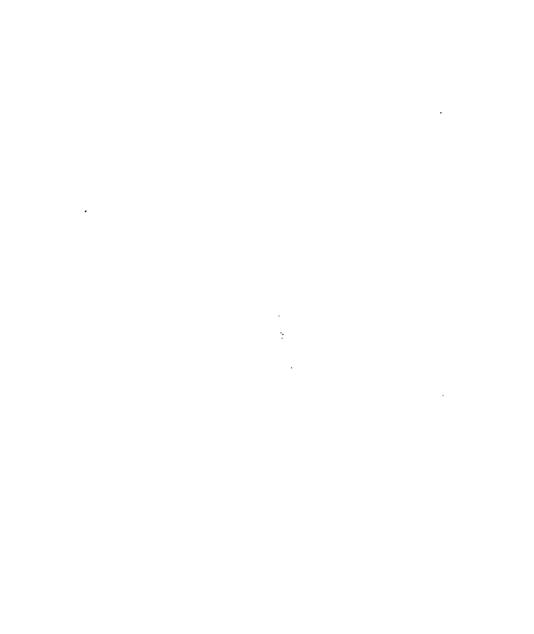

## Ernst von Honwalds

# sämmtliche Werke.

Erfter Banb.

Leipzig.

G. 3. Göschen's che Berlagshandlung.
1859.

PT2363 H3 1859 V.1-2

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Buchbanblung in Stutigart und Augeburg.

## Inhalt.

|                                      |         |            |    |    |     |  | Seite |
|--------------------------------------|---------|------------|----|----|-----|--|-------|
| Das Leben bes Dichters               |         |            |    |    |     |  | 1     |
| Die Freiftatt. Gin tragifches Bilb i | n einer | m A        | ŧt |    |     |  | 97    |
| Die Spielkameraben. Luftfpiel in zw  | ei Auf  | äger       | t  |    |     |  | 125   |
| Die Beimtehr. Trauerspiel in einem   | Aft     |            |    |    |     |  | 167   |
| Seinem Schickfal kann Niemand entge  | hen.    | <b>Ein</b> | 5  | hw | anf |  | 221   |
| Das Bilb. Trauerfpiel in fünf Aufg   | ügen    |            |    |    |     |  | 259   |
| Der Leuchtthurm. Gin Tranerspiel in  | n zwei  | Aft        | en |    |     |  | 441   |

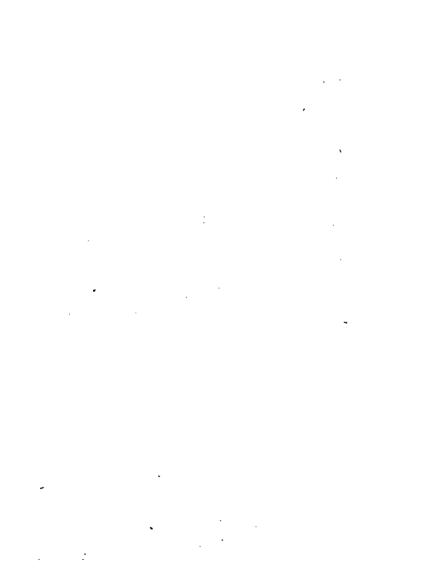

Das Leben des Dichters.



Chriftobb Ernft Rreiberr bon Souwalb murbe am 29. November 1778 au Straubit in ber Nieberlausit geboren. Sein Bater war Brafibent bes Landgerichts, einer nach bamaliger Berfaffung in ber nieberlaufit bestebenben Urtheilesbruchbeborbe und Befiter ber Stanbesberricaft Straubit, welche feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts der Familie von Houwald gebort. Ihr Abnberr, Christoph von Honwald, ber fich feiner Zeit glorreich als schwebiider Oberft unter Guftap Abolbb und fbater als volnischer General ben Lorbeer bes Krieges gewann, wie nachmals fein Urentel gleichen Namens bie Balme ber Boeffe, erfaufte im Rabre 1656 biefe Standesberrichaft, bie feitbem bas Stammerbe ber Rreiberren von Souwald geblieben ift. Und bier, in bem alterthumlichen Schloffe. umrauscht von bem romantischen Spreewalbe, erblibte bem Dichter ein inniges Jugenbftillleben, welches er fpater als eine feiner liebften Erinnerungen poetisch feierte, so bag beffen wehmiltbiges Echo in vielen Klängen feiner Lyra nachtont. Gin treues Bilb feiner Beimath und seines Baterhauses entrollt Souwalb in bem Borworte ju ber erften Ausgabe feiner beiben Dramen: "ber Leuchtthurm" und "bie Beimtehr," welche ber Dichter seinen vier Geschwiftern, als ben "Gefvielen fel'ger Beit" mibmete:

"Bohl trägt durch unbegrenzte Räume Die Phantaste des Dichters Blick, Doch führen tausend sütze Träume Ihn in sein Jugendland zurück, Wo unter bicht belaubten Wipfeln Die Spreea eine Bahn sich sand, Und mit ben gothisch hohen Gipfeln Das alte Schloß am Ufer stand."

Die Stille ist es, in welcher sich nach bem Ausspruche Goethe's bas Talent bilbet, und die beschanliche Stille des so romantisch gesegenen väterlichen Schlosses, worin unser Dichter auswuchs, ein Nachbar und Bertrauter des pittoressen Spreewaldes, erscheint um so mehr als die eigentliche Pflanzschule von Houwalds poetischem Talente, da viele seiner späteren Schilberungen der offenbare Nachglanz jener frühesten Jugendeindrilche sind. So spricht in dem Drama: "der Leuchthurm" des Wächters Tochter, eine der lieblichsen Gestalten des Dichters, wie wenn sie in dem "alten Schloß am User" groß geworden wäre:

"Sieh am Strand ber kalten Wogen, Richt auf stiller Blumenflur, Haft bein Kind du groß gezogen. Mit dem Schrecken der Natur Machtest du mich frikh vertraut, Und bei Sturm und Fluthgewishle, Wo es andern Herzen graut, Hab' ich fröhlich zugeschaut, Denn das Meer war mein Gespiele!"

Auch ist ber Spreewald, mit seiner Naturpracht und ber frischen Eigenthümlichkeit seiner Bewohner, zur Heimath eines Dichters wie geschaffen. In seiner Undurchdringlichkeit einst der letzte Zufluchtsort der alten Sorbenwenden, deren Abkömmlinge heute noch in fremdartiger Gesittung, Landestracht und Sprache dort hausen, erstreckt sich der tiese Urwald sieben Meisen in die Länge und zwei in die Breite, nördlich und südwestlich von der Stadt Lübben. Mehr als breihundert Arme der Spree durch-

strömen ihn und setzen ihn im Frühfahre, wenn ber Eisbruch die Fluth höher austreibt, oft ganz unter Wasser, so daß die sieben Fischerbörser des Spreewaldes zusammen eine Art ländlichen Benedigs bilden, im Sommer nur auf Kähnen und im Winter auf dem Eise zugänglich. Daher hat jeder Ansledler sein Fahrzeug, auf dem er in der Woche an die Arbeit und Sonntags zur Kirche sährt. Auf Kähnen wird die Ernte heimgebracht; auf Kähnen werden auch die Todten zu Grade geschifft und der Andlick eines solchen wendischen Leichenzuges zu Wasser ist ganz geeignet, die Phantasse des befremdeten Zuschauers in die Borzeit zu entrücken, deren wie durch Zanderei erhaltene Ueberreste man hier vor sich zu sehen glaubt, Ueberreste slavischer Einwanderer, die weber durch die Tilnche der Cultur, noch durch die Einmischung der Deutschen ihre frischen, charafteristischen Natursarben verloren haben.

Hier nun, in der romantischen Walbeinsamkeit des väterlichen Schlosses, bei dem geheinmisvollen Rauschen und Klingen freier Naturgeister und in Anschauung eines urthlimlich derben Menschages, der treu bei der angestammten Sitte und Sprache behartte, hier seierte das poetische Talent Houwalds seinen ersten Durchbruch. Er dichtete kleine Lieder und wagte sich, ein kaum dreizehnsähriger Knade, an ein großes stinsaktiges Trauerspiel: "der Tod des schrichten Steschnichten Stissenhöch," zu dem ihm Schillers Geschichte des dreistigzährigen Krieges den begeisternden Stoff lieserte. — Durch Privatsehrer sorgfältig unterrichtet, blied er dis in sein fünszehntes Jahr in dem väterlichen Schlosse, dem Feenpalast seiner poetischen Kindheit, aus dem er 1793 zum erstenmale auf längere Zeit schied, um das Bädagogium in Halle zu beziehen.

"Dieser Anstalt," schreibt Houwald selbst in seinen nachgelafsenen Papieren, "und ihrem würdigen Borsteher, bem Kanzler Niemeyer, verbanke ich hauptsächlich, was ich an Bilbung besitzen mag." Auch ist Houwald mit Niemeher bis zu bessen Tobe in fremblichem Brieswechsel geblieben, und wie der Dichter immer voll dankbarer Erinnerung an seinen ehemaligen Erzieher schrieb, so zeigte der ehrwilrbige Pädagog noch im hohen Alter das lebhafteste Interesse für die poetischen Gaben seines ehemaligen Zöglings.

"Ihr Bilb," heißt es in einem ber zahlreichen Briefe Niemeners an Houwald, "Ihr Bilb im Manuscript zu erhalten, und wär's nur auf acht Tage, würbe mich sehr erfreuen. So erhielt ich einst ben Wallenstein von Schiller sehht, eh' er gebruckt war. Alte Liebe roßet nicht. Ich hänge noch, wenn gleich 65 Jahre alt, mit warmer Liebe an ben Musen. Wer könnte biesen Holben untren werden!"

In einem andern Briefe aus dem Jahre 1821 schreibt Riemeher an Houwald: "Oftern war ich in Berlin. Ich hoffte etwas von Ihnen zu sehen. Aber es ward mir nicht so gut. Der König gab mir aber doch bei der Tasel Gelegenheit, recht viel von Ihnen zu sprechen. Er sprach sa seinem guten Dichter, sondern auch einem braden Manne."

Wer erkennt nicht an biesem charafteristischen Worte, bas Niemeher mittheilt, ben gegen sich streng, gegen andere milbgerechten König Friedrich Wilkelm III., wie sein würdiger Biograph Eplert ihn in seiner hohen Einsachheit bargestellt hat.

Auf bem Pädagogium in Halle knilpste Houwald bas Band seiner Freundschaft mit Wilhelm Contessa, welches die beiden Dichter filr das ganze Leben verbrüberte und nur durch den Tod des Einen, Contessa's, zerrissen werden konnte. Ein Zimmer umschloß die jungen Freunde, so lange sie Zöglinge des Pädagogiums waren, und Literatur und Musik bildeten den gemeinsamen Inhalt ührer Freistunden.

"Schon hier auf ber Schule — schreibt Houwalb — offenbarte

fic an Contessa ein bebeutenbes bramatisches Talent. Man batte nämlich eine Spruchwörtergesellschaft errichtet, bie fich in zwei Barteien theilte: aum Direktor ber einen war Contessa, aum Direktor ber anbern war ich erwählt worben. Beibe Abtheilungen traten wechselsweise auf einem Meinen von einem Mitgliebe ber Gesellschaft selbst gemalten Theater an ben Sonntagen Rachmittags auf. Durch Borbereitungen und burch Auswendiglernen ber Rollen wurde bem ernften Studium feine Zeit entzogen, benn immer nur erft am Tage ber Borftellung felbft trug ber Direttor bie Kabel bes anfauflihrenben Stlides in Korm einer Erzählung vor. Dann wurden die Rollen vertheilt und auf ber Stelle bie Borftellung aus bem Stegweife be-Contessa führte mit seiner Gesellschaft fast ausschließlich Lustspiele auf, ich mit ber meinigen bingegen ernstere Dramen, wohl gar Trauerspiele. Die erstern zogen jeboch zu meinem Leibwesen das junge Publitum bei weitem mehr an, zumal da fie Contessa's eigenes Spiel wurzte, in welchem fich ein eminentes Talent zur Romit bervortbat. Er batte Affland geseben und wußte ibm vortrefflich nachzuahmen, befaß auch eine große Gewandtheit im Extemporiren bergestalt baf nicht allein bie Auschauer, sonbern auch selbst bie Mitspielenben oft so bavon fiberrascht wurben, bag fic alle unwidersteblich dem Lachen bingaben, und minutenlang bas Spiel gang aufhören mußte, während Contessa bierbei feine Miene verzog und niemals aus seiner Rolle fiel. Wie er fich nun bier schon ausschließlich zum Luftspiele hinneigte, so konnte er auch eine aebeime Freude baran nicht verbergen, wenn die Trauerspiele, welche ich mit meiner Gefellschaft aufzuführen bemilbt war, burch irgend ein komisches Miklingen in Lachen enbigten. 3ch erinnere mich eines solchen Borfalls, ben wir späterbin oft mit einander noch belacht haben, wie bochft ungliidlich er mich auch bamals machte."

"Ich hatte Schillers "Rauber" gelesen — tief bavon ergriffen, beschloß ich, am nächsten Sonntag Nachmittag ein ähnliches Stilck mit meiner Gesellschaft aufzuführen, und gebachte icon im voraus mit Begeisterung an bie Stunde, in welcher ich in ber bem Rarl Moor abnlichen Rolle auftreten und bas fleine, leicht zu erregende Bublifum erschlittern und mit mir fortreißen wollte. Die Rolle bes unglicklichen alten Baters mar einem jungen Ruffen, von Schafonzth, augefallen, ber amar manche äufere Gewandtheit befak. jeboch ber beutschen Sprache noch nicht ganz mächtig mar, wekhalb benn seine Rlagen, bie er über bie Barte bes altesten und ben Berluft bes jungeren Sobnes in gebrochenem Deutsch ausstieft, an fich viel Romisches batten und in Contessa langft ben Reiz zum Lachen erregten. Der erfte Att bielt fich jeboch und enbigte ziemlich gliicklich; ich glaubte nun schon bes besten Erfolges gewiß zu febn. benn im zweiten Atte wollte ich mit meinen Räubern auftreten und Alles in Erstaunen setzen. Doch es war anders beschloffen. Bei bem Schluffe bes erften Ates war nämlich bie Besberftunde eingetreten und ber Borbang mar taum gefallen, als meine Gefellicaft ihr Besperbrod zu verzehren eilte. Der Appetit mar bei Manchem fo ftart. baf eine Buttericonitte nicht zureichen wollte, und fo geichah es benn, bag unter anbern auch ein junger Grieche, mit Namen Gbra, ein gewandter liebenswilrdiger Knabe, ber bie Rolle eines Bagen übernommen batte, fich eine zweite Auflage bes Befperbrobes und amar eine mit Bflaumenmus ftart geschmierte Brobichnitte verschafft hatte. Dem Publitum aber, welches ichon mabrend bes erften Aftes gevesvert baben mochte, bauerte bie Bause au lange, es wurde unruhig, und ich, ber ich in meiner Begeisterung nicht bas Geringste genossen hatte, ich selbst sehnte mit gleicher Ungebulb ben zweiten Aft herbei und gab, ba ich meine Gefellschaft für völlig gefättigt hielt, bas Zeichen jum Aufzieben bes Borhanges. Dieg aber überraschte ben armen Gpra, ber feine schone Dusschnitte kaum erst angebissen batte, nicht wenig, er mußte fich ihrer entäufern, weil ber zweite Att mit ber Melbung einer Schredensnachricht begann, bie ber Bage bem unalficklichen Bater von feinem perlorenen Sobne binterbringen follte. Gora legte fein Minsbrab in ber Gile auf einen nabe ftebenben Stuhl, wo es wegen ber bunkelfarbigen Stubliappe und ber überbieft bürftigen Beleuchtung bes Theaters nicht eben zu unterscheiben war, und brachte iene Trauerpost. Der Bater gerieth aufs Reue in Berrweiffung, er rang bie Banbe; seine Rniee gitterten, er sant an bem verbangniftvollen Stuble nieber und wollte fich mit ben gefalteten Sanben baranf ftiligen. Allein wie vom Blit getroffen fprang er wieber auf, er mar in ben Bflaumenmus geratben und bie Musichnitte klebte ibm fest an ben gefalteten Sanben. Mit einem ruffischen Rluche ichlenberte er fie fort und bielt bie schwarzen Musfinger weit ausgespreitet von sich. Länger konnte fich Contessa nicht halten; er fturzte mit verstellter ernstomischer Theilnahme auf die Bilbne, legte ben erschrockenen Bater an seine Bruft, beklagte ihn wegen biefes neuen, ganz unerbörten Ungliicks und trocknete ibm abwechselnb mit seinem Taschentuche bie Thränen von ben Wangen und ben Dus von ben Nathrlich war mit biefer Scene bas Trauersviel m Kingern. Enbe."

"Die schöne Zeit unserer Schuljahre ging fast unmerklich in bas Studentenleben über, zumal da wir sortwährend die Berginftigung genossen, das has daus des Kanzlers Niemeyer besuchen zu dürfen. — Unsere Abende brachten wir gewöhnlich in Gesellschaft befreundeter Studenten zu, wo wir uns mit poetischen Bersuchen oder mit der Lösung anderer wissenschaftlicher Aufgaben beschäftigten; griffen wohl auch zu unsern Instrumenten und spielten die damals neuen Quartette von Pleyl, Hoffmeister, Mozart und Hahdn, oder wir sührten auch größere Sachen auf, je nachdem sie beseit werden tonnten. Wenn dann der Abend völlig eingebrochen war, so begaben wir uns mit unsern Instrumenten oft auf die Straße hinaus, zogen langsam in den bewohntesten Theilen der Stadt umber und

führten die herrlichten Mustifilide auf. Die Gesellschaft bestand gewöhnlich aus zwölf die sechzehn Personen, von denen mehrere ausgezeichnete Fertigkeit auf ihren Instrumenten besaßen. Zogen wir an einem Hause vorliber, an welches einer oder der andere aus unserer Gesellschaft durch ein besonders filses Interesse geknilcht wurde, so verweilten wir wohl einige Minuten und ließen den eben angesangenen rauschenden Tanz in eine Serenade oder in ein Abagio übergehen, oder wir spielten, indem wir an die Wohnung einer sogenannten unausstehlichen Familie kamen, pläzlich ein Viersselblerstücken auf. Wenn dann die Mitternacht nahte, sagten wir uns stille gute Nacht und gingen fröhlich nach Hause, manche mit einem vollen, seligen Herzen."

Als den eigentlichen Stifter diese Freundschaftsbundes darf man ohne Zweisel den sanften, vertranensvoll entgegenkommenden Houwald betrachten, da es Contessa dei seiner Berschlossenheit fast unmöglich war, zuerst die Hand zu dieten und sich so froh und undebeingt hinzugeden, als es ein jugendliches Herz verlangt. Es war daher nicht leicht, sich ihm zu nähern, zumal da Contessa Bit und seine Ironie oft wieder von ihm entsernten und er aus einem übergroßen Hange zur Bequemlichseit Manches unterließ, was ein inniges Berhältniß sördern konnte. Contessa Bater, einer der reichsten und angesehensten Kausseute zu Hirschberg in Schlesten, pslegte die Klinste und Bissenschaften in seinem Hause, hielt es gastrei den Reisenden und Klinstern offen, sah häusig Gesellschaft und veranstaltete wöchentlich mustkalische Unterhaltungen.

"In einem solchen Baterhause," sagt honwald, "wo ihm überbieß eine sehr uneingeschränkte Freiheit zugestanden wurde, sernte Contessa zeitig das Leben mit seinen höhern Genüffen kennen und gelangte früh schon zu einer gewissen Reise des Geistes und großartigen Gesinnung, zumal da sein um zehn Jahre älterer Bruder, ber eben von seinen Reisen aus England, Frankreich und Spanien zursickgekommen war, ihn als seinen Freund und Bertrauten betrachtete und ihn so zu sich hinauszog. Wie er nun hierburch zu einer seinem Alter in jeder Hinauszog. Wie er nun hierburch zu einer seinem Alter in jeder Hinauszog. Wie er nun hierburch zu einer seinen Alter in jeder Hinauszog war und das der Angend sonst so die eigene hingebende Bertrauen zeitig schon in eine vorsichtigere Zurlickgezogenheit und der frohe, unbedingte Glaube an den Menschen machte der Lust am Zweisel Raum, was, trotz der ihm eigenen großen Gutmilthigkeit, bennoch immer ein Grundzug seines Charalters geblieben ist.

Eingebent biefer Zeit, als Honwald Zögling bes Päbagoginms war und sich mit Contessa für immer zusammensand, schrieb Riemeher, gerade an seinem sechsundsechzigsten Geburtstage, nach bem Erscheinen bes Trauerspiels: "bas Bilb," bem Dichter:

"3d benke beut, mein theurer und geehrter Freund, besonbers lebbaft an meine lieben vormaligen Böglinge, die mir so mandesmal ben Tag anstimmten, bak er nicht enben soll, ohne einem ber werthesten und würdigsten Andenken und Liebe erneuert zu baben. - Mir und bem gangen Preise meines Saufes baben Sie (burch bie Mittheilung bes "Bilbes") große Freude bereitet; auch bat es an Thranenopfern nicht gefehlt. Erft las ich — begierig, also etwas flüchtig — bas Ganze, gauz in ber Stille auf meinem Sit. Es that mir wohl. Aber ber größere Einbruck kam mir boch erst bas zweitemal, als ich es an zwei Abenben vorlas, abbrechend, wo man am gespannteften war und trot aller Bitten von Groß und Rlein nichts verrathend. Ungemein babe ich mich bes Ganzen gefreut und bin recht ftolg beim Lefen und Bieberlefen vieler Stellen barauf geworben, bag Sie mit un fer waren, fo wenig Antheil ich mir auch felbft auschreiben fam. bak fich Ihr Genius fo berrlich entwidelt bat. Zwei Dichter und Dramatiler auf einer Stube bas beweist boch etwas vom Musenbauch, ber uns bier umweht." — Auch öffentlich bat Niemeyer seines ehemaligen Zöglings würdigenb

gebacht in seinen "Beobachtungen auf Reisen," wo ber, noch in höherm Alter alles Schöne lebhaft ersassene, große Päbagog seine Berwunderung ausspricht, daß ein so reicher Stoff, als die Berurtheilung und Hinrichtung der einer nenen Geliebten geopferten Anna Boleyn darbiete, so wenig Bearbeiter gefunden. Niemeyer äußert dabei den Bunsch: "Möchte der geist- und gemilthreiche Dichter der Heimkehr, des Bildes, des Leuchthurms, möchte Ernst von Houwald die Ausgade lösen. Ich denke, sie wäre seines Talentes nicht unwilrdig. Der Illngling hörte früherhin gern auf die Stimme seines Erziehers. Bielleicht ist auch dem Manne der Aufrus des Freundes nicht gleichgilitig!"

Contessa verließ bas Babagogium ein Sabr frliber als Bouwald und bezog bie Universität in Erlangen: febrte aber von bort nach Halle zurud, als Houwald bier 1799 vom Babagogium zur Universität überging. um Rameralwiffenschaften gu ftubiren, unb bie Freunde wohnten nun wieder ungertrennlich in einem Saufe, bis fie Beibe 1802 Salle verlieften: Contessa, um fich nach Weimar au wenben, und Souwald, um in feine Beimath gurlid au febren. Er hatte, während er in Salle flubirte, seinen Bater burch ben Tob verloren und kaufte von bem ererbten Bermogen ein Lanbaut. welches er felbst bewirthschaftete. Die Stände ber Rieberlaufits ermablten ibn jum Landesbedutirten, und "biefer Beruf." beifit es in ben eigenen Aufzeichnungen bes Dichters, "bie Bewirthschaftung meines Butes und fortgesettes Selbstftubium, porgliglich im Gebiete ber Literatur, flillten meine Zeit aus. Ich bichtete manches, was ich jeboch nur unter frembem Namen in einigen Zeitschriften abbruden liek."

Eine ber ersten poetischen Spuren Honwalds in ber Deffentlichleit ift bas Gebicht: "Elisa in ber Neusahrsnacht," womit Karl Spazier ben Jahrgang 1805 ber von ihm gestisteten eleganten Zeitung einweihte. Spazier bittet ben Dichter in einem 1804 geschriebenen Briefe um anberweitige Beiträge, indem er bemerkt: "Ich stelle mir vor, daß ein Mann wie Sie dem Leben viel abgewommen hat; dem eine so schöne Melancholie, als in jenem Gedichte ansgegossen ist, pflegt mur das Product des regsamen Geistes und Herzens zu senn zu senn zu senn."

Die barauf folgenben, von bem Sturme bes Krieges burchschültterten Lebensstufen bes Dichters stellen sich am treuesten in ber Schilberung bar, wie er selbst sie zu Papiere gebracht hat.

"In bem verhängnisvollen Jahre 1806," schreibt Honwald, "verheirathete ich mich mit der hinterlassenne einzigen Tochter des Oberamisregierungsraths von Habertorn, die mir das Gut Sellendorf zubrachte. Wie auch diese Ehe mein häusliches Glick begründete, bennoch konnte sie nicht mauchen drückenden Einstuß äußerer Berhältnisse abwehren. Frankreichs Anmaßungen und die von ihm unaushörlich gesorderten großen Ausopserungen setzen den Werthalles Grundeigenthums tief herab; wir blicken mit Sorge in die ungewisse, keinen Frieden verheißende Jukunft."

"Das Schickal ber framösischen Armee in Ausland verschlimmerte für den Angenblick unsere Lage. Der Kriegsschauplatz ward in unsere Gegend verlegt; die Ereignisse bei Luckan verheerten die Umgegend; brildende Einquartierungen und Lieferungen und endlich die Biehsenche, die auch mir fast meinen ganzen Biehstand raubte, vernichteten die letzte Hossaung, meinen Wohlkand zu retten."

"Doch bie Schlacht bei Leipzig entschied Deutschlands Schittfal. Jeber Rebliche vergaß die eigenen Sorgen und reichte mit Begeisterung die hand zum Gelingen des großen Zwecks. — Mit dem Eintritt des provisorischen russischen Gouvernements durfte auch Sachsen endlich an dem Rampse Theil nehmen, die ersehnte Landes bewassung begann allenthalben; nm sie zu beschlennigen, weiste man das Königreich in Distrikte und ernannte für jeden derselben einen Distriktscommissarius, welcher die schnelle Organisation der

Landwehr bort in Aussührung bringen mußte. Mir wurde bieses ehrenvolle Geschäft in einem, fünf Meilen von meinem Wohnsitze entsernten Distrikte anvertraut, und noch bewahre ich aus jener Zeit voll Muth und Begeisterung manches werthe Andenken der Zusriedenheit des Generalgouvernements mit meiner Geschäftsssihrung."

"Raum war ber Krieg liber ben Rhein und in das Land zurlickgetrieben worden, von wo aus er uns überfallen hatte, als in
bem halb verwilfteten Sachsen die Stimme des Elends allenthalben
sich erhob. Es wurden Sammlungen im In- und Anslande veranstaltet und filr die hilflos umherirrenden Waisentinder Eltern
ausgesucht. Man erwählte in sedem Kreise einen Hilfs- und Wiederherstellungsansschuß, welcher die Umstände der Calamitosen priisen,
die Bertheilung der besonders aus England reichlich eingegangenen
Unterflitzungen besorgen und den verlassenen Kindern eine Heimath
verschaffen sollte. Ich wurde das vorsitzende Mitglied dieses Ansschusses im Luckaner Kreise."

"Bährend mich öffentliche Geschäfte mannigsach zerstreuten,"
fährt Houwald fort, der außerdem noch zum Dirigenten der Behufs
einer Abschätzung aller Bollstlassen niedergesetzen Prodinzialsteuercommission erwählt worden, "zehrte die Sorge über meine eigene
Lage im Geheim gewaltig an meinem Leben. Ich würde ihr bei
meiner schwankenden Gesundheit sicher unterlegen haben, wär' es
mir durch die Theilnahme meiner Freunde nicht gelungen, einen
augenblicklich sesten Stand zu gewinnen. Wein ältester Bruder
lauste das kleinere Gut Craupe silr einen ansehnlichen Preis von
mir — ich verpachtete die dieher von mir selbst gesührte Wirthschaft
bes Gutes Sellendorf, wies alle und jede Einklinste zu Abssührung
ber Jinsen und Tilgung der Schulden an und behielt mir außer
ber Wohnung, dem freien Holze und meinem kleinen Garten nur
so viel vor, als zur einsachsten spärlichten Notbburft für mich und

bie Meinigen burchaus erforberlich war. Ein halbes Jahr barauf (1816) hatte ich die Freude, auch meinen ältesten, treusten Schulund Jugendfreund Contessa mein Haus beziehen zu sehen. Bis zum Tode seiner Gattin hatte er in Berlin gelebt, wollte nun seinen kleinen sechsjährigen, mutterlos gewordenen Sohn mit meinen Kindern erziehen und, der alten Liebe eingebent, seine Heimath bei dem einsamen Freunde aufschlagen."

"Seit jener Zeit genoß ich nun bas seltene Glick, meinen ältesten vertrautesten Freund völlig als ein Mitglied meiner Familie betrachten und mit ihm Alles, was bas Leben gibt, selbst jeden Gedanken theilen zu können, bis er sich im Herbste des Jahres 1824, seines bedenklichen Gesundheitszustandes wegen, auf einige Monatenach Berlin zu wenden beschloß, wo er Heilung zu sinden hoffte. Noch einmal kehrte er von dort mit dem folgenden Frühjahre zu uns zursich, aber er wänschte seine Kur in Berlin zu vollenden und ftarb dort am 2. Juni 1825."

"Durch bie Einsetzung ber königlichen Lanbrathe mar ich vieler bisber geführter Geschäfte überhoben, und als flänbischer Lanbesbeputirter mur auf bie Führung ber rein ftanbischen Angelegenbeiten meines Preises, wie burch bie Berpachtung meines Gutes nur auf mein Saus mriidgewiesen worben. 3d tonnte meine Zeit mm beinahe ausschließlich ber Erziehung meiner Linder und bem Gelbstftubium widmen, gab ber innern lauten Aufforderung Gebor und nahm, in ber ernften Schule bes Lebens vielleicht reifer baau geworben, meine seit langer Zeit von ber Sand gewiesenen literariichen Arbeiten auf's Rene vor. Der Kamilienvater forberte vom Dichter bie mittliche Berwendung ber Zeit, und ber Dichter fand in ben großen Ereigniffen feiner Zeit, in ber Rabe feines bichtenben erfahrenen Freundes Contessa und in seiner ländlichen Burlidgezogens beit Begeisterung, Rath und Muße. Manche längst angefangene Arbeit wurde vollenbet, manches Reue gebichtet!"

Unter bem Namen Ernst ober Walubho (bem Anagramm von Honwalb) hatte ber Dichter schon früher poetische Beiträge filt Zeitschriften, Sammlungen und Almanache geliefert, besonders für das "Taschenbuch zum geselligen Bergnilgen" und "Gnirlanden," beren Herausgeber W. G. Beder 1812 an Honwald schrieb:

"Das Mädchen und der Todtenkopf, und der Schatzgräber und das Johanniswikruchen sind in's Taschenbuch aufgenommen. Das erste Gedickt war schon mit der Unterschrift "Ernst" abgebruckt, und nun muß es wohl auch bei dem andern dabei bleiben. Fahren Sie fort, mir die Frlichte Ihrer Muse zu senden. Ich ehre Ihren Billen in Ansehung der Anonymität. Indessen lassen sich die erwähnten Borurtheile leicht abgewöhnen. Sonst dachten z. B. unsere Minister hier ebenso und hielten die Bestimmung eines Seschästemannes mit Schristsellerei unverträglich. Gegenwärtig hat man dieses Borurtheil abgelegt. Der Minister Nossis dichtete unter seinem Namen als Oberamtshauptmann und ward doch Minister, weil er als thätiger Geschäftsmann bekannt war, was er auch noch ist. Er nahm einmal den Namen Arthur von Nordstern an und hat ihn ans andern Ursachen beibehalten, aber Jedermann weiß, daß er es ist."

Im Einklange mit ber romantischen Ratur seiner Heimath waren es zuerst: "Romantische Accorbe," ein Bändchen Erzählungen, womit Honvald bffentlich unter seinem Namen in die Literatur trat, von der Freundeshand des auf diesem Gediete schon bewanderten Contessa eingeführt. Honvald vollendete dieses Buch, sein erstes, im Juli 1816. Es fand die glinstigste Aufnahme, und wie der Dichter in einem Schreiben an seinen Freund von Erdmannsdorf in Oresben sich ausbrückt, so hat es "selbst Kohedne, trot seiner gistigen Junge, der Lesewelt anempsohlen." — Ursprünglich sied zweite Bändchen der "Romantischen Accorde," welches aber später unter dem einsachen Titel: "Erzählungen" erschien, dichtete

Houwald sein erstes Trauerspiel: "die Freistatt," welches Contessa im Manuscripte zur Beurtheilung an Müllner einsandte, welcher eben damals auf der höchsten Zinne seines Ruhmes stand und als ein dramaturgisches Orasel augesehen wurde. In Bezug auf Müllners Antwort, die leider nicht aufzusinden war, enthalten die Papiere Houwalds solgende Selbstritit über "die Freistatt":

"Ich habe meine kleine bramatische Arbeit ein Tranerspiel genannt. Das Leben und Schickal meines Helben, wie auch sein Tob, schienen mir völlig tragisch, und da ich die Frage nirgends beantwortet sand: wieviel man in einem Drama von dem Leben und Handeln des Helben geben milffe, um es ein Tranerspiel nennen zu dirsen, so glaubte ich, könne auch das Ende eines tragischen Lebens diesen Namen tragen. Wir haben sa Tranerspiele, die mit dem Beginnen der Handlung, in der Mitte und auch am Ende dersehen ihren Ansang nehmen und das Uebrige nur durch Erzählung ergänzen, also auch mehr oder weniger Berwicklung und Handlung selbst haben, und doch macht man ihnen den Namen nicht streitig. Ich wußte daher auch meiner Arbeit keinen andern klitzern Namen zu geben, obgleich vielleicht die Benennung "tragische Situation" besser gepaßt haben würde."

"Ich bin im Anfange selbst eine turze Zeit zweiselhaft gewesen, ob ich den Bruckhal vor der Wiedererkennungsseene im Sarge nicht noch einmal die Possung sollte schöpfen lassen, daß sein Weid dem Blutgerlist entgangen sen, und er sie wieder sinden werde. Allein mein Gestühl bestimmte mich bald, davon abzugehen. Die todte Geliebte erschien mir dann gewissermaßen wie ein Gespenst, das ihm das Schickal dis hierher nachgeschickt, um auch seine letzten Possungen zu zertrimmern, und sein Tod würde alsdann die Geburt der Berzweissung geworden sehn; ganz anders als dei Julie und Romeo, wo er als einzige Ansgleichung eines Misverständnisses der Liebenden kaft etwas erwilnsches wird. So wie ich das Ende

aber jetzt gestellt habe, wo Bruckthal, um bem Spiel seines Lebens als Helb ein Ende zu machen und den Freund aller Gesahr zu überheben, sich selbst ausliesern will, erscheint ihm die todte gesiebte Gestalt als ein Genius, der ihn im entscheidenden Augenblick zum Hohn menschlicher Macht über Alles leicht hinwegführen und mit sich selbst wieder vereinigen will, und nicht Berzweislung, sondern unnennbare Liebe und Sehnsucht bricht das Herz. So sühlte ich mein eigenes Gemilth bewegt, aber auch beruhigt, und nur von mir aus konnte ich auf andere schließen."

"Aber seh auch bas Ganze nur eine Ballabe zu nennen, so bent' ich, schabet ihr bie bramatische Form nicht im Geringsten. Sie wilrbe ohne bieselbe viel lebloser sehn und vor meiner Seele steht die Ueberzeugung sest, daß auch in dieser vielleicht mangelhaften Form dieß kleine Stilc auf der Bilhne von guter Wirkung sehn miliste. Es entstand baburch daß sich meine Seele eine Menge alter werther Erinnerungen in einer schlassosen Nacht zusammenbaute."

Daß Millner, trotz seiner tabelnben Bemerkungen über Einzelnes in "ber Freistatt," bennoch im Ganzen nicht unglinstig von bem ersten Tranerspiele Houwalds und bem sich darin zuerst offenbarenben Talente bes Dichters urtheilte, läst sich aus der Bereitwilligkeit schließen, womit Millner "die Freistatt" in seinen "Almanach silr Privatbilihnen silr 1819" aufnahm, und in den freundschlichen Briefen, die er dis zu seinem plötzlichen Tode mit Houwald wechselte, erinnert er gern und mit einem gewissen Stolze an dessen erstes Auftreten als Dramatiker in seinem Almanache. So heißt es in einem Briese Millners vom November 1825:

"Meinen besten Dant sür bie gebruckten Feinbe! Aber haben Sie vergessen, baß das Mitternachtblatt, welches zu Neujahr beginnt, Freunde braucht, schreibende Freunde? Raupach, Kind, Laue u. s. w. sind eingerlickt in meine Mappe. Sollte mir Houwald ausen bleiben? War es nicht die Keine Thir meines Bilbnen-

almanachs, burch welche er nach bem Tempel ber Unsterblichkeit wanbelte? — 3ch fab' Ihren Namen gern unter ben ersten in bem nenen Blatte."

Eben so lautet es in einem Schreiben Millners aus bem Jahre 1828:

"Bon Herzen banke ich Ihnen filr die vertrauliche Mittheilung Ihrer neuen Dichtung. Es hat mich gefreut, daß ste des Mannes noch gedachten, dem der selige Contessa einst die Ehre verschaffte, die exste Frucht Ihrer tragischen Muse in die Lesewelt einzuführen."

Nachdem Houwald in den Monaten Januar und Februar 1818 bie Erzählung: "die Braut von sechs Jahrhunderten" geschrieben, begann er am 11. Mai besselben Jahres sein zweites Erauerspiel "die Heinsteht" und vollendete es — innerhalb weniger Wochen — am 4. Juni. Er sandte das Manuscript an Winkler (Th. Hell), ben damaligen Redakteur der Theaterzeitung und Theaterseiter in Dresden, durch dessen Bermittelung schon "die Freistatt" und das Lustipiel: "die alten Schulkameraden" zur Darstellung auf der dortigen Hossilhne angenommen worden.

"Ihre Heimkehr," heißt es in Winklers Antwort, "hatte mich beim Lesen tief ergriffen, ich habe sie in bieser Empfindung dem Herrn Grasen Bisthum (damaligen Indentanten des Hostbeaters in Dresden) mitgetheilt, er hat seine Erlaubniß zur Darstellung gegeben, und da ich in Helwigs Abwesenheit interimistischer Regisseur bin, habe ich Abschrift und Leseprode beeilt. Unsere Klinstler Lauow, Hartwig, Tilly und Werden, und Absei meine Empfindung, mehr als einmal stossen Ihränen, und Alles freut sich auf die Darstellung."

Diese sand am 26. August (1818) zum erstemmale statt, und ber glänzende Ersolg rechtsertigte, was Winkler mit schnellem Kennerblicke vorher geurtheilt hatte. Ein Zuschauer dieser ersten Aufstührung und alter Freund des Dichters, der Kriegsgerichtsrath Grahl in Dresden, schrieb an Houwald:

"Bei der Aufführung Deiner Heimkehr habe ich erfahren, wie eigentlich mein Herz noch schlagen kann. Ich habe das Pochen beselben gehört — doch als nun das Publikum, zu seiner Ehre, die schlen, herrlichen Stellen und die hohen, analogen Bilber applaubirend bezeichnete, und als endlich, nach dem Niedersinken des Borhanges der mir theure Name im Sturme des Beifalls laut rauschte, da war ich trunken vor Freude und ein Füngling von achtzehn Kabren."

Auch Binkler schrieb, daß die Heimkehr das Publikum entzückt. "Ja, ich kann sagen entzückt, benn ich habe bei einem ernsten und kleinen Stilcke vielleicht noch nie einen so wahren Enthusiasmus gesehen als bei diesem. Lauter Beisall erscholl an vielen Stellen, und am Schlusse riesen viele Stimmen: Bivat Ernst von Houwald. Kurz, die allgemeine Stimme ist Hulbigung für dieses gemülth- und geistvolle Stilck, das viele große, kalte, leiber nur zu geseierte Dramen auswiegt und jedem lieb wird im Herzen, der es sah."

An Millner, ben strengen Richter seines ersten Trauerspieles, schickte Houwald nun auch sein zweites: "die Heimkehr," und Millner schrieb zurück:

"Ew. Hochwohlgeboren banke ich verbindlichst für die gefällige Mittheilung der Heimkehr. Ich habe sie mit Genuß gelesen und bitte Sie, das Manuscript noch einige Wochen behalten zu dürfen, um die Lectülre bei minderem Zerstreutsehn zu wiederholen. Die Ueberzengung, daß Ihre Liebe für die tragische Kunst mit schönen bichterischen Anlagen vereinigt ist, macht mir zur Pflicht, was Sie wilnschen: Mittheilung meiner Meinung über das Stück, wobei ich voraussehe, daß Sie dieselbe mit Nachsicht aufnehmen werden. Sie bedarf deren sehr, da sie noch zur Zeit mehr auf Empfindungen, als auf Gründen ruhet. Dorners Entschluß, den Förster zu töbten, so erklärlich er ist, ninumt, da Er sehr überlegt, ich meine, da er sein rasches Brodukt des Augenblickes ist, wider benjenigen

ein, beffen Fall uns zum Mitleib hinreisen soll. Er ist freilich im Irrthum über bie Art und Beise, wie Wolfram Johannens Hand erlangt hat; aber er selbst, nicht die Umstände, schaffen benselben, er wird nicht durch einen Anschein von Schuld auf Wolframs Seite getäuscht, sondern er stützt seinen Borsatz auf bloße Boraus setzungen dieser Schuld. — Suchen Sie in diesen naseweisen Einwendungen leine Aufsorderung zu Aenderungen. Als ich einmal mit dem und jenem in der Schuld unzufrieden war, sagte Goethe: "Bas geschrieden ist, ist geschrieben, lieber ein neues Stück, als ein wesentlich geändertes." Ueberdieß, was ist in Sachen der Lunft Ein Urtbeil?"

Honwalds Antwort findet sich nicht in bessen Papieren. Doch enthält der nächste Brief Millners solgende Andeutungen barüber:

"Indem ich bankbar die heimkehr heimkehren lasse, gebe ich Em. hochwohlgeboren die Bersicherung, daß Ihre Zuschrift mir ein großes Bergnilgen verursacht hat. Wer Ausstellungen an seinem Wert so aufnimmt, der ist zur Meisterschaft berufen."

Wie honwald Ausstellungen an seinen Werken aufnahm und wie gern er fremdem Rathe Gehör gab, bezeugt auch solgende Stelle aus einem Briefe, ben ber Dichter an Gustav Schilling schwalds manches zu rilgen gefunden:

"Glauben Sie es immer meiner aufrichtigen Bersicherung, baß ich es silr ein Glild halten wilrbe, Ihre Urtheile und Ihren Tabel bei allen meinen Arbeiten vernehmen zu können. Es will ja wohl manchmal ber Geist die Fittige heben, aber das Leben sorgt schon dafür, daß es nicht früher geschehe, als dis er ihm ganz entslieht, und in biesem Kampse weiß das bewegte Gemilth sich oft am schlechtesten selbst zu rathen. Nicht der stolze Wunsch, den Lorbeer zu erringen, sondern nur das Bedürsniß einer gewissen gestigen Thätigkeit verführt mich, manches niederzuschreiben. — Ich lege Ihnen bier das

offene Geständnis ab, daß mir die Prosa weit schwerer fallt, als die Berse, wahrscheinlich weil durch ein längeres Geschäftsleben erstere steif geworden ist und sich nur mulhsam biegt."

Bu Oftern 1819 erschien bas "Buch filt Kinder gebilbeter Stände," welches der Dichter zunächst für seine Kinder schrieb und benselben auch widmete. Wie Houwald an Friedrich Kind schrieb, kommen in dem Mährchen: Rilbezahl und seine Schwestern lauter wirkliche Bersonen vor.

"Die eine Schwester Rübezahls," heißt es in jenem Briefe aus bem Jahre 1819, "soll die Quelle zu Warmbrunn, die andere die Quelle zu Flinsberg in Schlesten senn. In letzterem Orte war ich vor zwei Jahren mit meiner Familie und mit Contessa, und was in dem Mährchen vorsommt, hat sich so ziemlich dort unter uns zugetragen. Doctor Mispickel soll Contessa selbst, der Rath Schnilfselberg bessen Bruder in hirschberg senn; die Kolle des Oberamtmanns hirt aber habe ich mir selbst zugetheilt. Ich schrieb das Mährchen in einer sehr heitern Stimmung während meines Badeausenthaltes, um es meinen Kindern mitzubringen, und sowohl diesen als auch der dortigen Gesellschaft hat es manchen Spaß gewährt."

Der als Rath Schnüffelberg in bem Mährchen geschilberte ältere Contessa schrieb über basselbe an Houwalb:

"Es hat mich ganz ungemein gefreut und erbaut. Es hat Leben und Plastit und bramatische Kraft, ber angenommene Charafter Kübezahls ist sehr wohl gehalten, und sast noch besser bas Gnomel, welches überbem nen ist. Allerdings ist sür den, der den Schlüssel zu den Anspielungen hat, das Interesse erhöht, aber auch ohne dieß bleibt bessen genug übrig, das Ding zu dem ersten Kindermährchen zu machen, welches neuerlich geschrieben worden. Hätte ich einen Preis zu decretiren, Sie würden ihn ohne Bebenken erhalten. — Empfehlen Sie mich der guten Kran Oberamtmännin Hirt."

Friedrich Kind bankte bem Dichter für die in Ansehung bes Rübezahlmährchens gegebenen Binke und sagt in seiner Antwort:

"Wilste man immer, was ein Dichter (bamit meine ich stets einen, ber nicht bloß so heißt, sonst hätten wir ihrer sa setzt Legionen) bei bem Gebicht gefühlt, gemeint, gedacht hätte, um wie viel lieber wilrbe man oft ihn und sein Wert gewinnen, wie behutsam wilrbe man werben, in's Blaue hinein über ihn zu subiciren. Aber eben dieß Wissen oder vielmehr dieß Ahnen setzt eigenes poetisches Gesühl und Geschick voraus und mag daher wohl weit schwerer sehn, als ein stillchtiges Durchblättern und sodann ein vornehmthuiges, gleichgilltiges Darliberhinurtheilen."

In ber That ift Kinds Bunfch: immer zu wissen, was ein Dichter bei bem Gebicht gefühlt, gemeint und gedacht, ein so natitrlicher und allgemeiner, daß der Biograph eines Dichters benselben nach Möglichkeit zu erfüllen trachten muß. Darum glaubte auch der Biograph Houwalds da, wo unser Dichter von sich und seinen Werken redet, diese Selbstäußerungen allem andern Raisonnement vorziehen zu milissen, und indem wir dergestalt, nach gewissenhafter Sammlung aller in Houwalds Papieren enthaltenen Züge, den Dichter so oft als möglich selbst reden lassen, hoffen wir, daß dessentiglies Porträt sich dadurch um so eher als ein sprechend ähnliches entsalten werde.

Am 7. Juli 1819 vollenbete Houwald sein Trauerspiel: "bas Bilb," welches er am 28. Februar 1818 begonnen hatte, und das bei seinem Erscheinen auf den deutschen Bilhnen die Zeitgenoffen strulich für den Dichter enthustasmirte. In den weitesten Kreisen des Baterlandes erhoben sich die Stimmen einer begeisterten und zi überschwänglichen Anerkennung; in Leipzig gerieth nach der ersten Unstilhrung die ganze Studentenwelt in zusauchzende Bewegung, nd so umsassend und tief war der durch die damalige Zeitstimmung Marliche Eindruck des Bildes in den bentschen Gemilitern, daß

baffelbe an allen Orten und in allen Kreisen Tagesgespräch wurde, und Houwald vor anschwärmenden Briefen und Besuchen, diesen kleinen Leiden großer Berlihmtheit, sich kaum zu retten wußte. Millner war der Erste, dem der Dichter sein Manuscript übersaubte mit solgendem Briefe:

"Soll ich mich bei Ew. Wohlgeboren entschuldigen, daß ich mein neues, unter Schmerz und Freude langsam geborenes Kind Ihnen zusende, damit es erst schilchern Sie grüßen möge, eh ich es in die Welt hinaustreten heiße? — Nein! Sie haben mir in ähnlichem Falle schon Beweise Ihrer Nachsicht gegeben und werben mein Bertrauen als einen sprechenden Zeugen meiner ungetheilten Hochachtung, und als mein offenstes Anerkenntniß Ihrer Meisterschaft freundlich ansnehmen,"

"Außer meiner eigenen Familie, zu ber auch mein Freund Contessa gehört, kennt noch niemand dies Trauerspiel, nur in diesem kleinen Kreise hat es die Leseprobe bereits bestanden. Schenken Sie mir nun auch einige Stunden Ihrer kostdaren Zeit. Was mir bei dem Ganzen durch die Seele gegangen, brauche ich Ihnen nicht zu entwickeln; Ihr klarer Geist und Ihr tieses Gemilth werden den Gang meiner Empfindungen leicht verstehen, und wenn auch Manches in der Dichtung gewagt scheinen sollte, mir doch glauben und vielleicht Recht geben, wenn ich sage: Ich konnte nicht anders."

Millner antwortete:

"Ein Maler senbete einem anbern Maler ein eben vollenbetes Bild, auf baß es ihm bieser, mit seinem Urtheil barüber, zurücksichen möchte. Der Empfänger schrieb: "bas Bild hat einen einzigen Fehler, es ist nicht mein, und boch kann ich mich nicht wieder bavon trennen." Das war sein Urtbeil."

"Wenn die Geschichte sich nicht zugetragen hat, so könnte sie boch sich zugetragen haben, und gewissermaßen trägt sie sich jetzt zu. Ich hab' Ihr "Bilb" gelesen; aber ich muß es mehr lesen, und io erhalten Sie, vor ber Sand wenigstens, meinen Brief ahne bas Bilb. Aber bas Urtheil? Was fomt' es enthalten, bas Sie nicht schon selbst empfunden baben milkten? Wie auch immer bas Schicffal bes Gemäldes febn moge, wenn Gie es in ber fcmutigen Schenkstube ber beutschen Bubne aufbangen; es gebort ber Nation. und fie wird ben Maler zu ehren wiffen. Auf jeben Kall bin ich jetst nicht aur Kritit gefaft, ich bin noch au warm. Dur Ginen 3weifel hab' ich mit bis auf bie letzte Seite gebracht. Es scheint mir eine Unwahrscheinlichkeit, baf ber Maler, als er Ramillen obne Augenbinde fiebt. fie nicht fo for't erfennt. Und marum nicht? Warum aweifelt er nicht wenigstens in bem Monolog Alt 2. a. E. icon, ba er boch ben Gebanken Alt 3. Sc. 5. offenbar mithringt? Doch vielleicht babe ich Sie bier noch nicht gefakt und faffe Sie bei ber zweiten Lefung. Das Beichen ber Blindbeit ift leis vorbereitet, faft gu leis; aber fehlen burft' es nicht. Bas auch die Augenheilfunde bagu fagen mag, die Boefie ift befugt gur Schöbfung ihrer eigenen Ratur und bebaubtet bier billig ihr Recht."

Die Hofblihne zu Dresben, welche bie Erstlinge bes Dichters so freundlich gepflegt hatte, war nun auch bas erste Theater, bem Houwalb sein "Bilb" zur Aufflihrung anvertraute. Winkler empfing bas Stild zur Weiterbeförberung an ben Grafen Bitthum mit folgenben Zeilen:

"Hier ist mein Bilb! — Betrachten Sie es mit Liebe, benn ich hab' es mit Liebe gemalt. Legen Sie nicht ben großen Maßstab anderer Kunstwerke an meine Arbeit, benn Sie wissen ja, wie weit Ihres Freundes Kräfte etwa ausreichen."

"Filr ben Fall ber Annahme lassen Sie mich Ihnen noch meine bescheibenen Wilnsche eröffnen. Die Rolle ber Kamilla, meines Lieblings, wilrbe ich am liebsten in ben Händen ber Mad. Schirmer sehen. Freisich ist Kamilla nicht mehr in der Jugenbblilithe; sie ist die Mutter bes Leonbard, bennoch aber möglichst jung gehalten und in ihren Empfinbungen wenigstens noch so jugendlich und warm, baß es sich auch silr eine junge Schauspielerin wohl ber Milhe lohnte, diese Rolle zu übernehmen. Ich habe sie mir schlant und groß und zart gebaut gebacht."

"Aber wie ich auf ber einen Seite die Kamilla, so wünsche ich auf ber andern auch bem Maler eine eble, die Rolle auch körperlich ausstüllende Gestalt. Der Graf hebt sich burch Berdältnisse und Charakter von selbst, der Maler aber kann leicht vergriffen werden, und doch muß er höher stehen als alle, auch womöglich in der äußern Gestalt, und besihalb wünsche ich, daß herr helwig selbst diese Rolle sibernähme, beren schwere Aufgabe er leicht lösen wird."

"Obgleich ich wünsche, daß alle Ihre Freunde mein Bild zuerst auf der Bühnenausstellung kennen lernen möchten, so überlasse ich Ihnen doch gern, ob und was Sie Ihrem Liederkreise davon zeigen wollen. Mag er sich dabei meiner stücktigen Erscheinung vor dem Jahre freundlich erinnern und meine Worte aus Ihrem Munde als innige Grüße ausnehmen. Meine Frau, die gewöhnlich meine erste und kompetenteste Richterin ist, meint: daß wenn Frauen in dem Liederkreise gegenwärtig wären, Sie den Schluß des dritten Aktes vorlesen möchten. Ich weiß nicht, ob sie recht hat, denn es ist noch manches, was mich noch inniger bewegte, als ich es niederssche"

In einem Briefe an ben Regiffeur und Schauspieler Helwig zu Dresben, worin Houwald über die auf ben 3. Januar 1820 anberaumte Darftellung bes "Bilbes" spricht, heißt es:

"Es ist mir bei den Darstellungen auf anderen Bilhnen oft vorgekommen, als wären sich der Dichter und der darstellende Klinstler recht fremd geblieben, als habe der erste nur einen Traum gehabt, der durch die Aufsührung bloß zum Theil in Erfüllung gegangen seb. Das kommt wohl meistens daher, daß der Dichter

sein Werk aus dem Gemilthe erschuf, der Schauspieler es aber talt beschauend oft nur mit dem Berstande aussassie und dem Herzen bloß so viel Theil daran ließ, als die Darstellung selbst ersorderte. Solche kalt erwägende Künstler mögen freilich oft sehr hoch stehen, allein ich, der ich von den Regeln der Kunst nur geringe Kenntnis besitze und nichts habe als ein warmes Gemilth, ich silbse mich solchen Künstlern nicht verwandt und sürchte mich vielmehr vor ihnen.

"Die Rolle bes Malers aber geht nur aus seinem Innern heraus, nicht äußere Glückschter, nur sein hobes Talent, sein reines, tieses Gemilth, saft zum Ibealen erhoben burch seine Kunst und seine Liebe, stellen ihn allen Uebrigen gleich. Er barf weber Klinstlerstolz, noch verlegene Demuth zeigen, wohl aber liberall die Ueberlegenheit burchblicken lassen, bie ihm sein ganzes Wesen giet, ob er sich berselben gleich in seiner Einfalt und Reinheit kaum bewust ist. Die vertraute Unterredung des letzten Austrittes im ersten Alt macht am bekanntesten mit ihm. Diese Kolle gehört für einen nicht bloß geistig höchst gebildeten, sondern auch von der Natur reich begabten Künstler, denn Kamilla's Liebe muß durch ihn selbst gerechtsertigt werden."

Bahrend bas "Bilb" in Dresben zur Darstellung vorbereitet wurde, erhielt Houwald von Millner bessen "Albaneserin" mit nachfolgenden Zeilen:

"Ew. Hochwohlgeboren bant" ich filr ben wieberholten Genuß, welchen Ihr "Bilb" mir gewährt hat. Ich bin zwar bei meinem Zweisel gegen eine Kleinigkeit, die ich Ihnen schon bezeichnet habe, aber auch bei meiner Liebe filr das Ganze geblieben. Ich möchte gern erkenntlich sehn. Haben Sie wohl Geduld, aus beiliegender Stlimperkopie meine Albaneserin heraus zu buchstadiren und mir zurücksenden mitzutheilen, was Sie babei empfunden und gedacht baben?"

in ihren Empfinbungen wenigstens noch so jugendlich und warm, baß es sich auch filr eine junge Schauspielerin wohl der Mihe lohnte, diese Rolle zu übernehmen. Ich habe sie mir schlauf und groß und zart gebaut gedacht."

"Aber wie ich auf ber einen Seite die Kamilla, so wünsche ich auf ber andern auch dem Maler eine eble, die Rolle auch Kerperlich ausstüllende Gestalt. Der Graf hebt sich durch Berhältnisse und Charaster von selbst, der Maler aber kann leicht vergriffen werden, und doch muß er höher stehen als alle, auch womöglich in der äußern Gestalt, und besihalb wünschete ich, daß herr Helwig selbst diese Rolle übernähme, deren schwere Aufgabe er leicht lösen wird."

"Obgleich ich wilnsche, daß alle Ihre Freunde mein Bild zuerst auf der Bühnenausstellung kennen lernen möchten, so liberlasse ich Ihnen doch gern, ob und was Sie Ihren Liederkreise davon zeigen wollen. Mag er sich dabei meiner fülchtigen Erscheinung vor dem Jahre freundlich erinnern und meine Worte aus Ihrem Munde als innige Grilse ausnehmen. Meine Frau, die gewöhnlich meine erste und kompetenteste Richterin ist, meint: daß wenn Frauen in dem Liederkreise gegenwärtig wären, Sie den Schlis des dritten Altes vorlesen möchten. Ich weiß nicht, ob sie recht hat, denn es ist noch manches, was mich noch inniger bewegte, als ich es niederschrieb."

In einem Briefe an ben Regiffeur und Schauspieler Helwig zu Dresben, worin Houwald itber die auf den 3. Januar 1820 anberaumte Darstellung des "Bildes" spricht, heißt es:

"Es ist mir bei den Darstellungen auf anderen Bilhnen oft vorgekommen, als wären sich der Dichter und der darstellende Kinstler recht fremd geblieden, als habe der erste nur einen Traum gehabt, der durch die Aufsührung bloß zum Theil in Erfüllung gegangen sen. Das kommt wohl meistens daher, daß der Dichter

ļ

sein Werk aus dem Gemilithe erschuf, der Schauspieler es aber talt beschauend oft nur mit dem Berstande auffaste und dem Herzen bloß so viel Theil daran ließ, als die Darstellung selbst ersorberte. Solche kalt erwägende Künstler mögen freilich oft sehr hoch steben, allein ich, der ich von den Regeln der Kunst nur geringe Kenntnis besitze und nichts habe als ein warmes Gemilith, ich silhse mich solchen Künstlern nicht verwandt und sürchte mich vielmehr vor ihnen.

"Die Rolle des Malers aber geht nur aus seinem Innern beraus, nicht äußere Glücksgüter, nur sein hobes Talent, sein reines, tieses Gemüth, saft zum Idealen erhoben durch seine Kunst und seine Liebe, stellen ihn allen Uedrigen gleich. Er darf weder Künstlerstolz, noch verlegene Demuth zeigen, wohl aber überall die Uederlegenheit durchblicken lassen, die ihm sein ganzes Wesen gleich, ob er sich derselben gleich in seiner Einfalt und Reinheit kaum dewust ist. Die vertraute Unterredung des letzten Austrittes im ersten Alt macht am bekanntesten mit ihm. Diese Kolle gehört für einen nicht bloß geistig höchst gebildeten, sondern auch von der Natur reich begabten Künstler, denn Kamilla's Liebe muß durch ihn selbst gerechtsertigt werden."

Bahrend bas "Bilb" in Dresben zur Darstellung vorbereitet wurde, erhielt Houwalb von Müllner bessen "Albaneserin" mit nachfolgenben Zeilen:

"Ew. Hochwohlgeboren bant' ich für ben wieberholten Genuß, welchen Ihr "Bild" mir gewährt hat. Ich bin zwar bei meinem Zweisel gegen eine Kleinigkeit, die ich Ihnen schon bezeichnet habe, aber auch bei meiner Liebe für das Ganze geblieben. Ich möchte gern erkenntlich sehn. Haben Sie wohl Gebuld, aus beiliegender Stümperkopie meine Albaneserin heraus zu buchstadiren und mir zurücksehnd mitzutheisen, was Sie babei empfunden und gedacht baben?"

Houwald schrieb bei Rücksenbung ber "Albaneserin" an Millner:

"Wie foll ich Em. Woblgeboren für Ihre Auschriften und für bie Albaneserin banken. Es ift mir Beibes so unbeschreiblich werth. ob es gleich gang verschieben auf mich gewirkt bat. Denn so wie Ihre Briefe mich über manchen Ameifel an mir felbst berubigten und mich ermuthigten, weiter fort au geben im Gebiet ber Boeffe. fo foling mich Ihre Albaneferin bagegen wieber nieber. Meine Arbeit tam mir, nachbem ich Ihr Stild gelesen, langweilig und breit por, wie die Rlage einer alten eitlen Frau, die fie felbst zu Babier gebracht, um fie bem Richter einzureichen, und ich mochte Anfangs nicht mehr an mein "Bilb" benten. Jett bin ich wieber ruhiger geworben, babe meine Arbeit noch einmal zur Sand genommen, Manches nach bem Urtbeile meines Freundes Contessa barin geanbert und burch einige Rusätze bem, was Sie baran tabelten, auf ber Stelle abgeholfen. Aber ich fürchte nur, Sie haben mir Bieles noch verschwiegen. - Go verbeffert babe ich bas Manuscript an bie Bühnen und querst nach Dresben versenbet. Dort bat man fich gegen mein Erwarten sogleich barüber bergemacht und gebenkt es icon nach bem neuen Sabre vorzustellen. Leiber finbet aber bie Direction, baf es zu lang fen, und bat es in ben einmal bestebenben Rahmen einbaffen laffen. Das thut freilich meb."

"Die Albaneserin ersolgt nun wieder zurild. Ich trenne mich schwer von ihr und mag, weil ich sie liebe, ihr auch beim Abschied nicht sagen, daß sie schön sep. Aber werth sind jene Brüder, von ihr geliebt zu werden. Mir stehen sie hoch über benen im Julius von Tarent und der Braut von Messina."

"Erhalten Sie mir Ihre Gewogenheit, erlauben Sie mir, auch ferner Ihnen bas von meinen Arbeiten mittheilen zu blirfen, worauf ich selbst einigen Werth lege, und belehren Sie mich bann burch Rath und Urtheil. Ich komme mir zwar in biesen Bitten breift

und fast zubringlich vor, allein meine ungetheilte hochachtung und Anhänglichkeit gibt mir boch einiges Recht auf ben Deifter."

Am 7. Juli 1819 hatte Houwald, wie er selbst sich ansbrikette, "ben letzten Strich an seinem "Bilbe" gethan," und am 19. August, gerabe am Geburtstage seines Freundes Contessa, begann er ein neues Drama: "Der Leuchtthurm," welches er bis zum 22. November beendigte. Indem er das Mannscript Mülner mittheilte, schrieb er diesem:

"Ew. Bohlgeboren haben mich durch Ihren letzten Brief an Contessa fast schilchtern gemacht. Denn wenn Ihren die Lesung des meinigen nur die Wahl zwischen Schmeichelei oder Ueberschätzung Ihrer Dichtungen blieb, nnd Ihren Ihr Herz durch einen tiesern Blick in mein Inneres nicht den richtigen Mittelweg zeigte, den ein warmes Gemüth, das durch kalte Kritik sich seinen schwisten Genuß nicht ertöbten will, immer freudig wählt, so sollte ich mich wohl vor Ihren sillen, immer freudig wählt, so sollte ich mich wohl vor Ihren fürchten und trauern, daß Sie mich nicht verstanden und nicht wilrdiger von mir benken."

"Allein wenn ich anch von letterem Gefühl mich nicht lossagen kann, so soll es boch auf mein Bertrauen zu Ihnen keinen Einfluß haben, bas auf festerem Grunde beruht und, wie ich hoffe, einen freundlichen Empfang auch dießmal bei Ihnen finden wird."

"Erlauben Sie also, baß ich Ihnen meine neueste bramatische Arbeit: "ber Leuchtthurm" mittheile und gönnen Sie der Lesung besselben einige freie Angenblicke. Ich habe mich an das Bersmaß Ihrer Schuld gemacht, leiber aber empfunden, daß es leichter aussieht, als es ist. Sie werden mir gewiß Ihr Urtheil und Ihren Rath nicht vorenthalten."

"Mein "Bilb" geht nun seinen Weg ins Leben. In Dresben hat es bereits brei Borstellungen erlebt, und in Berlin und Wien will man es im April erscheinen lassen. Nach Berlin will ich bann selbst reisen und es auf ben Brettern seben." Müllner an Houwalb:

"Bas ich in Nr. 4 und 5 meiner Tilbingischen Literaturblätter von Oehlenschlägers hirtenknaben gesagt habe, gilt auch von bem Drama, welches Ew. Hochwohlgeboren mir mitgetheilt haben: die Kritik kann tausenberlei dagegen einwenden, aber es wird ihr schwer werben, Recht zu behalten gegen den Genius. Der schauerlich stille Gang der ewigen Gerechtigkeit und Milbe, welche die Hand des Wahnstningen an die Schnur hebt, daß er undewußt den Berrath räche und zugleich die einzige Freude, die für ihn noch möglich ist auf Erden, sich bereite, erfüllt die Brust mit der Räche ilberstunlicher Mächte; und der Tod des Ungklicklichen, so gezeichnet, rührt das herz zu einem wahrhaft wunderbaren Gestühl von schmerzloser Wehmuth und inniger Freude. Er slieht mit der Geliebten von dem Strande, wo er litt; er weiß es nicht, daß er dem Leben entsslieht, aber wir wissen es und preisen ihn glicklich."

"Lesen Sie, verehrter Herr, am angeführten Ort basjenige, was ich liber Dehlenschlägers Behandlung der beglückten Liebe gesagt habe. Hier ist Ihr Takt hinter dem des talentreichen Dänen zurückgeblieben. Keine Berlodung! Die lebende, glückliche Liebe, die irdische Bermählung ist Null neben der unglücklichen, todten. Die Liebenden selbst milssen, um dieser Wiedervereinigung ihrer Eltern willen, ihre Winsche vergessen. Wir wissen, daß sie erfüllt werden! das ist genug. Sie werden mich versteben."

"Der erste Alt ist zu leer; zu wenig Licht liber bie Borbegebenheit; Caspar sollt' es geben burch Erzählung bessen, was er weiß, wenigstens so viell geben, als nöthig ist, seinen Parallelen zwischen ben Phänomenen bes Meeres und bes Himmels und bem Menschenleben gleich Anfangs ben Schein bes Bagen und Gemeinplätzlichen zu ersparen. Unser Antheil würde steigen, wenn er uns so bie Möglichkeit ahnen ließe, daß Ulrich die Berlorene wiedersähe, lebend wiedersäbe. Wir können, da sie untren war, es nicht wünschen, wir seben keinen Ausweg — bie geheinnisvolle Obmacht öffnet ihn; er sieht fie tobt wieber, wähnt fie lebend und firbt. Sie werben fühlen, wie die Befriedigung im Preise fleigt, je früher unsere Einbildungstraft veranlaßt wird, fie gu suchen."

"Das Stild ist übrigens rein tragisch, warum nennen Sie es Drama? Weil das milbe tragische Princip darin herrscht? Das macht keinen Unterschied."

"Sie milssen mir vergeben, was ich auf Ihre Aenfierungen bei Gelegenheit der Albaneserin an Contessa schrieb. Die Bewunberung ist mir ein Gräuel geworden. Sie sehen ja wohl ihre Folgen. Gassenjungen bewersen dasiltr meinen Namen mit Koth und Niemand ist, der ihnen sage, was sie sind. Wögen Sie nicht ähnliches ersahren!"

"Hätten Sie — hatte Contessa nicht Luft, zuweilen über bie neuen bichterischen Erscheinungen im Literaturblatt zu sprechen? Auch bie Kritit, bie Sie kalt neunen, kann warm werben, kann bis zur Stuse ber schönen Kunst getrieben werben, wenn bas Talent an Kunstwerken sie sibt."

## Houwald an Millner:

"Reine Berlobung! — Sie haben Recht! Die glückliche irbische liebe ift Ankl gegen die ungläckliche durch den Tod vereinigte. — Jetzt ist mir's kar, was mich jedesmal am Schluß verletzte. Dem gewöhnlichen Bunsche der schauenden Menge hatte ich unwillkiirlich das besser geopsert, aber ich habe meinem "Leuchtthurm", der am 24. (April 1820) in Dresden gegeben werden soll, einen Courier nachgeschickt und die Berlobung untersagt. — Sie sehen, wie ich Ihre Binke ehre und benutze, das wird Ihnen auch der liebste Dank sevn."

"Der erste Alt im "Leuchtthurm" ist allerbings leer. Das einsache ibpllenhafte Stillseben im kleinen Zimmer bes Thurmes, während brauften bie Elemente im Kampfe liegen und ihr Toben, mit ben Harfentönen bes Wahnstnuigen, gewissermaßen das Accompagnement des einsachen Liedes ist, hat für mich einen besondern Reiz. Den Leuchtthurmwächter Caspar ließ ich der Tochter die Geschichte des Wahnstnuigen deßhalb nicht erzählen, weil man wohl mit Recht erwarten konnte, daß sie ihr früher schon bekannt war. Eine Hoffnung aber auf die Rilaktehr der Entslohenen glaubte ich ihm um so weniger geben zu dürsen, als er dann auch am Leben Walthers, des Sohnes, nicht zweiseln konnte und ihn mit Recht der Borwurf getroffen haben wilrbe, er habe zu milfig zugesehen und nichts gethan, den Sohn zurückzusordern. Dieß hat mich geleitet und diene zu meiner Entschuldigung."

"Leiber hab' ich jetzt manches gelesen, womit man Ihren Namen bestecken möchte. Es hat mir weh gethan. Aber lassen Sie sie ste rusen und schimpsen und — verzeihen Sie mir die Bitte — sehen Sie sich nicht mehr nach ihnen um; Sie haben ja vor sich eine leichte Bahn. Mitten unter dem Geschrei klopst boch Mancher noch mit Liebe, Achtung und Bertrauen an Ihre Thilr wie ich."

Müllner an Houwald:

"Bu eilig! Sie hatten ben hiftrionen bie Berlobungsfreube nicht flören, hatten erft mein documentum relatum lefen sollen, wo ich sogar biesen Leuten gerathen habe, Dehlenschfägers Stillschweigen von der Berlobung burch die Gruppirung zu commentiren."

"Mit Achtung, Liebe, Bertranen — wenigstens mit bem Ausbruck bieser Dinge — klopfen nicht nur manche, sondern so viele an meine Thilr, daß ich anfangen muß, das Hereinrusen zu besichränken. Es ist daher nicht das Geschrei literarischer Polisons, was mich inkommodirt; wohl aber befremdet mich das Stillschweigen, womit die wilrdigen Glieber der literarischen Gesellschaft, denen es um des Ganzen willen weh thun sollte, es ertragen."

"Der Regisseur Dels in Beimar wunfcht 3hr "Bilb" gu lefen. Er verbient es. Der Graf von Brilbl in Berlin fchrieb mir

vor einiger Zeit, er habe "die Albaneserin" zur ersten Tragsbie im neuen Hanse bestimmt. Darauf erhielt er von mir eine Kleine Borlesung über ben Text: daß bei der Einweihung der Bortritt Melpomenen nubedingt gedilhre, "die Albaneserin" aber in ihrer Schunuklosigseit zum ersten Stilck sich nicht eigne. Das hat er sehr übel genomunen und mir nun als Strase angeklindigt, daß Ihr "Bilb" die Ehre erhalten werde, die erste Tragödie des neuen Hauses zu sehn. — Sie sehen, daß diese Theaterhäuptlinge von den Dichtern eben so klein benken, als es ihre rollenneidischen Histrionen verbienen mögen."

Im Frühlinge 1820 machte Houwalb einen Ausstug nach Oresben, wohin ihn die dringenden Einladungen seiner zahlreichen dortigen Freunde riesen. Der Dichter schildert diese Reise in einem während berselben ansgezeichneten Tagebuche, aus dem wir das Wesentlichste und Bezeichnendste mit des Dichters eigenen Worten wiederzeben:

"Am 22. April 1820, frlih um sechs Uhr, reiste ich, in Begleitung meiner Frau und meiner beiden Knaben Willibald und Ernft, von hier ab: im zweiten Wagen folgte uns Contessa mit seinem Sohne. Der Tag war schön, und wir alle froh gestimmt."

"In Trebbus frühstüden wir. Die Wirthin zeigte uns ihren Knaben, ber eines töbtlichen Hufschlages wegen, welchen er an ber Stirn erhalten, trepanirt worden war. Das Kind hatte große Narben, war aber wieder völlig genesen. "Ich habe drei Kinder begraden," sagte die Mutter, "aber das Trepaniren dieses Letzen dat mir weber gethan, als der Tod- der drei ersten!"—

"In Esserwerda erhielt ich einen Brief, den mir Grahl bis hierher entgegen geschickt: er enthielt die Nachricht, daß mein "Bilb" schon morgen aufgesührt werde und ich beshalb mich zeitig auf den Weg machen solle. Dieß brachte Unruhe in die Reisegesellschaft und die Abfahrt ward des andern Morgens um fünf Uhr festgeseit. Die Nacht brachte Contessa mit Lesen, Fluchen und Banzentobifchlagen zu."

Um 23. frilh um flinf Uhr verließen wir Esserwerba und waren um acht Uhr in Großenhain. Ich ließ die Pferbe füttern und frühstillte mit den Meinigen; Contessa aber wechselte rasch die Bostpferde, um uns schon zu Mittag in Dresden bei Grahls anzumelden. Um halb zehn Uhr fuhr auch ich wieder ab. Meinen Pferden gefiel die Chausse so vortressisch, daß wir Contessa Bagen am wisden Mann vor Dresden einholten, wo er zum zweitemale frühstillte und schon um ein Uhr vor Grahls Thüre hielten. Unser lieber Wirth hatte Alles zu unserer höchsten Bequem!ichleit angeordnet."

"Da wegen ber Exequien, welche ber Hof eines vor humbert Jahren verstorbenen Regenten zu Ehren heut beging, kein Schauspiel war, mithin mein "Bilb" nicht gegeben wurde, so eilten wir noch die Possen eines Seiltänzers zu sehen, von dem man viel Ausbebens machte. Der Mann hieß Ravel und gab freilich sehr sehrens werthe Sachen. Nur bei so ungeheurer Sicherheit mag man derzeleichen halsbrechende Dinge gern sehen. Die Gesellschaft bestand aus vielen Personen; aber alle waren Meister ihrer Kunst, selbst die Kinder unbeschreiblich gesibt."

Sollte bie Seiltängergestalt in bem nächsten Schauspiele bes Dichters "Fluch und Segen," welches er im Sommer besselben Jahres schus, nicht ein poetisch gesäutertes Nachbild jenes Rabel seun, ben Houwald in Dresben sah und ber Erwähnung in seinem Reisetagebuche wilrbig fand?

"Am 24. frilh," fährt Honwalb fort, "besuchte ich Böttiger, Winkler und ben Commerzienrath Contessa, ber aus Schlesten auch hier eingetroffen war. Beim Hosmarschall Grasen Lithum und beim Oberhosprediger Ammon, welche beibe nicht zu Hause waren, wurden Billets abgegeben. Erfteren sprach ich jedoch noch in ber

Probe im Theater, wo wir unsere Bekanntschaft in ber ganz finstern Biniglichen Loge machten."

"Mittags wurde bei Grahl gegeffen in Gesellschaft beiber Contessa". Es war ein frohes Mahl. — Ich hatte nach bem Komöbienhause geschickt, um mir Billets holen zu lassen, erhielt aber teine, sondern vom Logenschließer die Rachricht, daß Graf Bisthum befohlen habe, die Loge Aro. 5 neben der Hossog solle, so lange ich anwesend seh, als mein Eigenthum betrachtet werden. — Wir eilten in's Theater. Gegeben wurde: 1) der Leuchtshurm und 2) die eiserstächtige Frau (von Kohedne)."

"Aber — o mein armer "Leuchtthurm!" Die \*\*\* war nicht mein Leuchtthurmmabchen; nur in reiner, weiblich fraftiger Ratur batt' ich mir es gebacht, von bem tief empfindenden Bater forgfam und fromm, aber knabenbaft erzogen. Hier fab ich nur berechnetes Befen, geziertes Declamiren, fcon erfunbene Stellungen. Sie trug fowarze Banberichube, bie Banber bis über bie Rnochel febr forgfältig freuzweise gebunden. - \*\*\* wollte wahnsinnig fenn von Kopf bis zu ben Küften, benn er trug einen abscheulichen alten braunen Schlafrod und an einem Rufie einen Schub, am anbern einen Stiefel. Dennoch batte man's ohne bes Brubers Worte im erften Atte tanm gewufit, baf er mabnsinnig feb. Im zweiten Atte spielte er beffer. Die Scene, mo er ben Grafen Bolm wiebererkennt, gelang ziemlich; ber Sprung vom Kelsen mit ber Leiche ward fübn und über meine Erwartung ausgeführt. \*\*\* fvielte ben jungen Waltber im englischen Rrad: fprach aber giemlich aut. Werby fpielte bie ichwere Rolle bes Grafen Bolm vortrefflich, ich wilfte nichts, mas ich aussetzen follte. Die Decoration im erften Alte war erbarmlich. Die bes zweiten Aftes gut und paffent. Aber fann man es fich vorstellen, bag man wirtlich ein Duobezboot über bas Meer fahren ließ, um Walthers Kahrt mit bem Rahne zu verfinnlichen? Beinabe batte bas Bublitum gelacht. Die Borftellung

griff nicht in einander, ich hatte fast lange Weile. Das Publikum applaudirte bei einigen Stellen und rief am Schlusse manches Bravo! Aber ich war traurig, benn der Glanz der Poesse war von meinem "Leuchtthurm" abgerissen. Alle, die ihn vorher gelesen hatten, theilten dieses Geflibl."

"Am 26. begab ich mich, ber erhaltenen Einladung gemäß, auss Schloß. General Wahdorf, in dem ich einen gescheidten, liebenswürdigen Mann gefunden, sührte mich zuerst zu den beiden Prinzen Clemens und Johann. Sie empfingen mich in Gesellschaft ihrer Abjutanten etwas verlegen; doch gab sich dieß bald und sie sprachen gut. Clemens scheint weniger als er ist; Johann aber ist ihm überlegen. Die Unterhaltung dauerte eine halbe Stunde und war am Ende lebendig. Bon dort ward ich zum Prinzen Friedrich geführt. Wie freundlich kam er mir mit seiner jungen, hüldschen, schlichternen Gemahlin entgegen; wie gut weiß er zu sprechen, wie leicht wird ihm die Unterhaltung. Ich habe hier nicht die Worte abgewogen, sondern gesprochen, wie mir's um's Herz war, denn man wird ja bald in Liebe zu ihm hingezogen."

"Am 28. frilh ging es nach ber Bastei. Welch ein Anblick, welch eine Aussicht von biesen Felsen herab in Gottes Natur! — Marianne Erbmannsborf verlangte, ich sollte ihr hier etwas in ihr Taschenblichelchen schreiben; ich schrieb Folgenbes:

"Wir stehen auf bes Tempels Zinne, Den die Natur sich aufgebaut, Und haben hier mit frohem Sinne Weit in die schöne Welt geschaut. Sie grilft dich dort im Feierkleibe, Und wie die Elbe rastlos rinnt, So slieht die Zeit und Schmerz und Freude, Sie warten auf dich, frommes Kind. Doch baß bir nichts ben Frieden ranbe, Den Gottesfrieden selbst im Schmerz, Sep wie der Felsen fest bein Glaube Und wie der Aether rein bein Herz."

"Am 29. Abends waren wir zu einem großen Thee bei Kr. Rubn gelaben. Gegenwärtig waren unter Anbern Died und feine Kamilie, Rapellmeifter Weber nebft Frau, Friedrich Lind nebft Frau, ferner bie Dichter Bintler. Gebe, Graf Ralfreuth, Baron von Malsburg u. f. w. Böttiger war Tags zuvor nach Leipzig zur Meffe gereist. - Tied las uns Romeo und Julia vor. Die Borlefung bauerte von 8 bis 11 Ubr. Das war für menschliche Natur zu viel; mehrere übermannte ber Schlaf, mich auch. Died liest bas Komische vortrefflich, bas Tragische schlecht. Ich bankte Gott, als bie Borlefung zu Ende mar, benn ich erinnerte mich lange nicht fo furchtbar und bennoch zwecklos gegen ben Schlaf gefampft zu haben. Tieck versammelte nachber noch viele ber Manner um fich, um noch im Nebenzimmer, in welchem eine alabasterne, als Leuchtthurm geftaltete Lampe brannte, liber Shafespeare ju fprechen. Dich bertrieb \*\*\* aus biefem Bimmer, ber mir auf etelhafte Beise feine Renntniffe ber Bilbne burch Schimpfen auf biefelbe an ben Tag legen wollte. Ich flüchtete mich zu ben Krauen und fand bei ihnen eine intereffantere Unterhaltung. Meine Frau mußte ben herren Tied, Rind, Ralfreuth, Belwig und Winkler baufig Rebe fteben. lette Stunde biefer Unterhaltung und ein guter Eierpunsch legte ein beilend Bflafter auf die frühere lange Weile, wir gingen sehr zufrieden auseinander. Meiner Frau batte es besonders sehr wohl gefallen."

"Am 30. frühstlickten wir mit Zeschau im Palaisgarten. Zeschau theilte mir ben Plan mit, für bas Waisenhaus zu Pirna ein Buch herausgeben zu wollen, welches ben Mittern und Kinbern

Deutschlands geweiht sein und bem Baisenhause einen Fonds verschaffen solle. Ein herrlicher, segendreicher und poetischer Gebanke!"

"Am 1. Mai warteten wir der hochgeehrten Dichterin Elise von der Recke auf. Sie hatte mehreren den Auftrag gegeben, uns um einen Besuch zu bitten. Bei ihr sanden wir Tiedge. Sie ist eine höchst liebenswilrdige schöne alte Frau; lostdar in ihrem Hause eingerichtet. Sie sprach vortrefflich über die Ausstlützung meines Leuchtthurms, den sie sich mehrmals vorlesen lassen. Die Stunde, die wir bei ihr sepn konnten, verstrich zu schnell."

"Die Gesellschaft ber Neuner hatte uns in der Stadt Wien ein Diner veranstaltet. Es war ein herrliches Mahl, mit Freude und geistreicher Unterhaltung gewürzt. Biele Toaste wurden ausgebracht, Winkler las solgenden ab:

> Die Beimtehr gab zuerst ihn unserer Buhne, Wir sahn bie frühste Blitthe seiner Dramen, Die Freistatt schoß in Frucht, gleich ohne Samen, Daß sie nicht bangen lasse, nur verstühne.

Und nun erschien, daß Lorbeer es umgrüne Allimmerdar bei seinem theuren Namen, Das Bilb, und Alle, die zu schauen kamen, Durchbrang das Wilbe und erhob das Kühne.

Da hebt fich auch ber Leuchtthurm aus ben Fluthen, Die Phantasie gibt ihm bie bellen Gluthen, Das herz erbaut ihn an bem Rettungsporte.

O schließ' bich nie, bu seiner Lieber Pforte! Du herz, an bem bie Musen alle ruhten, Durchbringe ferner jebes seiner Worte!" "Ich beautwortete bas freunbliche Entgegenkommen Aller burch folgenben Toast:

Die Elbe rauscht, die Schifflein gehen Mit reicher Last Strom ab, Strom auf, Und an bekränzten Wimpeln stehen, Ihr Sänger, Eure Namen d'rauf. Der Leuchtthurm steht und schaut herüber Bom Sandmeer her mit trübem Licht, hier an der Elbe fünd' er lieber, Allein Ihr braucht den Leuchtthurm nicht. Doch, wie Such auch sein Bild verschwindet Und in dem Nebel untertaucht, Denkt: Liebe hat sie angezündet, Wenn auch kein Schiff die Leuchte braucht. "

"Bir eilten in's Theater. Das "Bilb" wurde gegeben. 3ch saß mit großer Erwartung, an meinen Pfeiler gebrückt. Alle Leute gafften mich an, die Prinzen präsentirten mich von fern ihren Schwestern, zeigten ihnen meine Frau und Kinder, und Clemens und Johann nicken mir freundlich zu. Es war ein peinvoller Augenblick, ehe ber Borhang ausging.

"Daß die Schauspieler mit Liebe und Anstrengung spielten, war unverkennbar; das Publikum war still und gespannt und empfänglich, aber das Ganze tief unter meiner Erwartung."

"Dem Schauspieler Julius, ber ben Grafen Norb spielte, gebilhrt ber erste Preis. Sein nicht ganz ebles Kostilm und die bisweilen vorkommenden Husarenlieutenantsmanieren abgerechnet, spielte er vortrefflich, sühlte was er sprach, beclamirte nicht und gab den Monolog, wo er die Dispensation zerreißt, unübertreffbar schin. Mit Kamilla, der Schirmer, wilrde ich ganz zusrieden gewesen sehn, benn ibr Aeuseres raft einzig für diese Rolle, auch hatte sie die

Rolle gefakt und fbrach Bieles mit tiefem Gefilbl: allein Declamation und Affectation verbarb Bieles. Meine Ramilla liebt und leibet nur und fennt feine Ziererei. Der Marchese wurde burch \*\*\* blirftig und im tiefften Bierbaft gespielt. Nur wenige Scenen gelangen ihm. — Mab. \*\*\*, als Leonhard, war eine bilbiche Erscheinung, sprach aber Alles im weinerlichen Tone und fnickte mit ben Knieen. — Mab. \*\*\*, als Julie, war wiberlich. Sie meinte im Trauerspiele Alles mit Bathos sagen und sehr gerlihrt scheinen ju milffen. Tied fagte von ihr: "Mein Gott, die Frau bellt ja nur!" - \*\*\* gab ben Maler. Nein, so bab' ich ibn mir nicht gebacht. 3ch fann nicht beschreiben, wie furchtbar berglos mir fein Spiel vorgekommen ift. Contessa war meiner Meinung. — Die Decorationen waren ziemlich aut, bas Rostiim auch. Die Schluficene gelang gut und ergreifend, bie Sterbegruppe mar vortrefflich geordnet. Das Bublitum applaubirte bei ben besten Stellen und jebesmal am Soluffe eines Aftes. Nur am Soluffe bes vierten Aftes nicht, ba schwieg Alles, Biele weinten. Unter lautem Beifall endigte bas Stud. 3ch war boch im Gangen ergriffen und batte mich in ben hintergrund meiner Loge gurudgezogen, als man auf's Reue gu flatichen und Bravo! zu rufen begann, und endlich meinen Namen rief. Das mir gunftig gestimmte Publifum tann gewiß tein bantbareres Berg finben, als bas meinige. Graf Bitthum tam auch in meine Loge und fagte mir Artigfeiten."

"Am 4. reisten wir von Dresben ab. — Am 5. Mittags gelangten wir nach Dobrilngt. Unsere Sehnsucht nach Hanse war so groß, und die Pferbe gingen so rilftig, daß ich ihnen die noch übrigen films Meilen wohl noch zumnthen konnte. Enblich Abends um acht Uhr waren wir an der Sellendorfer Grenze. Wilibald lief voran, uns anzumelben. Ein lauter Jubel empfing uns, Alle waren froh und gesund, und — es ist doch nirgends besser als au Sause."

Mit diesen Worten schließt Honwald das Tagebuch seiner Reise nach Oresden. Böttiger schrieb in der Abendzeitung über die erste Aufführung des "Leuchtthurms," welcher der Dichter beiwohnte:

"Seit langer Zeit hat kein Stlick so start zugleich auf alle Rlassen ber Zuschauer gewirkt. Die höchste Stille bewies die gespannteste Ausmerksamkeit. Ein mehrere Minuten sortbauernbes Klatschen und Ausen machte am Ende der beklommenen Brust Lust. Es gibt aber eine innere Stimme, die nicht durch Zunge, noch Lippen gebildet wird. Mit dieser brachte jeder dem lieben Dichter, ber uns durch seine nächsten Umgebungen in seiner Loge den zärtlichsen Freund und Familienvater darstellte, ein inneres: Lebe! Dichte!"

Nach seiner Rickfehr von Dresben empfing houwald von dem Grasen Brühl, damaligen Generalintendanten der königlichen Schauspiele in Berlin, die Nachricht, daß der "Leuchtthurm" auch dort in Scene geseht werden sollte. Doch wilnschte der Graf, welcher die Theaterwirkung vor Augen hatte, einige Abanderungen und schrieb bei dieser Gelegenheit an den Dichter:

"Erlauben Sie mir, werther Herr von Houwald, die so ganz rein und wohl gemeinte Bemerkung eines alten Theaterpraktikus, baß der Dichter sich ja zuweilen an seinem Schreibtisch große Wirkungen von scenischen Anordnungen verspricht, welche in der Ansführung entweder unmöglich sind, oder doch nie so gut dargestellt werden können, daß ihre Wirkung mit der Schwierigkeit derselben in gleichem Berhältniß stände. — Es wäre wirklich höchst wilnschenswerth, wenn Ew. Hochwohlgeboren östers und wiederholt hier und in Dresden sehn könnten, um sich ganz mit den scenischen Möglichsteiten vertraut zu machen, denn ohne die mindeste Schweichelei seh sier ehrlich und wahr versichert, daß ich und alle diesenigen, welche Ihr Stild: "der Leuchtthurm" gelesen, in langer Zeit keinen so hohen Genuß in Hinsicht auf den poetischen Theil des Stildes gehabt haben."

Honwalb fagt in seiner Antwort:

"Ja wohl haben Sie recht, verehrter Herr Graf, ich sollte bie Blibne oft sehen, oft vor ihr stehen, um recht eigentlich silr sie bichten zu können. Das würde mich gewiß Segeistern, die Kunst würde ihre goldenen Saatkener in mein Gemilth strenen, und ich stühlt es, sie würden Früchte tragen. Aber da hängt sich mun das Leben mit Bleigewichten an die Winsche des armen Dichters und bält ihn auf der Spanne Erde sest, auf der sein Schreibtisch sieht. Wo ist ein solch Aspl, in welchem Klustler und Kunststeunde sich versammelten, um mit einander Herrliches zu schaffen und von einander willig zu lernen? Sonst war es in Weimar, jetzt ist es nirgends."

"Ich benke während bes Dichtens felbst nicht an die Bühne. Was mir als lebenswahr, als schön vor die Seele tritt, was mein Gemilth mit der Rothwendigkeit zur Darstellung lebendig erfüllt, bas nur schrieb ich getrost nieder und benke nur dabei an die große Bilbne bes Lebens, auf der ich es im Geiste aufführe."

An Schreyvogel, Theaterselretar bei ber hofbuhne in Wien, schrieb houwalb um bieselbe Zeit:

"Mein Gemüth zieht mich unwiderstehlich zur bramatischen Dichtung; ich will ihm willig und nach Kräften folgen, benn was ber Waler in meinem "Bilbe" sagt, ist mir aus ber Seele gesprochen:

Mit Gott gebent' ich manches zu vollenben. Es ift mir stets, als milist' ich emsig sorgen, Den Menschen bie Gestalten meines Innern Zu offenbaren, eh ber Tob ben Spiegel Mit seinen schönsten Bilbern noch verhängt."

Am 12. August 1820 bichtete Houwalb bie ersten Zeilen seines Schauspiels: "Aluch und Segen," und beendete es schon am

3. September, in vierzehn Tagen. Graf Brilht, bem er es einsandte, schrieb: "Wenn es auch in poetischer Hinsicht Ihren andern Berken nachsteht, so ift es bramatisch unbezweiselt die Perse Ihrer Arbeiten."

"Gar febr freut es mich," erwieberte houwalb, "baf Ihnen mein fleines Drama: "Aluch und Segen" gefällt. Es ift au einem auten 2med bestimmt, brum ift mir's lieb, wenn bie Arbeit gelungen ift. Meine Freunde in Dresben wollen nämlich ein Buch um Besten bes ohne Konds bestehenben, musterhaft eingerichteten Baifenbaufes in Birna berausgeben; bie Dichter Dentschlands find um Beitrage gebeten, bie als Geident angenommen werben follen: bas Buch felbft foll zur Unterhaltung für Eltern und Rinber befimmt febn. Um nun auch mein Scherflein auf ben Altar meines frilberen Baterlandes zu legen, schrieb ich bieg Drama nieber. 3ch wies babei, recht mit Dube und Ernft, allen Buffuß zu reichen voetischen Schmuckes ab und wollte nun einmal nur bas reine Leben barftellen. Meine Freunde verlangten, nachbem fie es gelefen, bak ich es einigen vorzüglichen Bubnen mittbeilen möchte, um beu auten Abfat bes Waisenbilchleins baburch vorzubereiten. Defihalb legte ich es querft Ihnen vor. - Den Mority habe ich mir bochftens 12 bis 13 Jahre und faft noch junger gebacht. Er barf ber mutterlichen Bflege noch nicht entwachsen sehn, um bas miltterliche Intereffe besto bober zu spannen. Ginge es nur an, ich wollte Ihnen von meinen eigenen Knaben wohl einen Morit fenden, ber biefe Rolle svielen sollte. Auch bie Ramilla in meinem "Bilbe" ift nicht blok ein Gebilbe meiner Bhantafie, es hat mir ein lebendes weibliches Wefen bazu gefeffen."

"Fluch und Segen" tam am 19. December 1820 in Berlin zum erstenmale zur Aufführung, und ber Erfolg übertraf noch bie günstigen Erwartungen, welche Intendant und Darsteller von der Birkung auf der Bilbne gebegt batten. "Alles, was ich um mich herum sehen und beobachten honnte," berichtete Graf Brilht dem Dichter, "war dis in's Tiefste erschittert und ergriffen, und auch in der königlichen Loge blieb kein Auge trocken. Sehn Sie nicht böse auf mich, wenn ich Ihnen frei und unverholen erkläre, daß Sie sillt die Bilhne nie etwas Wirksameres geschrieben haben. — Da Ihnen ohne Zweisel auch der Beisall Ihres neuen Landesherrn nicht gleichgültig sehn wird, so darf ich officiell und in seinem Auftrage Sie versichern, daß auch er tieserschlittert und ergriffen gewesen, und daß ihm namentlich die moralische Tendenz des Stilckes, sowie die schöne einsache Einkleidung besser gesallen als Alles, was er in der neuern Zeit dem Berwandtes gesehen hat. — Es thut mir eigentlich seid, daß Sie das Stilck zu einem andern Zwecke für den Druck bestimmt haben; ich wilrde Ihnen sonst rathen, es dem Könige zu bedieren."

Honwalds Antwort auf biefes so schmeichelhafte Schreiben trägt wieber bas Siegel ber liebenswürdigen Bescheibenheit, welche alle Aeuserungen bes Dichters carafterisitt, wie folgende Stellen aus bem Briefe an ben Grafen Brühl besagen:

"Eben standen meine Kinder am Weihnachtsabend vor ihren Christbäumen und freuten sich über die goldenen Frlichte der Hesperiden, als ich Ew. Hochwohlgeboren Brief erhielt, der auch mich am Weihnachtsabend reich beschenkte. Die Theilnahme des Publitums, des Bolles, zu welchem ich jeht gehöre, und der Beisall eines Königs sind zwei unschährer Gaben, die dem armen einsamen Dichter Muth zum weiteren Fortschreiten geben milssen. Ihr Brief brachte mir Beides, Sie wollten mir eine Frende machen und säunten deshalb nicht, mir zu schreiben; wie soll ich Ihnen innig genug danken!"

"Ihre Anordnung und das seltene Talent Ihrer Klinstler haben zur guten Aufnahme meines kleinen Dramas gewiß vorziglich beigetragen. Ich flible das und erkenne es bankbar. Dabei ehre ich and das Publikum, welches, indem es meinen Leuchthurm kalt aufnahm, an diesem kleinen einfachen Stilde Gefallen finden konnte. Ich gestehe Ihmen auch, daß mir die schmucklose Einkleidung dieses Dramas weit mehr Milhe gekoste hat, als das reichere Gewand meiner andern Dichtungen. Aber die Bilhne verlangt nicht nur Boesie, sie verlangt Leben."

"Bas Sie mir im Auftrag Sr. Majestät bes Königs gesagt, hat mich gar innig und tief gerührt. Heil dem Bolke, dessen kernagern in die Hilte schaut, in der sich der Fluch in Segen verwandelt, bessen Auge unter den großen Ereignissen der Lunft gerührt und theilnehmend auf der einsachen Dichtung ruht, die zu seinem Herzen spricht, weil sie aus einem frommen Derzen kunt. Aber ich würde doch nie den Muth gehabt haben, ihm dieß kleine Drama zu widmen. Wie hätte ich wagen dürsen, neben dem prachtvollen Bemälde der Albaneserin mein Bilden auszuhängen. Wenn auch seine Gnade mich gewähren ließ, die Welt würde es mir doch nicht verziehen haben. — Bielleicht gibt mir der Himmel Muth und Kraft, klinstig noch etwas Gediegeneres als disher zu schassen, was auch seinen Beisall sich erringt und ich vor seinen Throne niederslegen dark."

Ebenso schrieb houwald in einem Briefe vom 24. März 1825 an ben König felbst:

"Ew. Königliche Majestät haben mir burch die Berleihung bes St. Johanniterordens einen eben so höchst überraschenben, als unschätzbaren Beweis Ihrer Gnade zu geben geruht. — Zwar will eine ernste Stimme aus meinem Innern nich fragen: "Wodurch ich benn eine solche Auszeichnung verdient hätte?" Allein ich gebe ihr teine Autwort und halte nur den beglückenden Gedanken sest; mein König habe mir zeigen wollen, wie Er, trotz der jetzigen großen Erzeugnisse der Kunst, bennoch auch meine unbedeutenden Dichtungen nicht siebersehen habe, die still und anspruchelos in meiner

Burildgezogenheit entstanden. Und so will ich benn das Kreuz freudig und unr als Symbol auf dem Perzen tragen, daß ich einem frommen Könige angehöre, der liebevoll und schützend die Hand auf des Dichters Brust legt, damit dieser erhoben, begeistert, gemahnt werde, muthig weiter vorwärts zu schreiten, die er ein Wert erschaffen mag, das er sich getraut selbst vor dem Thron seines Königs niederzulegen. — Den reinen Willen hab' ich dazu! Gott schenke mir die Kraft!"

Auch in Dresben hatte bie freudig aufgenommene Darftellung von "Fluch und Segen" ein neues Lorbeerblatt in ben Dichterfranz Houwalds gestochten. Böttiger schrieb ihm nach ber Aufführung:

"Rluch und Segen" ist mit großem Segen über unsere Bilbne gegangen. Mit gespannter, aber auch liebevoller Erwartung batte fich bas Saus gefüllt. Denn Souwalbs Rame ift allen Dresbenern ein Wohllaut. Mur ber hof fehlte, benn es war ber letzte Tag ber unabweistichen erften tiefen Trauer wegen ber Schwefter bes Rönigs. Bring Kriebrich mar febr ungufrieben, baf ibn bief frenge Trauerreglement von ber Theilnahme ausschloß. Sein Oberhofmeister wollte bas Manuscript von mir haben, bas ich freilich nicht geben tonnte. - Die Rührung bei ben Sauptscenen war allgemein. Am Enbe iprach fich ber Dant unseres beute wirklich milnbigen Bublitums in einem zweiten, bloß bem Dichter geltenben Beifallsflatiden besonders aus. Es wird ein Lieblingsstild unserer Bubne. weit mehr als felbst ber Leuchtthurm werben. - Die Erweckung bes Gemiffens burch bie Räuber bat Bielen nicht recht bebagen wollen. Thaten bie Schauspieler recht, ben Segen ber Mutter am Schluk bes erften Attes wegzulaffen. 3ch beute: ja."

hier aber bachte ber tief religibse Dichter: nein, und er antwortete Böttiger:

"Man hat bei ber Aufführung ben Segen weggelassen. Sie billigen es, und ich bin auch nicht bagegen. Doch boren Sie meinen

Grund, warum ich ihn niederschrieb. Es sind sast buchkäblich die Worte der Bibel, mir unvergestlich ans meiner Kindheit, wo mich meine fromme Mutter und deren alte Freundin, die meine Erziehung theiste, mit diesem Segen gewöhnlich zu Bette legten. — Ich dachte bei der Margaretha an meine Mutter, hielt diese alte heisige Sitte in dem Pachterhause noch für ilblich und dachte wenigsstens nicht, daß man zu einer Zeit, wo durch Bibesgesellschaften dieß Buch allgemein gemacht werden soll, man solche Worte aus derselben im Munde einer Mutter sür preciös balten würde."

"Wegbalb finbet bie Rritit bie Bergleichung mit bem Frang Moor zu grell und will fie nicht gelten laffen? - Sabt 3br philosobbischen Dramaturgen nicht oft gesagt: bie Bubne foll eine Boltsbilbungsanstalt fevn? Bas beift bieft anders, als: fic folle burch lebenbig ergreifenbe Darftellung bas Gute, Eble, Große beforbern, bas Bose binbern und bas Laster beffern. Sie fann letteres mir burch Erwedung bes Gewiffens, inbem fle bem Sunber feine eigene grafliche Gestalt vor's Ange fiellt. Das erwachte Gemissen gebiert bie Reue und biese zeigt bas begangene Berbrechen bem Silnber Rets in einem grelleren Lichte, in einer boberen Botens und finbet barin eine Art Beruhigung, fich auf bas Schrecklichste felbst anguflagen. Go lautet meine Bipchologie. Günther bat, wie Franz Moor, ben Bruber verleumbet, ibn um fein Erbtheil gebracht unb ben Baterfluch auf ben Schuldlosen gehäuft; fie find fich analog und bas burch bie Schredenserscheinung bes Moor erwecte Gewiffen malt bas Bilb aus."

An Müllner schrieb ber Dichter bei Uebersenbung bes Manuscriptes "Fluch und Segen":

"Die Abendzeitung wird Ew. Wohlgeboren ja wohl weitläufig genug von dem Zwed unterrichtet haben, zu welchem ich das kleine Drama "Fluch und Segen" dichtete. Es sollte mein Beitrag für den Waisenfreund sehn und mußte, da dieses Buch besonders für Estern und Kinder bestimmt ist, beshalb eine Handlung enthalten, die bem erziehenden wie dem aufblühenden Geschlechte ansprechend wäre. So ward denn das kleine Stild geboren, mit Liebe zwar, jedoch ohne die Absicht, es vor dem Drucke auf der Bühne sehen zu wollen. Meine Frennde in Dresden waren aber anderer Meinung, sie behaupteten, es habe dramatischen Werth und ein früheres Erscheinen auf der Bühne werde den Absat des Buches besördern."

"Batt' ich bas Drama felbft für eine bebeutenbe Arbeit gebalten, so wilrbe ich, ber alten lieben Gewöhnung gern folgenb. Ihnen bas Manuscript wieber querft mitgetheilt baben, benn noch fürchte ich nicht, daß Sie die Beschränfung bes hereinrufens an Ihrer Thur, von welcher Ihr letter Brief mir fagte, auch auf mich ausbehnen konnten. Allein ich wollte Sie mit Rleinigkeiten nicht um Ihre Zeit bringen. Alls aber bie gesprächigen Zeitblatter ber Aufführung meines "Kluch und Segen" erwähnten, beschloß ich, jeben 3meifel besiegenb. Ihnen bas Manuscript nun mitzutbeilen, benn es war mir ein ärgerlicher Gebanke, bag Gie nur aus frember Sand mit meiner Arbeit befannt werben follten. Defibalb nehme ich bie für ben Druck bestimmte Abschrift ans ben übrigen Beiträgen beraus, um fie nach Beißenfels au fenben. Nehmen Sie meine Arbeit freundlich auf und lefen Sie biefelbe mit Nachficht. Der 3wed erforberte bie größte Ginfachbeit und Schmucklofigkeit, ich habe wenigstens barnach geftrebt."

Bor mir liegen nun die ganzen Beiträge zu jenem Baisenfreunde. Außer den Dresdnern Schriftstellern Kind, Kuhn, Hell, Haffe, Böttiger, A. von Nordstern, Tiedge, Elisa von der Recke, Schilling, haben auch Jean Paul, Dolz, Agnes Franz, Contessa, Bendt, Fouque, Schind und andere mehr reiche Beiträge gesendet. Wie ich mich aber auch derselben erfreue, doch sehlt mir Ihr Name. Sie könnten mir wahrlich eine große Freude machen, wenn Sie meinem "Fluch und Segen" eine Begleitung, seh sie so klein wie ste wolle, mitgeben wollten und ich so Ihren Ramen als letzte Gabe mit meiner Arbeit zugleich einsenben Wunte. Es ist mir immer, als hätten die Waisen jenes Landes, das auch einst umser Baterland war, außer dem allgemeinen, noch einen besondern Anspruch auf uns."

"Einer Entschuldigung bedarf biese Bitte vor Ihnen nicht. Alle in jenem Buche versammelten Männer und Frauen werben sich burch Ihren Beitritt geehrt fühlen."

Millner an Honwald:

"Bu meiner Schanbe muß ich gefteben, bag ich in ber Abenbzeitung weber von Ihrem Drama, noch von dem Waisenfreund etwas gelesen batte. Zwar erbalte ich biefes Blatt burch bes Berausgebers Glite; aber es tommt mit soviel andern Journalen, baft von Durchlesen nicht mehr bie Rebe sehn tann, ich sehe nur, was mein Gebillfe mir berausfischt, und ber bat immer nur bas Literaturblatt im Rovfe und zeichnet mir blok an, was bamit in irgend einer Begiebung au fteben icheint. Ingwischen erfuhr ich bie Erifteng bes Drama's bei Gelegenheit meiner leibigen Rebaction ber Berliner Theatercorrespondenz, ba war aber über ben Inhalt nicht klug m werben und ich forberte baber ben Dramaturgen auf, barliber grlindlich zu berichten. Kaft gleichzeitig mit seiner freundlichen Buidrift tam fein Brief, inspectis tabulis geschrieben und Sie werben ibn, im Auszuge wenigstens, flinftig im Morgenblatte finben. Mich bat bie Anlage und bas Spiel ber poetischen Bebel febr angezogen; ber Ausgang aber nicht befriedigt. Dieses offene Geständnik bin ich Ihrem ehrenben Bertrauen schulbig. Was Sie nur berühren - bie Geschichte bes Seiltanzers - fbannte meine Erwartung ftarter an, als was Sie entwideln - ben Entschluß und bie Sandlung bes Knaben. 3hr nächfter 3med mag bas rechtfertigen, aber biefer fteht mit bem Runftzwecke ber öffentlichen Bilbne nicht in vollem Einklange. Ihr Gemins hat Sie über die natiftliche Grenze ber Kinberschauspiele, wie fie Beiße und americh Schmibt gehalten, zu tief in ben tragischen Ernft Erwachsener binüber geführt, und die Rüdficht auf ben Zwed bes Rinberfreundes hat Sie gehindert, ben Stoff zu volltommener Wirtung auf ben reiferen Kunststinn auszubilben. So scheint es mir."

"Bas Gie mir vom Baifenfreund ichreiben, laft mir bei nen Aweifel, baf feine Tenbeng finberfreundlich fet, analog ber jenigen, bie vermutblich auch Ihre frilberen Schriften filt bie 300 gend verfolgen. 3ch fage: vermutblich: benn Gofchen bat fie an bas Literaturblatt nicht eingefandt und fo find fie mir bis fest mebefannt geblieben. Rur biefen, ich bente nicht leichten Gebrand ber Dichtkunst trau' ich mir fein Talent zu und überhaubt ift in meiner Borrathetammer jett völlige Leere an Boefie. Daber mit ich beklagen, zu ber Sammlung nichts beitragen zu konnen. Um Ihretwillen wilrbe ich eine Ausnahme von bem Grunbfate machen. ben mir mancherlei Erfahrungen biftirt baben: Gefammtleiftungen biefer Art möglichft au meiben, besonbers mit ber Dresbener Schule. bie ich übrigens ehre. Sie feben aus ber Offenheit umb gange biefer Antwort, wie wenig Sie ju filrchten baben, bak ich, menn Sie anklopfen, ein murrisches Berein! rufe. Obwohl Briefe mb Blider jett bie Saubtlaft meines Lebens ausmaden. fo erbfine ich boch Ihr Siegel mit Bergnigen."

Des Kontrastes wegen möge sich hier bas Urtheil amreihen, welches ber in Millners Brief erwähnte J. L. Schmibt, bamals Mitbirektor bes Stabitheaters in Hamburg, ein wilrbiger Nachfolger Schröbers, liber "Fluch und Segen" aussprach. Schmibt schrieb an Houwald:

"Fluch und Segen" hat meine Berehrung für ben Dichter um so höher gesteigert. Ich kann es mir baher nicht länger versagen, Ihnen schriftlich biejenige Hochachtung auszubrücken, welche ich seit ber ersten bichterischen Bekanntschaft mit Ihnen empfand. So hat seit lange — mit biesem Gemülth und herz — wohl nie ein Dichter zu uns gesprochen. Mögen Sie sich belohnt und gestärft sühlen burch die sähren, durch die heiligen Empsindungen, die Ihre zeher in jedem fühlenden herzen erzeugt. In unserem hamburg, ich darf es sagen, herrscht nur eine Stimme des Dankes und der Berehrung. So wird, so muß es überall sehn, wo nicht eine hipperdisdung den Sinn vergistete. Der fromme Dichter achte doch ja nicht auf diese, so wie auf gallichte Recensenten; sie sind ganz in der Ordnung und mögen immer den Mond anbellen: er wandelt doch seine reine Bahn und — vollendet sie."

"Der "Leuchtthurm" ist, wie "bas Bilb", mit ber größten Theilnahme aufgenommen und sehr sleißig in die Scene gesetzt. Wie demn Fleiß und eisernes Memoriren ein Hauptverdienst umseres Theaters ist: freilich nur mechanische Eigenschaften, möcht' ich sagen, aber sie ergänzen oft das sehlende Genie und man kann in der praktischen Schanspielkunst Berge damit versetzen. Möchten Sie uns einmal in unserer Handelsstadt besuchen! Sie würden hier ein Böllchen sinden mit einem Rest von altem guten gesunden Sinn, der leider in sippigen Städten längst hestisch geworden ist. Ein Hauptgrund meines Schreibens ist mit, Sie zu beschwören, sich ganz und gar der dramatischen Literatur zu weihen."

G. J. Göschen, ber aus bem Berleger ber Houwald'schen Dichtungen ber innige Freund bes Dichters geworden und bem bieser Millners Schreiben über: "Fluch und Segen" vertrausich mitgetheilt hatte, sagt in Bezug barauf über Müllner, bessen Berleger er gleichsalls gewesen, die bezeichnenden Worte:

"Millners Brief ist ganz in seinem Charatter. Er ist geistreich, aber ohne Gemilith; er ist sogar ein Feind aller Sentimentalität und thut sich etwas darauf zu gut, ein reiner Egoist zu sehn. Doch ist er lange nicht so schlimm, als er aussieht. Das Hädeln ist ihm lieb um des Witzes willen und gern slicht er jemand etwas

an's Reng, von bem er glaubt, er laffe feinem Geifte nicht Gerechtigfeit wiberfahren. Uebrigens ift er rechtlich, plinktlich und meint es mit ber Runft und Literatur aut. Buonavarte ift fein Ibol. Soll ich Millnern bas zweite Banben bes Buches für Rinber fenben? Ich ichide es ibm in meinem Namen nicht. Daf Millner bie "Albaneferin" (er verlangte 3000 Thaler Honorar) mir nicht gegeben und "bie Schulb" nicht gelaffen bat, weil er für bie neue Ansgabe mehr haben wollte, als ich zahlen kunte, bas verbente ich ibm nicht. Aber eine andere Anickerei, verbunden mit Undankarfeit, ift Urfache, baf ich ibm nichts mehr ichente. Gbe Millner beriihmt mar, lieft er ein Buch auf feine Roften bruden und es blieb liegen wie Blei. 3ch erbot mich, es in Commission ju nebmen und bin glicklich genug, für nabe au bundert Thaler absusetsen. Ohne einen Beller für meine Mübe au berechnen, fenbe ich ihm bas Gelb umb angleich bas Honorar für seine Spiele (aweiter Theil) burch meinen Bantier in Leibzig au. Diefer ichict ihm bas Gelb in fächfischen Ameigroschenstilden und Müllner beschwert fich bei mir bariiber, weil bas Rablen ihm Mübe mache und Achtaroschenstilde leichter zu gablen feben. Meine Mübe mabrend eines ganzen Sabres ift boch mobl beträchtlicher als feine?"

Als Dant für bas ihm zugefandte Exemplar bes bei Göschen erschienenen Bilbes schrieb Müllner an Honwalb:

"Ihr Geschenk hat mir großes Berguilgen gemacht, selbst burch seine äußerliche Erscheinung. Soll ich die Schwachheit eingestehen? Es berührte mich schweichelnd, Ihr tragisches Kind in demselben Gewande zu erblicken, in welchem zwei der meinigen zuerst in die Welt getreten sind. Obwohl der Berleger schwerlich daran gedacht hat, so ist es doch ein artiges Spiel der Zufälligkeit, daß das "Bild" gleichsam die Unisorm bessenigen angezogen hat, der bereits eine Lanze silr dasselbe gedrochen. Siehe Literaturblatt 1820 Rr. 104 und die Wage. Dest 8. wenn ich nicht irre."

"Bas ich im Morgenblatt für "Kluch und Segen" gegen bas Arenge Urtheil eines achtungswerthen Runftfreundes bemerkt babe. lege ich bier bei. Ich glaubte bei bem ersten Durchlesen seiner Pritit ibn auf's Sanbt ichlagen ju konnen und wollte feine Bofition im Gebiete ber Moral mit bem aftbetifchen Rreibeitsgefchrei foreiren. Aber - offenbergig - ich fand Ihre Truppen nicht gang in bem Stande, ben Sturm zu unternehmen. Sie konnten bas-Rubrenbe, welches in ber Sanblung bes Rnaben liegt, retten, obne bas Unrechte berfelben zu verbilten. Ihre Selbstfritit traf ben Ragel weit beffer, als mein Brief. Der Banbel um ben Anaben - bas ware ber rechte Anfang gewesen. Diese Scene nicht befdrieben, fonbern geseben, batte ben Entschluft bes Rnaben beffer motivirt und gur gleichen Beit entionlbigt. Bon biefem Gefichtevnnite aus batten Sie ben richtigen Ausgang nicht verfehlen können: Bergeibung ber gerührten Eltern für ben, feinen wohlgemeinten Rebltritt erkennenben Knaben. Daf fie ibn libersaben - von ben Bedingniffen ber Gelegenheit kommt bas nicht; benn biefe Gelegenbeit gebot vielmehr Riidficht auf bie Erziehungsmoral. Glauben Sie mir, verehrter Mann, es fommt von ber Gemilthe bramaturgie. Gebn Sie immer ein wenig auf Ihrer But bagegen. Sie fpricht für ben Augenblick an; aber fie befriedigt nicht auf bie Dauer. Diese Offenbeit feb Ihnen ein Beweis meiner großen Sochachtung."

Houwalb hatte sein "Bilb," als es im Drucke erschien, bem Prinzen Friedrich August, jest regierenden Klinig von Sachsen, gewidmet, welcher in einem eigenhändigen Briefe vom 2. Mai 1821 an den Dichter schrieb:

"Meinen herzlichen Dank für Ihr herrliches "Bilb", bas Sie gewiß keinem wärmeren Berehrer Ihrer, bas innerste Gemith ergreifenben Saitenklänge wibmen konnten. Wenn mich Ihr "Bilb" schon beim ersten Lesen wunderbar ergriff, so gewann meine Liebe für dieses von den reinsten, schönften menschlichen Gefühlen beseelte

Wert bei jeber Darftellung neue Warme, und ich tann nicht jagen. mit welcher Rilbrung ich biefen Morgen meine beiben Lieblingsscenen, ben Monolog bes beutschen Ritters und die Abenbscene ber Camilla ilberlas. Sie faffen bas menfcbliche Berg von einer Seite, welche Ihrem Bergen Ebre macht, benn nur einem findlich reinen Gemilthe steben bie Beiligthumer offen, wo die Liebe in solcher himmelsreinbeit mobnt. Sie baben Recht, ein geiftiges Band umfolingt alle gute Menichen, ohne Rudficht auf bie Stufen, welche Bornrtheil und — Nothwendigkeit erbaut baben. Sat mich ber himmel auf eine folde Stufe gestellt, fo foll es mein eifrigftes Bestreben senn, biefes icone Band noch enger zu knübsen, wo es an mir fieht, ben Abhang zu ebnen, ber leiber fo oft Menich von Menfchen trennt, und burch rebliches Streben bas Gute zu beforbern, wenigstens einen Theil Ihrer Hoffnungen au rechtfertigen. Bon biefen Gefliblen burchbrungen, verfichere ich ben Dichter ber reinsten Menschlichkeit meiner mahren Freundschaft und Sochachtung. Ihr ergebener

Friedrich August Bergog gu Sachlen.

Am 5. November 1821 wurde Houwald burch bie Stände einstimmig zum Lanbspnbikus der Niederlausitz erwählt. Dieser ehrenvolle Berus, der ihn an die Spitze der umsaffenden ständischen Berwaltung seiner Provinz hob, bestimmte den Dichter, sich nach Neuhaus, in der Nähe von Lübben, wo sich das Landschaftshaus besindet, überzusseden. Welchen Kamps es ihm gekoset, sein Tusculum in Sellendorf zu verlassen, bekunden solgende, im April 1822 von dem Dichter niedergeschriedene Zeilen:

"Sowohl Amts- als Familienverhältniffe bewogen mich, mein bisheriges Eigenthum Sellenborf zu verkaufen und mir eine neue, meiner Bestimmung näher gelegene Heimath aufzusuchen. Beibes ift jetzt erfüllt, aber bas Uebergeben und Uebernehmen eines Gutes, bas Ab- und Einziehen mit einer großen Familie ist eben so störend und zeitraubend, als sich durch Abschied und Willsommen das Gemilth hierbei auf das Tiefste erschiltert fühlt. Wer vierzehn Jahre an einem Orte lebte und Freude, Leid, Beides in reichem Maße an sich vorliberziehen sah, wer dort lange wirkte und arbeitete und mit dem Grundstein, den er legte, mit den tausend Bäumen, die er pstanzte, seine Liebe zu dem Orte sich tief einwurzeln sah, der vermag sich nur unter schwersten Schmerzen davon loszureißen, zumal da ihm allenthalben stumme, aber denmoch beredte Zeugen der gehalwollsten, heiligsten Lebensstunden ein geheimes, ihm nur verständliches Lebenvohl zurusen."

"Die Stunde des Abschiedes ist vorsiber, ich bin seit wenig Tagen in Reuhans, meiner neuen Heimath, mit Liebe zu meinen Pflichten, mit Hoffmung für die Zutunft, mit Bertranen auf Gott eingezogen und benutze den ersten freien Augenblick, einer Wohlisblichen Obstdamngesellschaft in Guben sür den mir übersendeten Gruß zu danken. — Boltaire, der weder Pomologe, noch Bater war, sagt dennoch in seinen Schriften: "Bäume pflanzen und Kinder zugen ist das Beste, was der Mensch thun kann!" Und mir leuchtet die Wahrheit dieser Behauptung ganz besonders ein, da ich ein ebenso großer Freund der Obstdamzucht, als auch ein Bater sehr vieler Kinder din. Die Natur war von seher meine liebste Freundin, ich siche sie allenthalben zu versiehen und ihre Gesetz zu erforschen und ob ich gleich kein wissenschaftlich gedildeter Gärtner din, so widme ich bennoch meine Kreistunden am liebsten meinem Garten."

Der bringenden Aufforderung des damaligen Hoftheaterintenbanten in Minchen nachgebend, übernahm es Houwald, zur theatralischen Feier der Bermählung der Prinzessin Amalie von Bapern mit dem Prinzen von Sachsen ein Festdrama zu dichten. Hatte doch Schiller früher durch seine: "Hulbigung der Kilnste" auf gleiche Weise zur Berherrlichung einer ähnlichen Feier beigetragen. Houwald begann zu diesem Zwede sein Drama: "ber Fürst und ber Bitrger" am 1. September 1822 und vollenbete es bis zum 3. September. In bem Briese, welcher bas Manuscript bes Dramas nach Milinchen begleitete, sagt ber Dichter:

"Bei einem Gelegenheitsstillete, was mein Drama boch immer nur bleibt, konnte ich aber ummöglich zu ben gewöhnlichen Gratulations- und Glückwänschungsbehelsen meine Zuslucht nehmen, sonbern es lag mir daran, die bei diesem Feste hauptsächlich interessirten hohen Personen sich wie in einem Spiegel der Borzeit selbst wieder erkennen zu lassen. Die Schatten mußten start aufgetragen werden, damit die Lichtgestalten desto glänzender hervortraten, ich setzte die Zeit der Handlung in die, an Sitten rauhere Periode des breissigsährigen Krieges zurück, suchte aber doch in vielen Beziehungen und besonders in der Schußsene sie mit der gegenwärtigen zu verbinden; um meiner Arbeit auch vor dem Bolke der Bahern ein allgemeines Interesse zu geben. Ich wolkte ein wahres Lebensbild entwerser und habe besthalb in dürstigen gemeinen Umgebungen angesangen und am Throne geendet."

Doch eben weil ber Dichter, seiner würdig, ein wahres Lebensbild darzustellen gestrebt und "nicht — wie er selbst sagt — zu den gewöhnlichen Gratusations» und Gilickwinschehelsen seine Zusschulichen Gratusations» und Gilickwinschehelsen seine Zusschulichen Gratusations» und Silickwinschehelsen softheaterintendant die Darstellung dieses nur auf sein wiederholtes Andringen unternommenen Dramas silr allzu bedenklich und wagte es nicht, dasselbe zu der Feier, die es ursprünglich verherrlichen sollte, aufsilhren zu sassen. Und das Alles, wie ein anderer Dichter in ähnlichem Conssiste mit einem Bilhnenvorsteher sehr witzig bemerkte, alles aus politischen oder — gar keinen Grilnden. Houwald, in seiner stillen Bescheidenheit, die es erst kurz zuvor noch abgelehnt hatte, sein Bildniß als Titelkupser eines Bilhnenalmanachs zu bewilligen, würde sein Drama ohne Zweisel ohne Weiteres zurückgenommen baben,

hatte es jener Hositheaterintenbant nur ber Milbe werth gehalten, es bem Dichter zuruckzuschien ober ihm auch nur mit einer Zeile barliber Nachricht zu geben. Da jedoch keines von beiben geschab, schrieb ber Dichter, mit Recht burch solche Neutralität verlet, an ben Intenbanten:

"Bor munmehr beinahe acht Wochen libersenbete ich Ew. Hochwohlgeboren, auf Ihre wiederholte Bitte, das Drama, womit ich
das Bermählungssest Ihres Königshauses würdig zu seiern gedachte.

— Daß Sie anderer Meinung waren und es als umpassend zurildlegten, lasse ich dahin gestellt sehn. Was Sie aber bewogen haben
tann, mir auch nicht eine Zeile zu antworten und es bloß dem
öffentlichen Gerlicht zu liberlassen, mich von dem Schickal meiner
Dichtung in Kenntniß zu sehen, dassir werden Sie wohl kaum eine
Emschuldigung sinden. Ich erlasse Ihren diese auch recht gern,
kann mir selbst es aber nicht länger erlassen, mein Eigenthum, das
Manuscript des Dramas, von Ihnen zurückzusgeren, und hiermit
zu verlangen, daß Sie es mit nächster Post an mich abgeben lassen.

Auch dieser Brief des Dichters blieb ohne Antwort und ohne bie verlaugte Aldsendung des Manuscriptes. Endlich, nach länger als vier Monaten, und nachdem Houwald, kein anderes Mittel zur Wiedererlangung seines vorenthaltenen Eigenthums sehend, gedroht, sein Drama öffentlich zurückzusordern, lief ein Schreiben von dem Intendanten ein, in welchem dieser dem Dichter anzeigte, daß die ausssührliche Beantwortung erst morgen mit dem Postwagen abgeben werde. Das war der Humor davon, und Houwald schien, wie aus seinen schriftlichen Bemerkungen erhellt, die Sache am Ende selbst von der humoristischen Seite hinzunehmen und dabei bewenden zu lassen. Der Intendant schrieb, daß "an dem verhängnisvollen Tage des 14. Januars (wo das Hostebater in München ein Rand der Flammen geworden) ein Brief zur Absendung an den Dichter bereit gelegen, aber mit vielen andern Papieren verbranut

sep." Richt anders, als ob ein tragi-kunisches Spiel bes bamals auf ber Bihne beliebten Fatums barüber gewaltet habe. Erst läßt ber Herr Hostheaterintenbant ben Dichter brei Monate ohne alle Erwieberung, und als er endlich antwortet, verbrennt just an bem-'selben Datum bas Schauspielhaus und — ber Brief. Eine wahre Schicksalsfabel!

"Filrst und Blirger" erschien im Marz 1823 zum erstemmale auf der Berliner Hosbilhne und fand die glinstigste Aufnahme. Graf Brilht schrieb dem Dichter:

"Ich kann Ihnen jetzt ben sehr gellicklichen Ersolg Ihres neuesten Schauspiels, auch nach ber heutigen zweiten Wiederholung, melben und Ihnen zugleich meine herzliche Frende an den Tag legen, daß es in der Aufflihrung so glücklich gelungen und so gut vom Publikum aufgenommen worden ist. Ein allgemeines Beisalls-Katschen hat sich am Schlusse hören lassen. Das Stück zeigt eine gewisse Frische, eine wohlthnende Jugendkraft des Dichters, welche nothwendig anziehend wirst und noch schöne Hossung auf klinstige bramatische Dichtungen gibt, welche wir mit Ungeduld erwarten. Der König hat sich gleichfalls sehr gilnstig sitr das Stück erklärt, und Herzog Karl von Mecklendurg erwartet nun mit doppelter Ungeduld das verheißene Drama sür unser Hosgesellsschaftstheater."

Auch von dem Hofe in Milnchen hatte sich der Dichter noch einer ehrenden Anerkennung seines "Fürst und Bürger" zu erfreuen. Die Königin Caroline von Bapern schrieb in Bezug auf dieses Drama in einem eigenhändigen Briefe vom 1. April 1823 an Houwald:

Ich verbanke Ihrer geistreichen Mibe schon manchen schönen Genuft, und auch dieses Erzeugnis berselben hat mir vieles Berguitgen gewährt. Indem ich Ihnen dastir, so wie für die Gestunungen, welche Sie mir und meinem Hause gewihmet haben,

anfrichtig banke, ift es mir angenehm, Sie, Herr Baron von Houwalb, meiner vorzüglichen Achtung zu versichern, womit ich verbleibe Ihre wohlaffeltionirte

Caroline"

Diesem Binglichen Handbillet war eine werthvolle golbene Dose für ben Dichter von "Fürst und Bürger" beigeschlossen.

Im herbst 1823 vollendete Honwald: "bie Feinde." Millner, bem der Dichter das Manuscript zur Einsicht und Beurtheilung zusande, schrieb darliber:

"Obschon die Privatkritik mir immer mir bittere Frikchte getragen hat, so kann ich doch bei Ihnen unmöglich die Maxime besolgen, das Werk mit leeren Complimenten zurück zu schicken."

"In ber Fabel bes Stildes find alle Elemente au einer Traabbie von erfreulichem Ansgange vorbanden. Grokartig ift ber Rampf ber Rache, welche bie Bittwe bes ermorbeten Konias bem Mörber bereitet bat, und grokartiger noch die Art und Weise, wie bas Berbangnik ihren Blan vereitelt, felbft bas Racberamt übernimmt und baburch Mes amm Beile bes Reiche, aur Glicieligfeit bes Bolles lentt. Aber in Betreff ber Ansfilhrung mochte ich querft fragen: war benn nicht ohne ben bösartigen Intriguanten auszutommen? Ein woblgefinnter, jeboch miftrauifcher und für bas Schicffal feines Berrn angftlich beforgter Diener batte für die Berwickelung ber Begebenheit bieselben, wo nicht beffere Dienste leiften tonnen. Sobann icheint mir bie Liebe au flau bebanbelt worben ju fenn. Die Springfeber biefer Leibenschaft ift so machtig, bag, wo sie einmal in der Maschine angebracht ift, man von ihr forbert, bak fie auch mächtig eingreife und bie Raber umtreibe. britte Alt scheint nicht bramaturgisch genug gebaut. Dem Gervas erzählt Katmin, was wir schon wiffen, was wir selbst mit angesehen haben, und zugleich verräth er uns, was wir beffer noch nicht wilften, weil es in ber Burg, bor unseren Angen, fich begeben soll: ben Ueberfall. Balb barauf berichtet uns wieder Tom, was wir aus bem Gespräche zwischen Katmin und Gervas auch schon wissen, und Dustan führt ihn mit so viel Umschweisen ein, baß wir weit etwas Interessanteres von ihm zu hören erwarten müssen. Statt dieser Rebenpersonen, wie viel lieber sähen wir eine Haupt person handeln und die Katastrophe herbeistühren: den König Malcosm. Daß der blinde Than dessen Gesichtszilge im Antlige seines Sohnes durch Betastung erkennt, ist zu gewagt: es tann auf der Bühne leicht lächersich werden. Warum nicht lieber Aehnlichseit der Stimme, wenn num einmal des Thans dunkte Rilderinnerung hier nicht entbehrt werden sollte."

"Da haben Sie meine Anflicht, verehrter herr! Aber ich möchte Sie zugleich bitten, nicht etwa einen Umbau vorzunehmen, wenn Ihnen auch meine Einwendungen gegen den Grundpfeiler der Intrigue und gegen die Conftruktion des letzten Aktes einleuchten sollten. Ein gutes hans zur hälfte einreißen, um es besser zu machen, gibt Flickwerk; besser man daut ein ganz neues baneben, wenn man mit dem guten nicht ganz zufrieden ist."

"Sie schmeicheln mir mit ber Frage, ob ich mein Baterland umsonst auf eine neue bramatische Dichtung von mir warten lassen wolle? Haben wir Deutschen benn ein Baterland? Mein Gestühl wenigstens sindet bas meinige nirgends. Die Wahrheit kurz auszubrücken: ich habe die rlickläusige Zeit, in der ich leben muß, seit sechs dis sieben Jahren viel zu tief verachten gelernt, als daß ich hoffen dürste, etwas zu dichten, das ihr angenehm sehn könnte. "Ueble Laune," sagen Sie vielleicht? Es sen, aber in sibler Laune soll man nicht dichten, und daß ich nicht in bessere komme, dasür ist bier zu Lande binsänglich gesorat."

Houwald an Mülner:

"Die Privatkritit, bie Sie oft schon gewährt, hat Ihnen gewiß noch teine bittere Frucht getragen, benn immer habe ich fie mit

Dank empfangen, fast allenthalben ihr treffendes Urtheil erkannt und oft schon meine Arbeiten darnach verbeffert. Sie versehlt also bei mir nicht ihren Zweck, und schon deshalb setze ich mich immer wieder kiber jedes Bedenken hinweg, Sie auf's Neue darum zu bitten."

"Auch biesmal hat sie mir siber manche Schwächen meines Dramas und besonders über den dritten Alt die Augen geöffnet. Erlauben Sie mir, daß ich auf Ihren Tabel näher eingehe und Ihren nun mit wenigen Worten sagen darf, was mich dazu bewogen hat, manches hinzustellen, was Sie nicht billigen."

"Der intrianante Ratmin gefällt Ihnen nicht. Sie batten an feiner Stelle lieber einen wohlgefinnten, jehoch miktrauischen und für bas Schickal feines Berrn angitlich beforaten Diener banbeln feben? 3ch bin burch Folgendes zu biefem Cbaratter gefommen. Theils batte ich mir ihn als eine neue, intereffante Aufgabe vorgefett: theils war ich ber Meinung, er werbe ein baffenbes Gegenftud an bem offenen eblen Charafter bes Donalb febn. ibm aur Kolie bienen und die Berwickelung bes Ganzen begilnstigen, indem er burch sein gebeimnikvolles Treiben bie Gefahr ber Gegenhartei bis auf bie bochfte Srite fiellt, bann aber an bem reinen feften Sinn feines Berrn untergebt. Einen eigentlichen Bofewicht wollte ich nicht aufstellen, sonbern vielmehr einen feinen Divsomaten, ber feines Beren Auftrag tren und flug ausführen, fich felbst aber auch nicht vergeffen will und babei fein Mittel verschmabt, sein Riel au erreichen. Gin weniger ränkevoller Charafter würde bie vortbeilhafte Spannung wohl taum in biefem Dafte berbeifilbren."

"Die Liebe bes Donald und ber Alona ift allerdings nur ernst und ruhig gehalten; sie wird nicht zur eigentlichen offenbaren Triebseber ber Handlung bes Dramas, und ihr Erwachen zeigt sich sast einzig in dem gegenseitigen höchsten Bertranen zweier reiner Gemilther. Aber ich wollte dieser Liebe auch keinen weiten Raum angestehen, weil eigentlich ein weit höheres Gestlihl, als sie, bes Prinzen Seele jetzt erstüllte, ihm zu vieser Liebe noch nicht Zeit läßt und ihn silr jetzt noch über sie erhebt. Fehlen aber durste sie auch wieber nicht, weil sie als das rein menschlichste Motiv im Hintergrunde steht, warum Donald seine Feinde in Schutz nimmt, und weil er ohne dieses Motiv als ein zu gewaltiger Tugendheld erscheinen würde."

"Aber ber britte Aft muß eine anbere Gestalt erbalten. Sort mit ber erften Scene awifchen Ratmin und Gervas. Sie baben mit Recht biese Scene verworfen, und ich babe auf ber Stelle erkannt, bak fie burch einige Erganzungen in anbern Scenen völlig entbehrt werben fann. Das Ganze gewinnt baburch an Rirze, und felbst die Einbeit des Ortes bleibt unverlett. Rur den König Maltolm am Ende felbst auftreten und bie Ratastrophe berbeiflibren au laffen, scheint mir eine taum zu lbsenbe Aufgabe. Leben bleiben tann er nicht, benn vor ihm würde Ebgar fich niemals bengen mogen. Wie also foll er enben? Wer foll ibn fällen? Bas foll ber Sobn beim Ericbeinen bes Baters beginnen? Soll er für ober gegen ibn fevn? Soll er bem Mörber auf ber Stelle verzeiben und an ber Leiche bes Baters rubig feine Thronfolge im Ange balten? Bu lösen find biese Kragen gewiß und vielleicht vortheilhaft genug filr bas Drama, aber ich gestebe Ihnen offen: ich vermag es nicht, jumal ba fich mir bie Handlung nicht gleich anfangs auf biefe Beise vor Augen gestellt bat."

"Ich wünsche, verehrter Mann, Ihnen burch biese offenen Geptändniffe gezeigt zu haben, wie hoch ich Ihre Kritit achte, und wie ich sie mir nur erbeten habe, um Ruten und Belehrung aus ihr zu ziehen. Nehmen Sie nochmals meinen herzlichsten Dant dafür. Uebrigens sollen Sie das Kind Tragöbie getauft haben."

Millner an Houwald:

"Bwei Briefe von Ihnen ließ ich unbeantwortet. Warum?

könnten Sie mit Necht fragen. Nun, ich könnte antworten, weil ich nicht Zeit hatte; aber das wäre nicht wahr. Zeit, mit Ihnen zu korrespondiren, muß immer werden. Die Wahrheit ist, daß Ihr erster Brief, der von der Umarbeitung ihrer Dichtung (die Feinde) handelte, mich sür einen Mord verantwortlich machen wollte, der dem Publikum vielleicht weniger zusagt als dem Kunststun, und von dem, ich gestehe es, die dramaturgische Nothwendigkeit mir nicht klar einlenchten wollte; daher dacht' ich dem: mag der Dichter ihn begeben und motiviren, dann wollen wir darüber sprechen."

"Inbessen was mich hauptsächlich jum Aufschub meiner Antwort bewog, war ber Wunsch, bieselbe mit einer Keinen literarischen Gabe zu begleiten, die nicht eher fertig wurde als jetzt. Nehmen Sie dieselbe so günstig auf, als früher meine Mäteleien."

Ans einem Briefe Houwalds au ben Generalintenbanten bes Hoftheaters in Dresben ergibt fich, baß ber Dichter "bie Feinbe" urspringlich bem Hofgesellschaftstheater, welches bamals unter ben Anspizien bes Herzogs Karl von Mecklenburg in Berlin bestanb, zugedacht hatte. Es heißt in jenem Schreiben Houwalds:

"Mein Drama war eigentlich für die Privatbilhne der löniglichen Familie in Berlin bestimmt. Dort hatte man mich um ein ernstes Stlick, jedoch mit nicht zu tragischem Ausgange gebeten. So entstanden denn "die Feinde," und nur aus Rücksicht auf die Spielenden dort, nicht auf die Zuschauenden, erhielten sie jene Gestalt (mit dem weniger tragischen Schluß). Weine Dichtung war mir aber unter den Händen zu groß gewachsen, sie sollte deshalb von der Privatbilhne auf das Nationaltheater übergehen, und hier galt es nun, sie noch einmal und mit ganz anderen Augen zu betrachten, ihr ohne alle Nebenrücksichten die wahren Ersordernisse einer Tragibie zu geben, wozu das Ganze doch einmal angelegt war und so dem Gestühle und dem Urtheile des Gebildeten zu genügen, ganz unabgesehen, weß Standes er auch sehEin Ansflug, ben Houwald im herbste 1828 nach Berlin machte, verschaffte dem Dichter die personliche Annäherung und Betanntschaft des Kaufmanns Font aus Köln, welcher durch den, gegen ihn wegen Ermordung des Kaufmanns Sonen geführten Kriminalproces eine Merkwilrdigkeit des Tages geworden und eben damals in Berlin anwesend war. Welch tiesen und bleibenden Eindruck diese Begegnung in dem weichen Gemilthe des Dichters zurückließ, erhellt aus seiner eigenen Schilderung, die hier unverändert, wie sie die Papiere Houwalds, von seiner Hand geschrieben, enthalten, solgt:

"Neber mein Zusammentressen mit Peter Anton Font ans Köln. Als ich am 30. September 1823 in Berlin eingetrossen und in bem Hotel be Rome unter ben Linben abgestiegen war, hinterbrachte man mir balb, als eine wichtige Renigseit, baß in bem Nebenzimmer ber Kausmann Font aus Köln (mein Lohnlackai nannte ihn ben berlihmten Mörber) wohne, ber hierher gekommen sen, um bem Könige für seine völlige Freisprechung zu banken, und die Nieberschlagung ber Processosien, welche sich auf 70,000 Franken belaufen sollten, zu erbitten."

"Ich hatte bisher an Fonks Schickal innigen Antheil genommen; ber Kriminalproceß, ber ihm fast 7 Jahre die Freihelt geraubt, und endlich am Schliß sein Leben dem Henker libergeben hatte, war die Sache der Menscheit geworden; es hielt sich jeder Redliche zu dem Gericht der Geschworenen selbst von Gott berusen, wiele hatten bereits ihr Urtheil freimlitzig und öffentlich ausgesprochen, und wenn viele andere bei der Racht des Geheimmisses, die immer noch auf Conens Erwordung liegt, die Unschuld des Fonk noch nicht klar vor Augen sahen und beschalb in Zweisel blieden, so war man doch darliber einig, daß größtentheils nur aus der, sehr gehässig und mangelhaft gegen Fonk geführten Untersuchung der unerwiesene Thatbestand als erwiesen angenommen werden konnte,

und man ihn nicht erst nach, sondern eigentlich schon vor der Untersuchung verurtheilt habe."

-3d freute mich. biesen zum Tobe verbammten, auf eine bichft maembonliche Beise aber von feinem Konige freigesprochenen Mann berfonlich tennen zu lernen, und fab ibn zuerst an ber Table d'hôte mir gegenüber fiten. Er mag etwa 40 Jahr alt febn. Geine Beftalt ift von mittler Grofe, fraftig und nicht gebeugt; seine Gefichtsallae find nicht eben ausgezeichnet, aber es liegt etwas Ernstes. Unternehmenbes barin, und man liest in ihnen nichts Abschreckenbes und eben nicht bas Bewuftsebn eines Morbes; bie Augen sind flein, aber voll Rener. Dit einem flotzen Wefen trat er ins Rimmer, nahm an ber Tafel Blat und ließ es fich wohlschmeden. Er war aufmerksam und böflich gegen seine Rachbarn, vermied jedoch jebes Gespräch und that nur allgemeine Blicke über bie Tafel bin. obne seine Augen lauge auf jemand baften zu lassen, benn er mertte wohl, bag aller Angen auf ibn gerichtet waren. Er wartete bas Enbe ber Tafel nicht ab, sonbern verließ, nachbem er gesättigt war und die Gesellschaft leichthin gegrlifit batte, mit ftolgem raschen Gange bas Zimmer."

"Ich konnte liber ben Einbruck, ben er auf mich gemacht, nicht mit mir einig werben und beschloß, ihn auf seinem Zimmer aufzusuchen und ihn bort selbst zu sprechen. Bischoffs trefsliches Buch über Fonk, welches ich zur Hand hatte, war meine Borbereitung zu biesem Gange, benn ich flühlte wohl, daß ich nur mit der vollen Ueberzeugung seiner Unschuld zu ihm gehen milsse, wenn ich mir selbst ein näheres Berühren mit ihm erlanden und ihm ungehenchelte Theilnahme entgegen bringen wollte. Ich las in Bischoffs Buch wiederholt und trat hierauf in Fonks Zimmer. Er empfing mich sehr ernst und fragte, nachdem ich ihm gesagt: ich könne unmöglich mit ihm unter einem Dache wohnen, ohne ihm selbst zu sagen, daß ich herzlich an seinem Schickal theilgenommen, nach

"Wenn ein Bater fleht, baf eines feiner Rinber bon einem Kremben bart und unschulbig gestraft worben ift, so thut er gewiß alles, um es wieber zu berubigen und ibm bie ungerechte Bebandlung bergeffen zu machen. Das leben baben mir Em. Maieftat geschenkt und meine Unidulb anerkannt: soll ich nun noch mein Bermogen bergeben millien. um bas mir augefligte Unrecht au begablen? - Ich besitse nichts mehr, als meine nicht unbebeutenben Mobilien: fonnen und wollen Em. Majeftat bie Summe ber Brocekkoften nicht nieberschlagen, muß ich fie bezahlen, nun benn mag man mir jene nehmen, bann bin ich aber völlig ein Bettler. Doch mas auch Allerhöchstbieselben über mich beschließen und wie fich auch aus bem Auslande zu meiner Aufnahme bort viele Freundesarme Bffnen mogen, ich werbe Ihre Staaten nie verlaffen, benn ich glaube es Em. Majestät schulbig au febn, mein Glud wie mein Elenb unter Ihren Augen au verleben, bamit ich immer gur Sand bin, wenn ber Berbacht gegen mich aufs Reue eine Untersuchung forbern follte!"

"Ich war liber eine Stunde bei ihm und sah ihm, während wir sprachen, unverwandt und tief in die Augen; allein er schlug sie nicht nieder, wohl aber schossen ihm jedesmal die hellen Thrünen baraus hervor, sobald er die Wiedererlangung seiner Freiheit und Ehre oder seine Familie erwähnte. Als ich von ihm ging, beschwor er mich, seine Freihrechung in einem turzen Drama barzustellen und besonders dem Könige darin zu huldigen und dat mich zugleich, mich in sein Stanunduch zu schreiben. Das Letztere versprach ich ihm und sagte ihm Lebewohl. Ich war jedoch noch keine halbe Stunde wieder auf meinem Zimmer und eben beschäftigt, einige Zeilen sür ihn in sein Stammbuch einzuschreiben, als mir der Bediente einen Brief von Fonk brachte, der solgende Zeilen an mich enthielt:

"Du warst mein Tröster, eh ich bich gekannt! Das Wort, was du so wahr und tief gesprochen, Trug ich schon längst in meinem Herzen; Doch jetzt wohnt auch bein theures Bild barin: Hab' Dank silr bieses boppelte Geschenk, Es soll als Talisman burchs Leben mich begleiten Und mit der Menschheit tröstend mich versöhnen, Und nimmst du bald die Harse, den zu preisen, Den Hohen, Herrlichen, der mich gerettet, Dann ist mein höchster Wumsch erfüllt.

Berlin, ben 4. Oftober 1823.

P. A. Font aus Coin."

"Die weuigen Zeilen, bie ich ihm in sein Stammbuch bagegen schrieb, find folgende:

"In beinen Kerler trat mein "Fluch und Segen" Und brachte leise dir das Tröstungswort: Sen du nur rein und schuldlos allerwegen, Dann wird der Fluch hier dir zum Segen dort! Und jetzt, wo dir die Fessell abgenommen, Wo deine Unschuld siegend steht am Ziel, Zetzt bring' ich selbst dir freudigen Willommen Und statt des Tross der Freude Mitgesihl!"

"Ich brachte ihm bas Blatt felbst auf sein Zimmer, er versprach es sosort seiner Gattin zu senben und so schieben wir benn von einander."

"Bas ich liber ben Inhalt ber mit Font verlebten Stunde hier treu niedergeschrieben, will ich nebst dem Originalbriese von Fout selbst zu den Papieren legen, die meinen Kindern gewiß einst eine werthe Berlassenschaft sehn werden. Möge die kommende Generation, wenn sie diese Blätter liest, die Unschuld, an welche ich treuherzig glaube, in klarem Lichte und vollkommen gerechtsertigt vor sich sehen. Se ledt ein Richter, der den einzigen sichern Zeugen, den ermordeten Ebnen selbst, schon abgehört hat, der keine Geschworenen braucht, um bas Urtheil zu sprechen und ber bas Geheimniß bes Morbes schon zu seiner Zeit enthillen wirb."

Der Justigrath Bischoff in Dresben, Berfasser bes von Houwald erwähnten Werkes: "P. A. Font und Ch. Hamacher, beren Richter und die Riesenassische zu Trier in den Jahren 1820 und 1822 vor dem Geschwornengerichte der Bernunft, Bahrheit und Gerechtigkeit" erhielt durch den Bruder des Dichters Kenntniß von dessen Jusammentressen mit Fonk und schrieb in Bezug darauf an Houwald:

"Schon längst lebt die herzlichste, bankbarste Berehrung für ben eblen beutschen Dichter, sowie den biedern Geschäftsmann in meiner Brust, welche durch Ihre tapfere Theilnahme an den Schickfalen Fonks, sowie durch die, meiner für Letztern unternommen Bertheibigung geschenkte giltige Ausmerksamkeit verdoppelt worden ist."

"Diese Gesinnung nur in etwas zu bethätigen, und mich auch in Ihrem giltigen Anbenken zu erhalten, bitte ich beikommenden zweiten Theil meiner Fonkiade freundlich aufzunehmen und harre mit Sehnsucht bem Augenblick entgegen, wo ich milnblich versichern kann, daß ich mit der herzlichsten Liebe und Berehrung stets beharre als Ew. Hochwohlgeboren redlicher Mitkampfer für Wahrheit und Recht."

Die Hofbiline in Milnehen, ilber welche sich Houwald bei Gelegenheit seines Dramas "Fürst und Bürger" nicht mit Unrecht zu beklagen gehabt hatte, that durch die erste Aufführung der "Feinde" einen anerkennungswerthen Schritt zur Bersöhnung des Dichters. Das Trauerspiel ging dort am 20. August 1824 zum erstenmale in Scene und, wie es in einem Berichte aus Milnehen in der Abendzeitung heißt: "Der Ersolg war eben so ehrenvoll filt den geist- und gemilthreichen Dichter, der in diesem Werte eine neue, von seinen frühern Arbeiten ganz abweichende, gklickliche Bahn mit sicherem Schritte betreten, als für die Darstellenden, welche, nach allen erhaltenen Ehrenbezengungen während ber Darftellung, am Schluffe berselben sämmtlich gerusen wurden. Es ist, seht jener Aritiler hinzu, ein erfreuliches Zeichen filr die bramatische Literatur und die Kunst überhaupt, wenn Dichter von entschiedenem Talente ben wahren einzigen Weg zum Ziele finden, welche in einer großen Einsacheit besteht. Dieß ist bei den "Feinden" der Fall und darum war auch die Wirtung, die sie hervorbrachten, großartiger Natur."

In Berlin wurden die "Feinde" am 29. Mai 1825 zuerst auf ber königlichen Bühne im neuen Palais dargestellt. Wie Graf Brühl bem Dichter schrieb, hatte der König, durch eigenhändige Bemerkung auf dem eingereichten Repertoir, das neue Drama Houwalds bei Gelegenheit eines Hossellung vor einer Halais aufzusühren befohlen. Dort sand die erste Darstellung vor einer hohen und ausgezeichneten Bersammlung und unter deren Zustimmung mit großer Theilnahme und Beisall statt. Die erste öffentliche Aufsührung im Berliner Schauspielhause am 4. Juni 1825 hatte sich eines nicht minder glücklichen Exsolges zu ersreuen.

Fast gleichzeitig mit bieser frohen Nachricht empfing Houwald aus Berlin bie Trauerpost von dem Tode seines Contessa, die den Dichter tief erschültterte, obwohl sie ihm nach den hoffnungslosen Briefen des langsam hinsterdenden Freundes, der in Berlin vergebens Genesung gesucht hatte, nicht unvordereitet traf. "Contessa's letzter Brief," wie Houwald ihn eigenhändig bezeichnet hat, am 22. Mai 1825 geschrieben, beginnt:

"Dein geliebter alter Ernft!

Du mußt meinen letten Brief gar nicht recht beachtet haben, ba bu meinem erbärmlichen Leichnam noch so allerliebste Sachen zutraust, als ba sind Komöbiengehen, Tageblicherhalten und endlich gar Lustreisen nach Neuhaus. Ach, mein Kind, ich stehe gar nicht mehr von meinem Sopha auf und würde gewiß taum hundert Schritte auf der Straße gehen können. Sind alle gesund und vergnügt jum iconen Pfingfifefte? Für mich ift es umfonft ge-

In einem Briefe vom 13. März hatte ber frante Freund an Houwalb geschrieben:

"Mein Entschluß ist, zu Enbe biese Monats nach Nenhaus zurliczulehren; wenn aber biese herrliche Frühlingswitterung mit biesem verruchten Nordostwind, ber mir recht in's innerste Leben schneibet, am Ende bes Monats noch anhält, so komme ich freilich noch nicht. — Das war, in beinem vorletzten Briese, zu zeitig geträht, mein Frühlingshahn, vom kommenden Lenze! Ich vermuthe, ber wird uns ziemlich warten lassen auf seine Antunft. Vale, save! Ich schreibe dir bald wieder und bestimme wo möglich meine allerhöchste Antunft in Neuhaus."

Contessa sah ben treuen Freund und das traute Neuhaus nicht wieber. Houwalb wibmete den Manen des Hingeschiedenen in den Berliner Zeitungen folgende Worte:

"Durch jahrelange körperliche Leiben schwer geprüft, ftarb am 2. Juni zu Berlin ber Doltor ber Philosophie, Carl Wilhelm Salice Contessa, im 48. Lebensjahre. Deutschland verliert in ihm einen seiner geistreichsten, musterhaften Schriftsteller; die Freunde betrauern ben durch bescheine Einsachheit, frohe treuherzige Theilnahme, eble Gesinnung, so liebenswilrdigen als ausgezeichneten Mann — ich aber beweine meinen ältesten, treuesten, geliebtesten Freund. Friede seiner Asche!"

Dem verwaisten Sohne Contessar's blieb Honwald, was er bisher schon gewesen war, ein zweiter Bater. Der ältere Contessa, ber in dem jungern nicht nur einen Bruder, sondern auch einen Freund verloren, schrieb an Honwald:

"Ihr Brief war ein wahrer Balfam für mein verwundetes und an der Menscheit fast verzweifelndes Herz, denn er gibt einen schönen Beweis bafür, daß es noch wahre treue Kreundschaft unter bem Monbe gibt. Ihr eigenes Bewuftseyn wird Sie bafür belohnen, was Sie im Anbenken Ihres Jugenbfreundes an seinem Knaben ihnn. Ich stede im Bade zu Warmbrunn, mehr um mich zu zwingen, unter Menschen zu seyn, als daß ich großen Ersolg von dem Bade sür die Berlängerung meines Lebens erwartete, das, wie ich nicht leugnen will, mir zwar noch lieb ist, aber einen großen Theil seines Werths mit meinem brüberlichen Freunde unwiederbringlich verloren hat. Ich muß nun so manches in mich verschließen, weil mich niemand so versteht und verstehen kann als Er, der mit mir unter Einem Herzen lag und, dei vieler Berschiedenheit, bennoch auch wieder so gleichartig mit mir geistig organisiert war."

And in einem frühern Briefe vom 1. Juni, also einen Tag vor dem Todestage seines Bruders geschrieben, hatte der ältere Contessa gegen Honwald eine Todesahmung ausgesprochen, die sich nur zu bald erfüllte. Noch in demselden Jahre, nur drei Monate später, solgte der ältere Bruder dem jüngern in die Gruft, und Houwald hatte zwei Freunde zu beweinen. Er übernahm es als ein theures Bermächtnis, die Werte des jüngern Contessa dei Göschen (Leipzig 1826) herauszugeben und beschrieb das Leben desselben in den "Denkmäsern verdienstwoller Dentscher" (Bb. 5. Leipzig 1830).

Bereits im December 1821 hatte Houwald in der Abendzeitung vielversprechende Bruchstilde eines Trauerspiels aus der ältern venetianischen Geschichte: "Die Seeräuber" mitgetheilt. Im Sommer 1816 nahm er den, dis dahin unvollendet gebliedenen poetischen Torso wieder auf und sehte die begonnene Dichtung in den wenigen Mußestunden sort, welche ihm die treue Pflichterstillung seines Amtes als Landspuditus der Niederlausitz librig ließ. Die Bordereitungen zu dem zweiten Prodinziallandtage und bessen Abhaltung in Berkin geboten der Poesie eine neue Pause, und diese wiederholten Unterbrechungen waren die Ursache, daß der früher so schnell schaffende fruchtbare Dichter erst im Oktober 1827 mit den "Seeräubern" zum

Schinsse tem. Daher ist ber Borwurf, ben Millner in einem Briefe an Houwalb bem genannten Tranerspiele macht, vielleicht tein ungerechter, wenn auch ein vom Dichter unverschulbeter. Millner schrieb:

"Die handlungsreiche Fabel ber "Seeränber" scheint mir ein wirksamer Stoff; aber ich nuß Ihnen offen gestehen, daß ich in ber bramatischen Aussilhrung Sie nicht überall wiedergesunden habe. Ich habe in einzelnen Scenen gefühlt, daß Sie ergriffen waren, aber Sie ergriffen mich nicht, und ich glaube, die Ursache in dem Umstande suchen zu müssen, das Ganze nicht aus Einem Gusse ist."

"Sie haben vielleicht gesehen ober gehört," schließt Müllner biesen Brief, seinen letzten an Houwald, "baß ich auf meine alten Tage noch eine kleine Buhlschaft mit der Erzählmuse angefangen habe. Es wilrde mich höchlich erfreuen, wenn Sie mir gelegentlich, als ein erfahrener Jäger, Ihre Meinung sagten: ob der "Kaliber" bürschmäßig ift."

Ein Jahr barauf ward Müllner burch einen Schlagsluß jählings ber Literatur entrissen, ber er zuleht als gefürchteter Aunstrückter mit so scharfen Wassen gebient hatte. Houwald, ber ein treuer Berehrer Müllners geblieben, slübste sich burch ben unvermutheten Tob besselben tief bewegt, ohne zu ahnen, daß sein eigenes Hinscheiden, obwohl viele Jahre später, ein eben so plöhliches sehn werbe. Und gleichwie Müllner, ber ben Dichter ber "Freistatt" burch "die kleine Thür seines Bühnenalmanachs" in die Lesewelt eingesührt, noch bei Lebzeiten der bramatischen Muse den Abschied gegeben hatte, so seinerte auch Houwald seit den "Seerändern," und bieses Trauerspiel war sein letztes. Die Geschäfte seines Amtes als Landspubilus wuchsen dem Dichter über den Kopf, und Houwald selbst schreibt in einem Herzenserzusse spasse, indem er siene, von den Umständen ersorderte Entsagung der Poesie, indem er einen

wehmlitigen Rlicblid auf die reiche Bergangenheit seines bichterischen Schaffens wirft:

"Ans dem stillen beschansichen Dichterleben, was mich damals umsing, sehe ich mich jetzt in das Geschäftstreiben der Welt hinein gezogen und den Schauplatz meines Lebens gar sehr verändert. Unser siedes Sellendorf ist jetzt verlauft; mit Thränen sind wir von ihm geschieden; meinen Freund Contessa habe ich begraben; meine Pflegekuder, sämmtlich älter als die meinigen, sind etwachsen und versorgt; meine eigene Familie besteht nunmehr aus zehn Liudern (sins Söhne und sinf Töchter) und ich selbst habe zwar keine unmittelbare Staatsanstellung erhalten, din aber von den Ständen der Niederlausst zu ihrem Landspudistns berusen und siehe nun an der Spitze der ziemlich umsassen ständischen Berwaltung dieser Browing."

"Bor bem ernften Geschäftsleben, vor ben vielseitigen Sorgen, bie mir ber himmel auferlegt hat, sind die stillen, der Dichtung geweihten Stunden zurückgetreten, nur in einzelnen Augenbliden voll tiefer Sehnsucht wandeln noch Gestalten aus einer andern Welt bem geistigen Ange vorüber, und fordern Rechenschaft, und wollen ben Geschäftsmann vom Altentisch ausziehen und in ihr Reich zurückstüren."

In friheren Jahren, in der Blütthezeit seiner Poesie, hatte der Dichter, welcher leiber nur allgu oft mit der herben Prosa des Lebens zu kumpsen hatte, freisich Wunsch und Hoffnung gehegt, durch eine Anstellung beglückt zu werden, deren Pflichten minder schwer auf den Fittigen seiner Phantasse lasten möchten. Eine Anstellung, die, wie Houwald selbst in dem Gesuche darum aussprach, auf der einen Seite ihm ein sicheres Einsommen gewähre, während sie auf der andern ihm zu seinen literarischen Arbeiten noch hinlängliche Zeit sibria lasse.

"Denn," fagte ber Dichter, "feit bas Balten im Gebiet ber

Boeffe bie Tenbenz meines Lebens geworben ist, glaube ich in ihm auch meinen Beruf zu erkennen, und wenn ich mir schon offen gestehe, daß ein anderes fremdes Talent mich leicht hinter sich lassen möchte, so sagt mir doch mein Inneres, daß die Welt meinen reinen Willen und meinen Sinn erlannt habe, daß sie beides vielleicht vermissen wölrbe, und daß ich ihr schuldig bin, hiermit zu wirken und ihr zu milten, so lange es noch für mich Tag ist."

Um so höher ist die Selbstilberwindung zu achten, mit welcher Honwald, als ihm eine Anstellung wie die oben gewilnschte nicht zu Theil geworden war, bennoch den Dichter zurückseite, um ganz seinem Amte zu leben, bessen Pstichten er im streugsten Sinne des Wortes die zum letzen Hauche seines Lebens in unverdrücklicher Sewissenhäftigleit nachgedommen ist. Denn eben auf dem Wege von seinem Wohnstige Neuhaus nach dem ständischen Bureau in Lübben war es, wo Houwald von einem Nervenschlage getrossen wurde, am 28. Januar 1845. Die Wehen des Todes streckten ihn auf der Stelle bewustlos nieder: ein ärmliches Haus in Lübben bot das nächste Obdach. Dort start der Dichter, und als die schnell herbelgeholte Gattin mit den Kindern anlangte, war das Leben sat schon entstohen. Reuhaus, das Honwald vor kaum zwei Stunden so froh und anscheinend in voller Stärke der Gesundheit verlassen hatte — Reuhaus sah nur seine Leiche beimtebren!

Seit vierundzwanzig Jahren hatte Honwald an der Spike der ständischen Berwaltung seiner heimathlichen Provinz gestanden, um die er schon frisher, während die Lausis von den Berheerungen des Krieges heimgesucht wurde, sich als Landesdeputirter und Stellvertreter des damaligen Landesältesten wesentliche Berdienste erworden. Incan, die Handstade des Jahres 1805 war, wurde am 4. Juni 1813 durch den General Billow mit 15,800 Mann segen 20,000 unter Oudinot vertheidigt. Zweimal stilrmien die Franzosen, zweimal

webrte Billow mit ben Seinen ben beftigen Augriff ab und nöthigte ben Reind anm blutigen Riddauge. Die Stadt ward provisorisch befestigt, am 4. und 28. August 1813 belagert, beschoffen und 400 Gebände vernichtet. In biefen Tagen allgemeiner Bebrangnif fanb Sonwald nut eigener Anfopferung und Gefahr bem Laubesälteften tren pur Seite, sowie er icon früher mit bemselben bie beschwerlichen Durchmariche nach ber Schlacht bei Jena geleitet batte, bie fich in ben Jahren 1812-1816 wiederholten. Nach ber Schlacht bei Leibzig wurde von dem damaligen ruffisch-vreukischen Generalgonvernement von Sachien. Bebufs ber Wieberberftellung ber aum aröften Theile eingesicherten Stadt Ludau, eine Commission niebergejetst, an welcher man auch houwalb gog, ber mit allem Eifer pur Aufbillfe ber Bernnallidten beitrug und fich burch sein menichenfreundliches Wirlen bas segensreichste Andenken fiftete. Richt minber thatig nabm er fich, als Borfitsenber eines zu biesem Awede gebilbeten Hilfsansschuffes, ber armen Rinber an, welche in Rolge der wiltbenben Kriegsbeft Bater und Mutter verloren batten. fo bak allein in bem ihm untergeordneten Luctauer Preise an vierzig Baifen in Kamilien untergebracht, zu verschiedenen Berufen erzogen und ihrer Noth entriffen wurden. Also auch im Leben war Souwalb gang ber eble, hingebenbe Kinberfreund, wie feine Jugendschriften ibn im Reiche ber Dichtung erscheinen laffen!

Sein Amt als Lanbspnbikus trat Honwald unter ben bebenklichften Umftänden au. Durch die 1815 erfolgte Theilung Sachsens war die ganze Niederlausit an Preusen gefallen, und die Stände hinsichtlich der Fortdauer ihrer alten eigenthümlichen Berfassung in ernste Conslitte mit den neuen Staatsbehörden gerathen, die in den auf Geschichte, Privilegien und Herkommen begründeten landschaftlichen Berhältnissen der Niederlausitz ein fremdes und undequemes Element erblicken, das von der Berwaltung der altpreussischen Provinzen zu entschieden abwich, um es gang in der bisherigen Form Sestehen lassen, als Houwald durch einstimmige Wahl an die Spitze der stündischen Berwaltung berufen wurde, und so groß war das Bertrauen der Stände zu ihrem neuen Landsunditus, daß sie denselben mit allgemeiner Bollmacht ansrüsteten, dei sämmtlichen Staatsbehörden und bei dem Abnige selbst für die Aufrechthaltung der alten flämbischen Gerechtsame und Bersassung zu wirken.

Gottlob von Honwald, ber Bruber bes Dichters und beffen Borgänger im Amte bes Lombspublikus, sagte in seiner Abschiedsrebe an die Stände von seinem Nachfolger:

"Bir haben unter einem Herzen geruht; wir haben an einer Bruft die Liebe zum Baterlande eingesogen; ein gleicher Sinn, ein gleicher Bille ist uns zu Theil geworden, aber nicht gleiche Kraft, nicht gleiche Kähigkeiten. Was ich gewollt, wird er vollbringen; was ich dem Baterlande zu werden gewünscht, wird er ihm sehn und so mein Gehen in Segen verwandeln! Dieß sind die hoffnungen, mit denen ich abtrete!"

houwalb, nach seiner Berpflichtung als Lanbspubitus, rebete sobann in folgenben Borten zu ber Stänbeversammlung:

"Als ich auf biefer Stelle vor siebzehn Jahren stand, um Ihnen sitt das Bertrauen zu danken, womit Sie das Amt eines Landesbeputirten in meine Hand gelegt hatten, und ich hier dazu verpsiichtet ward, saß Bater Trasky noch an jenem Platze und empfing im Ramen seines Regenten den Handschlag von mir. Jetzt steh' ich wieder hier, wieder innig dankend, denn Ihr Bertrauen ist mir geblieben; jedoch auch tief bewegt, denn mein Eintritt in dieses Annt ist nur die Folge eines schwerzlichen Abschiedes, und ich sann mich eines bangen Gestähls nicht entschlagen, weil ich die erfreuliche Ausssich, welche sich dem Arkeiter von hieraus sonst in ein freies Feld der Thätigkeit eröffnete und ihm segensreiche Ernten verhieß, jetzt nur beschänkt sehe; was die Sonne erseuchten wird, wenn der

Rebel zerfloffen ift, stebt noch zu erwarten, und die ehrwürdige Stätte, auf welcher ber Lanbesberr burch feinen Bevollmächtigten an biefen Berathungen selbst Theil au nehmen sonst nie verlämmte. ftebt jest leer. Dennoch gibt mir Ihr Bertrauen ben Musb, mein Tagewert bier zu beginnen. Dem Guten und Rechten barf man getrest seine Kraft weiben, es bleibt nicht vergebens, und vor einem ernften Blide aus Narem reblichen Auge weichen oft bie brobenbften Geftalten mrud. Dag mir biek gelingen moge, foll mein Streben sebu: eine theure Band bat mir ben Weg bazu gezeigt, ich werbe folgen, und wenn auch bier Niemand gegenwärtig ift, ber im Namen unieres Könias meinen Sanbichlag emtriangen wollte, jo tenne ich boch ein Bort, bas in feiner beiligen Bebentung fo Konig als Bolt umfakt, ich meine bas Bort Baterland, und für bas Baterland alfo bab' ich ben Sanbichlag ber Trene am ficberften in bie Sanbe ber Männer gelegt, beren Treue Ihnen längst bewährt war, und bab' ihn als Abkbietsaruk in bie Band gegeben, aus ber ich bas Pleinet reiner treu bewahrter Bflichten jett wie eine Brutergabe überkommen, und die mir im ganzen Leben immer mit die treueste mor."

In ber That batten bie Stänke ber Rieberlausith auch kanm einen glücklicheren Bertbeibiger ihrer angesechtenen Berrechte, bie namentlich auch bie Besteuerung, bielen empsindlichsten Punkt bes Staatskervers, berührten, anserlesen konnen als henwalt, in besten liebenswürdigem Wesen sich ein weiches, bingebendes Gemüth mit einer seltenen Festigseit bes W. Nens verschmolz. Nur ihm, ber mit bem eingeberenen Genius bes Lichters die vollste Gewalt über die Sprache über, und bem es gegeben war, selbst bem bebarrlichsten, zübesten Widerirund durch die Milte seines Anstrucke jeden verlevenden Stackel zu benehmen, nur bem Manne, besien schörkerischen Geift selbst seinen vollitichen Gegnern Achtung abnötbigte und besten Eharafter ohne Fleden frahlte, nur einem Honwalt bennte es in

ben bamaligen Zeitläufen gelingen, biefe Opposition ber Stänbe ber Nieberlansits burch alle freuzenben Interessen binburch zu einem beibe Theile befriedigenden Ausgange zu leiten. Der Konig Friedrich Wilhelm III. gab in einer Cabinetsorbre vom 17. Februar 1822 bie Berficherung, "baf bei ber neu au grunbenben Berfaffung bie Nieberlaufit auch fernerbin für fich in fibrem bisberigen Communalverbande bleiben solle, und daß die Einberufung ständischer Deputirten aus ber Nieberlaufit . jur Berathung unter bem Borfite und ber Leitung bes Kronbringen t. S., ju feiner Zeit erfolgen werbe." In einer zweiten Cabinetsorbre vom 14. März 1822 murbe Souwald alsbann berufen, "ber unter bem Borfite bes Kronvrinzen t. H. über die Ausammensetzung und Ausammenberufung der Brovinzialstände niebergesetten Commission als Mitglied filr bie Nieberlausit beimtreten." In biefer Stellung nabm Souwalb an ben bfter wieberholten Berathungen ber Commission, unter Leitung bes bamaligen Kronbringen und jett regierenben Königs von Breuken, fo lange Theil, bis die provinzialständische Berfassung, wie fie namentlich für bas, ber Broving Brandenburg einverleibte Markgrafthum Rieberlausit noch beute besteht, zur königlichen Bestätigung gebieben mar. Es ift wesentlich mit bas Berbienst Souwalbs, wenn sich in Folge ber burch ihn vermittelten Bereinbarung über die ftänbischen Berbaltniffe ein wahrhaft ftanbisches Leben und eine erspriekliche ftanbische Thätigkeit in ber Nieberlausit entwidelt und erhalten bat, wie fie in keiner anbern Broping ber Monarchie bestebt.

Eben so ist es unter Houwalds Leitung gelungen, die durch die schweren Leiden und Opser der Kriegsjahre hoch angeschwollene Provinzialschuld zu ordnen, regelmäßig zu verzinsen und zum größten Theile zu tilgen, wie er denn überhaupt das ftändische Kassenwesen der Riederlaustig neu regelte, so daß die noch heute bestehende, durch das glinstige Ergebniß gerechtsertigte Einrichtung gleichfalls zu den vielen seinensreichen Denkmalen seines öffentlichen Wirtens gebört.

Richt minber umfaffent und eingreifent betbätigte fich fein ebler. von achter humanität erfillter Sinn, wo es galt, bas Wohl ber untern Bollsklaffen zu förbern, und zwar lange vorher, ebe ber Broletarier ein beliebtes Stichwort moberner Literatur geworben. Im Bereine mit ben Stanben ber Rieberlaufit grunbete er, nach bem Borgange Englands, eine Spartaffe in Lübben, bie erfte biefer Art in Deutschland, welche fich aus einem fleinen Anfange von faum 2000 Thalern fo grokartig entfaltet bat, bak fie jett, nach nicht langer als awangig Jahren, bie reichste Breufens ift und einen Umidwung von mehr als anberthalb Millionen Thalern bat. Durch bas allgemeine Bertrauen ber Sparfamen, welches fich bas junge Inftitut zu verschaffen wufite, wurde bie Anstalt balb in ben Stand gesetzt, einen Kond an bilben, ber nicht nur bem Ritterautsbesitzer, sonbern auch bem Blirger und Bauer gegen genilgenbe Sicherheit jeben Augenblick und obne Beitläufigleit bie gewünschte Ausbillfe in ber Roth gemabrt, so bak baburch in ber Broving bie Errichtung einer vorbem beabsichtigten Kreditanstalt fich von selbst als überflüssig erwiesen bat. Dieselbe treue Kurforge, fast überall vom schönsten Gebeiben gefront, identte Houwald bem Landarmenweien, welches in Kolge feiner Antrage und Borfcblage eine neue gesetzliche Form erbielt, fo wie allen von ben Ständen begrundeten Inflituten, Die bei ber Besitnahme ber Nieberlausit von ber Staatsbehörbe gur eigenmachtigen Berwaltung an fich gezogen worben, aber burch bie Rechtsansprüche ber Stanbe, bie Honwald in beren Ramen beharrlich geltend machte, wieber unter bie Aufficht ber Stänbe tommen.

Seinen Bilrgersinn bekundete Honwald, als Borsteher ber Stadtverordneten zu Lübben und als Mitglieb der bortigen Schulbeputation, burch die lebhafteste Theilnahme an allem, mas dem allgemeinen Besten der Stadt diente. Die Hauptstirche in Lübben, mit der Kanzel und der Gruft des zuletzt dort angestellten Paul Gerhards, war dem gänzlichen Berfalle nahe und zum Gottesbienste saft nicht

mehr auganglich. Auf Houwalds Anregung wurde bas in ber Kirche befindliche Originalgemalbe bes gefeierten Lieberbichters von bem Brofessor Buchborn in Berlin gestochen, bas geiftliche Ministerium in Berlin baffir intereffirt und ber Ertrag bes "Bilbes", fo wie ber einer von bem Baftor Roth verfakten Lebensgeschichte Gerharbs. bie Houwald feinem Berleger Goiden in Commission gab. ber Mieberberstellung bes ehrwilrbigen Gottesbaufes gewihmet. Chen jo mar er bei ber Anlage einer bobern Burgerichule und einer Elementaridule die fraftigste Stilte und als Mitglied ber Schulbebutgtion nicht nur ein wahrer Kreund ber Lebrer, sonbern auch ber Lernenben. Der Dichter bewahrte bis ins bobe Alter bie icone Rinblichfeit und Frische seines Gemuthes: er wurde mit ber Jugend wieber jum Rungling und fern, ein Storer ihrer Freuden au febn, erhöhte er fie vielmehr gern burch bergliche Theilnahme baran. In biefer Begiebung liefert ein. ben abgebenben Schillern geweibter Drinfibruch und bie Entstehung biefer Berfe einen charafteristischen Aug zu bem Bilbe bes feelenvollen Dichters. Die Gelegenheit zu bem Gebichte gab ein von bem Gymnasium in Ludau gefeierter Schulattus, bem Houwald in feiner regen Theilnabme für Alles, mas Bilbung und Beredlung ber Jugend betraf, beiwohnte, und er felbft erzählt bie Geschichte biefes Trinffpruches wie folgt:

"Es war um die Ofterzeit, wo in den meisten Schulen das eigentliche Schulzahr eintritt und nicht allein die Hauptversetzungen aus einer Rasse in die andere erfolgen, sondern wo auch die Jünglinge entlassen werden, deren Schuldibung als vollendet anzusehen ist und die nun weiter vorwärts und ihrem künftigen Beruse näter schreiten wollen. Das ist denn allerdings wohl eine schine Zeit, und solche Jünglinge, die ihr Schuleramen rühmlich bestanden haben, freuen sich dann wohl mit Recht, wenn sie in dem Gesichte der erlangten Reise immer mehr vom Leben und von der Zukunft erfassen diese so glänzend und hoffnungsreich vor ihnen

liegen. Es war also um die Ofterzeit, als ich einem Schulaktus beiwohnte, an welchem die zur Universität reisen Illnglinge ihre Abschiedsreben hielten. Diese Reben waren theils in fremden Sprachen, theils in der Muttersprache abgesaßt und wurden theils in Prosa, theils in Bersen gehalten; alle zeigten mehr und minder von einer recht erfrenlichen Geistesbildung und einige gereichten nicht allein den jungen Leuten, sondern auch der Schule selbst recht eigenblich zur Ehre."

"Ich batte mit Frende und Ribrung biesen Reben zugebort und die jungen Leute recht von Bergen lieb gewonnen, die auf solche Beise von ihrer Schule Abschieb nahmen; aber ich beschloft. Ee auch für ben gangen Tag im Ange zu behalten, um zu sehen, wie fie, ber Schulgesetze fiberhoben, bie letten Stunden bes Abschiebtages aubringen und ob fie im Gefühle ber erlangten Freiheit und größerer Ungebundenbeit auch ben ebleren Sinn behalten würben, ber fich in ihren Abschiebereben ausgesprochen batte: benn mir war nur zu bekannt. dan bie abgebenben Serren Schiller gar zu gern alsbalb bie Stubenten frielen und am liebsten nur bas Robere nachabmen mogen, mas biefe fich bisweilen erlauben, wozu benn auch bie Reier ber Abschiedscommerce gebort, bei benen es gewöhnlich so ausgelaffen bergebt, baf Eltern und Lebrer tief verlett febn murben, follten fie Zeugen folder Abschiebsfeste febn. "Was werben benn beine jungen Freunde nun beut beginnen?" bachte ich, als ich fie fämmtlich nach einem Gaftbaufe bingeben fab und ihnen borthin nachfolgte. Bon bem Marqueur erfuhr ich, bag bie Berren Schiller im bintern Saale ein grokes Mittagsmabl bestellt batten und mabrend ich also leiber gewiß zu sehn glaubte, baß bier abermals ein Commerce gefeiert werben würde und ich noch aweifelte, ob ich nun bleiben und ben Unfug mit abwarten, ober lieber still fortgeben follte, traten amei ber Schiller freundlich auf mich au, bie bemerkt batten, baff ich beim Altus gegenwärtig gewesen, fragten mich

bescheiben nach meinem Namen und luben mich mit bringenber Herzlichkeit ein, bei ihrem Abschiedsmahle ein Gast zu sehn. Ich nahm bie Einladung nicht ohne Bangigkeit an und trat in den Saal, wo ich einem Commerce entgegen zu gehen fürchtete; aber ich sand es anders; die abgehenden Schiller, die heute dieß Fest gaben, hatten ihren geliebten Rektor und ihre übrigen Lehrer mit eingeladen; viele Bäter der hoffnungsvollen Jünglinge waren auch zugegen und so im Berein der Lehrer und Schiller der Bäter und Schne, glich das Mahl einer großen schönen Familientafel, an welcher Ordnung und Sitte. Kreude und Liebe berrichen."

"Man überließ es heute ben jungen Ordnern des Festes, die Trinksprüche auszubringen und es sehlte auch nicht an begeisterten Gebanken. Der Primus der Schule brachte das erste Glas dem Bater des Baterlandes, dem Könige; dann wurde auf das Wohl der Schiller, der Lehrer, der Eitern, der Freunde getrunken und von dem alten Rektor das Glas auf eine glückliche Jukunst seiner lieben Zöglinge erhoben. Zuletzt, als dieß schöne ächte Abschiedssest seinem Ende nahte, draug man von allen Seiten in unich, ich solle auch einen Trinkspruch ausdringen. Ich habe es gethan, so gut ich es vermochte, in solgendem:

Bor alter Zeit in Norwegs Land War Meister Asmandur gesannt, Der stand mit tund'ger Hand am Herd Und schwiedete manch trefslich Schwert; Denn härter, seberträft'ger, reiner Und schärfer, als sein Stahl, war keiner, Weil er's verstand mit seinen Leuten, Ihn ganz besonders zu bereiten. Wie roh das Eisen immer war, Er macht es boch von Schladen baar:

Erft leat er's in bie Ginth binein Und forach: "Sett werbe weich und rein: Beif ift ber Rampf, beif muft bu fenn!" Dann legt er's auf ben Ambos balb Und fprach: "Sett geb' ich bir Geftalt Und rufte bid au ber Gewalt!" Dann taucht er's gifdend in die Muth Und fbrach: "Sett geb' ich bir ben Duth! Rir Gott und Recht verfprite Blut!" Und wenn bas Schwert nun fertig war, Dann bielt er ftrenge Briffung gar: Er folug bamit auf Stabl und Stein. Doch burfte feine Scharte fenn . Und welches Schwert nun war bergleichen. Dem briidt er auf bas Meisterzeichen; Doch bas bie Brilfung nicht bestanb. Das legt er rubig aus ber Sanb. Und iprach: "Es tann auf biefer Erben Richt je bes Gifen Rlinge werben; Man braucht bas Schwert ja nicht allein. Auch Bflug und Egge muffen fevn!" Eb er nun ließ bie guten Rlingen Aus feiner Berfftatt weiter bringen, Stellt er fich ernft zu ihnen bin Und weihte fie mit tiefem Sinn: "Rein," fprach er, "geht ihr von mir fort, Bleibt benn auch rein an jebem Ort! Der Babrbeit Siege zu erringen, Der Tugend Opfer gern zu bringen. Dem Menschenrecht zu bieten Schut. Die aber ben Befeten Trut.

Dazu, im Schute guter Beifter, Dazu weibt euch ber alte Deifter. Geb' ich euch aber fünftig an. Dak ibr nicht, wie ibr follt, gethan. Dak ihr nicht matellos, wie beut. Rein, voller Roft und Scharten ferb -Bielleicht burch Frevlers Hand entweibt -Und fommt ibr fo mir in bas Saus. Lösch' ich bas Meisterreichen aus!" Wie icner Meifter bort in Thule. Stehn bier bie Meifter in ber Schule. Und jener ernfte Rlingen Segen. Er gilt jett euch, ibr jungen Degen! 3hr fend geschmiebet auf tilcht'gem Berb, Bleibt benn bes Deifterzeichens werth: Der Babrbeit Siege au erringen. Der Tugen's Obfer gern zu bringen. Dem Menschenrecht zu bieten Schuts. Die aber ben Gefeten Trut. Dazu bebt jett empor bie Sanb: Riir Könia. Gott und Baterlanb!"

Die seltene Tiese und Fille bes Gemilthes, welche sich in ben Dichtungen Houwalds offenbart, beseelte sein ganzes Dasehu und umssloß seine persönliche Erscheimung mit einem Zauber ebler Liebens-würdigkeit, wodurch sich seber unwillklirlich zu ihm hingezogen und wohlthuend in seinem Umgange erwärmt sühlte. Das Prinzip einer reinen hohen Liebe war ihm, wie er selbst schreibt, der Fels, gegen welche Leidenschaften und Lebensbegegnisse trastlos anstillumten — "oft mit dem Schaume der Brandung bedeckt, sieht er dennoch sest, bieser Kels und erscheint in seiner ruhigen Größe wieder, sobald

ber Sturm bie Bogen nicht aufrollt!" — Sein sanfter, anspruchsloser Sinn mochte sich, selbst ben bringenbsten Anfsorberungen gegenliber, nicht untersangen, frembe Geisteswerke zu richten, wie gern er auch bei seinen eigenen bas Urtheil bes Kenners und namentlich Millners einbolte.

"Zum Schaffen allenfalls, boch nicht zum Beurtheilen bin ich gemacht," schrieb Houwald in diesem Bezuge an Th. Hell. "Berlangen Sie keine öffentliche Beurtheilung von mir; dazu tauge ich nicht. Ich seize mich sedesmal mit dem guten Willen zu einem solchen Mahle, mir die ausgetragene Kost recht wohl schmeden zu lassen, ohne durch genane Prüfung mir die Lust daran zu schmälern."

"Wer ein guter Kritiker seyn will," schreibt Houwald in bemselben Sinne an L. Rellstab, ber ihm sein erstes Trauerspiel zur Beurtheilung eingesandt hatte, "ber muß, wenn er zugleich selbst zu dichten versucht, das, was er an Anbern tadelt, selbst besser machen und so gewissermaßen sein Urtheil durch eigene Beispiele belegen. So ist uns Lessing in Wort und That ein Borbild gewesen und wird es bleiben, weil wir einsehen, daß was der Kritiker verlangte, auch der Dichter leisten konnte und daß es gerade so auch gut war. Dieß wilrde aber bei mir nicht der Fall sepn, ich wilrde Wanches tadeln, wogegen ich vielleicht selbst anstieße."

Sben so wenig wie zu einer Aritik liber fremde Dichtur en, war Houwald jemals zu einer Antikritik für seine eigenen zu bewegen, jeden Tadel gegen diese ohne öfsentlichen Widerspruch hinnehmend. So ist es anch seine Art im persönlichen Umgange gewesen, gelassen die eigene Ueberzengung auszusprechen, ohne die entgegengesetzte direkt oder gar mit Bitterkeit anzugreisen. Einen charakteristischen Zug in dieser Hinsicht bildet die Beranlassung seines Sonettes: Unsterblichkeit. Der Flirst zu Lynar hatte diese in einem befreundeten Kreise, wo auch Houwald gegenwärtig war, durch solgendes Sonett besungen:

Die Sonne sinkt nach lang erhelltem Tage, So auch mein Leben, bas zur Rüste geht. Wie balb bas Uhrwerk abgelaufen steht, Kühl' ich an meines Herzens matt'rem Schlage.

Was aber bann? Das ist bie große Frage, Wo ist bie Hoffnungsstagge, bie uns weht, Berklindend, daß ber Geist nicht untergeht, Und daß kein Traum ber Weisen fromme Sage?

Ich glaube ihr, beun tief in meiner Bruft Bin ich an heil'ger unentweihter Stelle Des gottentsprühten Funkens mir bewuft.

Allgegenwart schließt Alles in sich ein; Auch mein Atom ist Abglanz ihrer Helle, Die nie verglimmt: Ich werbe ewig sepn.

Dieses Sonett, ohne es jedoch unmittelbar zu bekämpfen, wie sehr auch bessen Inhalt seinem innersten Wesen widerstritt, beantwortete Houwald burch das nachstehende, in welchem sich die poetische Zartheit und Sanstmuth unseres Dichters zugleich mit aller Zuversicht seines Glaubens ausspricht:

Wenn mich nach einem froh verlebten Tage Als Kind die Mutter sonst zur Wiege trug, Und ich neugierig sie nach Morgen frug, Da sprach sie sanst: erspare dir die Frage,

Ein jeber Tag hat seine Lust und Plage! Daß heut bein kleines herz voll Freude schlug, Daß Gott dich schützt und liebt, seh dir genug, Und daß ich liebend dich zu Bette trug. Weim min nach mancher Frende, manchen Sorgen Mir einst bes Lebens letzte Stunde schlägt, Soll ich, von baugen Zweifeln bann bewegt,

Dich fragen, herr, nach einem klinft'gen Morgen? Nein, kindlich glaubend halt' ich mich geborgen, Als ob die Mutter mich zu Bette legt.

Eine treffende Schilberung Honwalds verbaufen wir Hitig, welcher mit der klaren Anschauung, die den meisterhaften Darsteller der Lebensbilber Hoffmanns und Werners auszeichnet, von unserem Dichter sagt:

"Man konnte ben verständigen Mann in ihm achten, sich zu bem Cavalier vom feinsten Weltton hingezogen fühlen; man konnte ben Dichter in ihm lieben, und man hatte boch noch keine rechte Anschauung von dem wahren Honwald. Dazu nunfte man ihn unter seinen Kindern, unter Kindern überhanpt, man muckte ihn als Gasterund kennen, am hänslichen Gerbe in Sellendorf oder Nenhaus sehen, in welchen er, ohne je ein ängstliches Streben, es seinen Gästen angenehm zu machen, zu verrathen, doch dabei jeden so an sich und seine Familie zu sesseln wergaß. Er war ein Selb des Hauses und wenn er bei Freunden als Besuchender erschien, so wußte er durch seine einsache, anspruchslose, heitere und gemilthliche Persönlichkeit im Augenblick einen Kreis um sich zu bilden, der ihm nur zuhören mochte, wie es im Morgenlande um einen beliebten Mährchenerzähler der Fall sehn mag."

Rur unter ben Penaten einer so trauten Hanslichkeit, wie hitig sie beschreibt, nur unter Kindern, mit denen der Dichter wieder zum Kinde wurde, konnte Houwald aber auch ein so herziger, lieblicher Jugendschriftsteller werden und als solcher seinem Namen in den vaterländischen Familienkreisen ein bleibendes Gedächtniß stiften. Zur Zeit, als er sein "Buch für Kinder" dichtete, war er

glikklicher Bater von neun Kinbern, und außerbem hatte er noch brei ` Pflegekinder von Libide bei fich. Diesen zwölf Kinbern weihte er das Buch zunächst und schloß seine Widmung unt den rührenden Worten:

> "Und wird einst unser Kreis zerrissen, In dem ihr froh noch um mich steht, Und habt ihr tief mich betten milssen, Wo ihr mich nimmer wiederseht, Dann mag das Bilchsein oft ench fragen: Seyd ihr noch werth der goldnen Zeit? Noch frei und rein, wie in den Tagen, Wo Bater euch dies Buch geweibt."

Niemener schrieb 1820 von den Kinderschriften: "sie haben einen so herrlichen Ton, so kindlich und boch nicht kindisch, so fromm und boch nicht so mustisch -dunkel, wie's heute zu Tage Wobe ift."

Diese von einem Niemeyer anerkannte ächte Frömmigkeit erstillte die Dichtungen Houwalds überhaupt mit jenem "herrlich durchschimmernden Etwas," womit nach dem Ausspruche eines Kunstrückers wie A. B. von Schlegel der Dichter allein die Erde in den Himmel baut, und das seinen setzen Grund eben nur in wahrer, tieser Religiosität haben kann. Houwald selbst erklärte die Art und Kraft des Schaffens, wie dessen ganze Weihe von der Gesinnung des Schaffenden abhängig. Nur ein reines Dichterherz kann den Gott der Poesie schanen: das war sein Wahlspruch: wie er ihn in dem Gedicht: "Begeisterung" angedeutet hat:

Wer bift bu, bie ben Busen Erhält so frisch und jung? Die bu uns rufft bie Musen Und trägst auf Ablerschwung? Nur eine reine Seele Ich mir zur Freistatt wähle: Ich bin Begeisternng!" In der Gemilitswelt fand Hontwald seine eigentliche dichterische Sphäre, und er hob ans den dunkelsten Schachten derselben die Schätze seiner Poesse, stieg mit der Larheit seines Giandens in den Abgrund der Leidenschaften, an dessen Aande seine Muse wie ein guter Engel warnend und versöhnend stand. Den sinstern Schicksatzagöden seiner Zeit, die ihre Helden als Staven des Geschickes darstellen, sie an das Eisen einer katten, schauerlichen Nothwendigkeit schniedend, seite er seinen "Leuchtthurm" entgegen, über welchen Böttiger urtbeilte:

Bon biefen gespenstischen Phantomen (in ben neuen Schickfalstragöbien) empört, entschoß fich ber eben so tief als zart fühlenbe Dichter bes "Bilbes" in biesem "Lenchtthurme" eine wahre, kein Gemüth unheilbar verwundenbe Schickfalsfabel aufzustellen. Es ist ihm aber zur allgemeinen Zufriedenheit aller Gleichgefinnten gelungen. Unfere Bühne ift reicher geworben."

Ein anberer namhafter Runftrichter, ber gründliche und gewiffenhafte Zimmermann, fagt in feinen bramaturgifchen Blattern vem Jahre 1821: Houwald babe fich burch seine bramatischen Dichtungen, insbesondere burch sein größeres Trauerspiel, bas Bilb, so febr bie Aufmerksamteit und Auneigung feiner Reitgenoffen erworben, "baß er als einer ber Lieblingsbichter unserer Sprache nicht anders, als mit besonderer Auszeichunng betrachtet werden barf. Bartbeit, Innigfeit und Barme ber Empfindung, eine burch icone Betrachtung gewährte, lebenbige Bhantafie, Frömmigfeit und Abel ber Gefinnung find annächft bie Borgige, welche biefen Dichter darafterifiren; im Einzelnen besonbers rebet eine eigenthilmliche Kindlichleit bes Gemilthe mit Rraft jum Bergen." Borgugemeife rühmt Zimmermann auch Honwalds "feine Empfänglichkeit für bie Schönbeiten und die symbolische Sprache ber Ratur" und in ber That bilben Souwalbs meisterhafte naturschilberungen ftrablenbe Berlen in feiner Dichterfrone. Belch ein berrliches, acht poetisches Lanbschaftsgemalbe entrollt er im "Lenchtthurm" von bem Sonnenaufgang am Meere, und die frische, hinreißende Wahrheit dieser großartigen Anschauungen erscheint als das untrüglichke Zengniß seines eingebornen Dichtergeistes, dessen Schwingen die kühnsten Ausstülge in serne Regionen unternahmen, während Honwald in seinem Leben kaum siber die engen Marken seiner Heimath hinaus gekommen ist und von der weiten Welt wenig, das Weer aber, dessen Schönheit und Schauer er im "Lenchtthurm" so naturgetren malt, gar nicht gesehen hat.

Die treffendste Aeuserung barüber sindet sich in einem ber Briefe bes Fürsten Bückler-Mustau an ben Dichter, bem zu Ehren ber Bart in Mustau anch eine Houwaldsbuche hatte.

"Laffen Sie mich Ihnen und uns Glück wünschen," schreibt ber geniale Weitgänger an Houwald, "daß Sie nicht sahen und boch glaubten und wußten, daß die Phantasie allein Ihnen wahrer und schöner die Wirklichkeit ersetze. Wer weiß, ob wir dem melamholischen, sandigen Thale nicht den uns so tief bewegenden Dichter Houwald verdanden, der uns im Gewirre der Welt und genußreicher Länder vielleicht versoren gegangen wäre. Der Reisende sieht und lernt höchstens; er blättert in einem Bilberbuche. Das Genie aber schaft aus innerem Wissen seinen Welt; es ersindet und malt die herrlichen Bilder selbst, an denen Tausende und Abertaussende sich erreuen und daran die Welt und sich erft tieser zu erkennen sähig werden. Mit Schiller ruse ich ihnen daher zu: "Beneide die Beallickten nicht, da du der Glückliche bist!"

Da, wo Houwald in seinen Dichtungen die Natur mit dem Geiste in poetischen Rapport bringt, wo er die sichtbare Welt des Alls mit der unsichtbaren des Gedankens vermittelt, stellt er wahre Naturossendungen dar, und man könnte ihn in dieser Hinsicht den Dramatiker der Naturschauspiele nennen, indem er mit geweihter Band den Borbang von den Gedeinmissen der Schöding best und

auch beren wilbe, anscheinend zügellose Rrafte einer bebern Orbnung unterwirft.

Der König Friedrich Wilhelm III. hatte des Dichters Brust mit dem Johannitertreuz und dem rothen Ablerorden geziert. Friedrich Wilhelm IV., schon als Kromprinz Honwalds Gönner, bewisligte der hinterlassenen Familie des Dichters eine Pensson und eine Benefizvorstellung, die am 3. April 1845 im großen Operuhause zu Berlin gegeben wurde. Diese Aufstihrung, eine wilrdige Todtenseier des heimgegangenen Dichters, bestand aus dem "Bilbe" und aus dem solgenden Prolog von Raurach:

"Dem Berdienste seine Krone!" Wer kennt ihn nicht, des hohen Meisters Spruch, Bon tausend Jungen freudig wiederholt, Und in's Gefühl des Bolkes eingedrungen, Weil er dem schönen Glauben Zeugniss gibt, Daß auch auf Erden schon der wach're Ringer, Den Krauz erringen kann, den mächt'gen Glauben, Der nach dem Glauben an die Ewigkeit Mit ebler That zumeist das Leben schmildt.

"Dem Berbienste seine Krone!"
Wohl herrlich Aingt bas Wort von Dichterlippen, Doch herrlicher ans eines Königs Munde.
Denn wen ergreist's nicht freubig, wenn er sieht, Daß der, den Gott erhöhet und bestellt Zum Richter alles irdischen Berbienstes, Auch das Berdienst noch an den Toden ehrt.
Solch einem königlichen Wort verdankt
Der Heimgegangne dieses Abends Feier, Die auf sein Grad die letten Kränze legt.

"Dem Berbienfte feine Rrone!" Der Tobte bat als Dichter, wirffam fcaffenb. Das Eble, Dobe forbernb, fie verbient. Wohl Taufende gebenten noch ber Beit. Die Honwalds "Bilb" "Beimkehr" und "Aluch und Segen" Mit lautem Aubel wiederholt empfing. Wohl Taufenbe ber Rübrung und Erschittrung, Die fie mit Luft empfunben bei bem Schauen Der reichen, tiefentsprungenen Gebilbe; Und manche Mutter bankt bem Singeschiebnen Ritr bas Gefchent noch, bas er väterlich Der Rinbheit bargebracht, bie bolben Mabrchen. Wenn er, bes Baterlanbes Dienft fich weibenb, Dem Dienst ber Mufen fbater fich entzogen, Wenn unterbeft fein Rubm verklungen ift: So tann bas wahrlich gegen ihn nicht zeugen: Wer ift nicht unterthan bem Gang bes Lebens, Und was vertiange nicht im Sturm ber Reit?

"Dem Berbienste seine Krone!" Als Mensch auch hat ber Tobte sie verbient. Fern bleibe hier ein unbescheidnes Lob, Mur tränken würd' es des Bescheidnen Manen; Wahr aber ist es: was wir Ebles, Schönes, Erbebendes in seiner Dichtung hören, Es ist hervorgegangen aus der Tiefe, Wo der Gedanke, vom Gestähl befruchtet, Die eble That erzengt; nicht holzle Larven, Nein, die Benaten seines Herzens sind's, Die kund sich geben, Götter, die durch's Leben Als Gatten ihn, als Bater, Freund und Menschen An sichrer Sand geleitet. Schon und ebel, Wie er gebichtet bat, bat er gelebt.

"Dem Berbienfte feine Rrone!" Rur eine Rrone gelte biefe Reier, Die einen letten Wunsch ihm front, ben Bunich: Es möchte noch einmal fein Lieblingswert Rum Leben auferftebn in biefen Sallen. D. schwebte boch sein Geift in biesen Räumen Und ware Renge, wie bie Gnab' und Liebe Ihm feinen Bunfc erfüllen! - Er ift bier. Ber fennt bie Banbe amischen bier und bort? Sein Beift ift unter une und icout mit une In feinem "Bilbe." mas er einft gewesen. Webmiltbig, bell fett sebend, lächelt er Bobl über feiner Erbenjugend Bert. Wie über eince ichmachen Rinbes Spiel. Doch biesen leisen Schmerz verbrangt bie Freude. Bu feben, bag, wie wilb bas Leben treibt. Doch ewig treu ber Menich bem Schönen bleibt. Bu febn ber Manner finnig-ernftes Schauen, Bu febn bie ftillen Thranen ebler Frauen.

Eine junge Leserin bes Dichters, entzückt von ben reinen Gebilden seiner Phantasie, schrieb aus einem fremben Welttheile an hitzig: "Houwald benkt wie ein Mann, slihlt wie eine Frau und schreibt wie ein Engel!" Und die Mährchenpoesse des Dichters, sie wird dem empfänglichen Jugendherzen wohl immer wie ein holder Engel erscheinen, der die Kindheit auf seinem Flügel in das Wunderland und Feenreich der Phantasie schwingt, um sie dort spielend zu unterrichten und sie durch sinnigen Scherz in die Vorschille des ernsten Lebens einzussihren. Ist sich doch der Erzähler diese Dichter-

lebens aus ben Reierstunden feiner eigenen Kindheit noch beutlich bewust, wie magisch er sich einst burch ben Mährchenzauber Soumalbs erariffen flibite. Darum, als er an ben Umrift biefes Lebensbilbes ging, las er eines jener Mabrchen wieber, gespannt auf ben Einbrud, welchen es, einst bas Entzücken bes schwärmenben Rnaben, auf ben lesemuben, bilderfatten Sinn bes Mannes bervorbringen würde. Wie erstaunte berfelbe, als nach ben ersten Zeilen, bie er überflogen hatte, auch schon bie gange bolbe Blüthengestalt bes Mabrebens wieber in feinem Gebachtniffe auftauchte, und er fich bem Anfange gegenilber ichnell und flar auf bas Ente befinnen konnte, gleich wie man oft nur einen anklingenden Ton au boren braucht, um eine entschwundene Melodie wieder zu finden. Unter bem Schutte ber Ungabl Bucher, bie er verschlungen und glüdlich vergessen, batte bie Mimose von Houwalds Mabrchen, mit ihrer zarten, seelenbaften Naturmpftif, ein Bierteljahrbundert bindurch ftill fortgegrünt, und nur eines frischen Luftzuges bedurfte es, um ibren verschwiegenen Kelch wieder zu erschließen und ibre sinnigen. gebeimnifreichen Blatter von Reuem zu entrollen.

Möchten benn bie nachfolgenden Gesammtwerke des Dichters, ben seine Zeitgenossen ju ihren Lieblingen zählten, und bessen Namen als einer der reinsten Sterne am Firmamente der Poesse leuchtet, dem beutschen Baterlande als eine ebenso liede Erinnerung erscheinen. Möchte es durch die freundliche Hinnahme derselben das Gedächtniß eines seiner ebelsten Dichter auffrischen und feiern! Eines Dichters, bessen keusche Kunse sich ogern in dem heimlichstüllen Schoosse des deutschen Familiensebens wiegte, und aus bessen Dichtungen noch den späteren Geschlechtern der treuc Herzschlag eines schoonen deutschen Gemittbes entgegenklingen wird.

Berlin, im Januar 1847.

Friedrich Abami.

## Die Freistatt.

Ein tragisches Bilb in einem Aft.

1817.

## Berfonen.

Conrad v. Ulftrabe, Senator und Patricier einer Reicheftabt. Sara, feine Frau. Johannes Brud, Tobtengraber. Ein Officier. Bache.

Der Schauplat ift in ber Wohnung bes Tobtengrabers.

## Erfte Scene.

Ein kleines hallenartiges Zimmer, burch eine von ber Dede herabhangenbe Ampel nur matt erleuchtet. An ber Seite eine Ruhebank. Im hintergrunde ein großer Borhang, ber einen weiten Ausgang verbedt.

#### Cara v. Ulftrade. Johannes Brud.

#### Sara.

Ich hab' euch eine Leiche hergebracht. Borgestern Nocht Ist jene arme Frau verschieben. — Und nun, mein Freund, gebt sorgsam acht, Ob zu befürchten steht, daß sie hienieben Bielleicht boch noch einmal erwacht!

#### Johannes.

Befürchten? — paßt es nicht in euren Kram, Wenn er, ber ihr bas Leben nahm, Es noch einmal auf kurze Zeit verliehe? — Sara.

Das wohl! Die Freundin starb mir viel zu frlihe! Doch soll ber Schiffer immer noch nicht landen, Der schon die Arme nach dem User streckt? — Freund, wer einmal den heißen Kampf bestanden, Dem gönn' ich, daß man ihn nicht wieder weckt.

#### Johannes.

Ihr habt wohl Recht! — es ware fast, als flihrte Man vom Schaffott aus Tobesangst und Bein Den armen Sünder wieder heim, und rührte Ihm noch einmal die henkersmahlzeit ein. Drum mag sie ruhn, und ich will Wache halten; Doch schläft sie fest, so daß sie nichts mehr weckt, Dann sey das Kissen leicht auf sie gedeckt.

#### Sara.

Ein schauerliches Amt mußt ihr verwalten. Fühlt ihr euch nie von Geisterfurcht erschreckt?

30hannes.

Nein! Geister, o! sie wären mir willsommen! Ich wohne hier so einsam, so allein! — — Doch wen das Jenseit einmal aufgenommen, Der mag nicht mehr den Gräbern nahe seyn. Glaubt nur, ich sauscht' an jener dunkten Pforte Neugierig oft und horchend wie ein Kind. Doch nimmermehr vernahm ich leise Worte.

#### Sara.

Sie ruhn wohl all' in Friede! — Selig finb, Die in bem Herrn entschliefen! — Darum gönn' Ich meiner armen Freundin auch die Ruh.

#### Johannes.

O nennt mir sie, auf baß auch ich sie kenne, Eb' ich sie bed' auf ewig zu.

#### Sara.

Ich kann euch nicht ben theuren Namen sagen! — Es wird euch boch hier niemand fragen, Wo ihr sie einsam scharrtet ein? — — Ach, dieses Weib hat viel verloren,

Und ichien vom Schickfal boch erkoren. Die Blüdlichfte ber Blüdlichen zu fenn! bolb mar fie wie bie Rof' im Lenze. Und ihre iconften Morthenfrange Alocht friib die Lieb' ihr burch bas Haar. Es hatte fie ein Mann aum Beib erfiesen. Der von bem Baterland gepriefen, Als Belb, als Menich, als Gatte mar. Ein lieblich Rind warb ihr gegeben; Sein junges Leben Bing wie ein golbner Morgen auf. -Go ftanb fie in ber Freunde Mitte. Und Segen floß auf ihre Tritte Wie himmelsthau auf Blumen brauf. - -Das alles bat man ihr genommen! - -Bu mir getommen Ift fie als eine Bettlerin. — — Bon allem mar ibr nichts geblieben. Als nur bas treue Berg jum Lieben. Als ber ergebne fromme Sinn. -(Gie trodinet bie Mugen.)

Ishannes (abgewendet für fich). Bon allem ift mir nichts geblieben, Und in ber heißen Kraft zu lieben, Sinkt ftill verzehrt bas Herz bahin! — — (3u Sara.)

Weint nicht! Sie ruht! — ber Sturm bes Lebens Schlägt an die Feste hier vergebens, In welcher ich ber Schirmvogt bin.

Sara.

Freund, eben barum, ach! beneibe

Ich bie Berblichne! — Glaubt es mir, Fast läg' ich gern im Sterbekleibe Statt ihrer auf ber Bahre hier.

## Johannes.

Wie kommt ihr zu ben Grabgebanken? Ihr sehd ja noch so jung und schön, Und habt wohl kaum bes Lebens Schranken Sich eurem Blick erst öffnen sehn.

#### Sara.

Ach! wer bas Aleinob, ihm vor allem theuer, So unverschulbet früh verlor wie ich, Der kehrt sich von bes Lebens Festlagsseier, Und wendet zu ben Gräbern sich.

#### Johannes,

Noch blibn ber Blumen wohl für eure Pfabe! Doch, eble Frau, nennt euren Namen mir.

#### Sara.

3h beife Sara von Ulftrabe.

## Johannes (erftaunt).

Ulstradens Gattin? — bes Senators hier?

#### Sara.

Deffelben. — Doch behaltet ja ben Glauben, 3ch ware eine hochbegludte Frau.

## Johannes.

Ihr sepb es auch! ich saff' ihn mir nicht rauben! Ich kenne euren Ehgemahl genau.

#### Sara.

Dann liebt ihr ihn, bann mußt ihr ihn verehren! Wer ift, wie er, ber Lieb' und Achtung werth? Drum, was ein armes Frauenherz beschwert, Soll euren Glauben an ihn nicht zerftören. Gehabt euch wohl! — Bergeffet meine Borte! Ber Graber bant, wird ja verschwiegen senn! Anbannes.

Gestrenge Frau! Ihr wollet mir verzeihn, Ich lass euch nicht von biesem stillen Orte; Will eurem Kummer erst in's Auge sehen. Glaubt nur, in eines Tobtengräbers Brust Schlägt auch ein Herz, bas eure zu verstehen, Und send ihr selbst euch keiner Schuld bewust, Berbeiß' ich Rath und Hilse.

#### Sara.

Gilt für bie That. — Doch, guter Mann, Ein schulblos herz erbulbet in ber Stille; Der liebt mur rein, wer schweigen kann.

#### Johannes.

So? — Nun bann tann ich ener Leib nicht enben. Bar's Shetummer, hatt' ich boch gehofft, Ihn burch Betrau'n nicht wieber abzuwenben, Denn euren Ehgemahl, ihn fprech' ich oft.

#### Sara.

Bie? meinen Mann? — Bann tonnte bieß gefcheben?
Johannes.

Ift er benn nimmer von euch fern? Habt ihr fein Schlafgemach nie leer gefehen? Sara (bewegt).

3ch bitt euch, fprecht, wo faht ihr meinen Beren?

hier fab ich ihn. — In biefen stillen Mauern Beilt er allnächtlich — aber nicht allein.

#### Sara.

Schweigt! — ich mag fein Geheimnif nicht ersauern, und bitte Gott: er möge schulblos fenn!

#### Johannes.

Ift dieß vielleicht der Kummer enrer Seele? — Warb nicht in euch ein leiser Argwohn laut? — Zikrnt nicht, wenn ich euch das Geheimmiß stehle; Ich glaub', ich hab' euch tief durchschaut.

(Da Sara schweigt, fährt er fort.)
Entbeckt euch mir, fühlt ihr euch rein im Herzen!
Ich schweigt, als ihr benkt,
Und schwoör' es euch, ich tilge eure Schmerzen,
Eh' sich der Tag noch einmal senkt.

#### Sara (fchüchtern).

Wer aber seyb ihr? — Daß ich euch vertraue? — Iohannes.

Fragt nicht! — Jett bin ber Tobtengraber ich, Und weil ich feste, ew'ge Hauser baue, So bant auch mur getrost auf mich.

#### Sara.

Liebt ihr Ulftraben auch? —

#### Ishannes.

3m vollen Sinne! Ich fragt' euch nimmer, wär' ich nicht sein Freunb! Bara.

Freund meines Herrn, so hör', und bann beginne Dein Werk, das wieber uns vereint. Ich war ein glikflich Weib, und es zu bleiben Fühlt' ich im Herzen Muth und Kraft. Ich will euch nicht mein herrlich Loos beschreiben, Ihr kennt ben Gatten, ber mir's schafft.

Nicht Liebe mar's allein, wornach ich ftrebte. Auf meines Gatten unbebingt Bertran'n. Das ich burch mein's in feiner Bruft belebte, Bofft' ich fest unfer Glud an ban'n. Und febt, es war mir endlich ja gelungen. 3d wuft' um alles, was er bacht' und that. Galt es in wicht'ger Zeit verschwiegne Bungen, So faß ich bennoch mit zu Rath. lind blutete bas arme Baterland. Und reichten fich die Männer tren bie Sand, Entgegen ben Bebrangern fibn au geben, Go burft' auch ich in ihrem Rreise fteben. Bu fegnen ibr gebeiligt Banb. -Ach! aber schon seit Monden bingegangen, Rubt ein Gebeimnif in bes Gatten Bruft. Ein buftrer Ernft wohnt ibm auf Stirn und Wangen; Oft schleicht er nächtlich fort, mir taum bewußt. Bas will er nicht auf meine Seele bauen? -Bas balt er biefem Bergen für zu schwer? -Ach! ich verzeibe! - faft' er mur Bertrauen. Und fagt' es frei: "ich liebe bich nicht mehr!"

## Johannes.

Nein, eble Frau! — nein, in Ulftrabens Seele Wohnt einzig Sara's heißgeliebtes Bilb. Doch will sie sein Bertrau'n, nun bann verhehle Auch sie ihm nicht, was ihre Brust erfüllt. Auch ihr habt ein Geheinniß auszutauschen. Wo weilt ihr oft bei stiller Nacht? — Ulstrabe ist zu stolz, euch zu belauschen, Ob mau gleich viel ihm hinterbracht.

#### Sara.

War dieß sein Gram? Er soll es jett ersahren, Was ich ans Lied' und Schonung ihm verdarg. Ich brauch' es länger nicht mehr zu bewahren, Viel sichrer bort bewahrt's der Sarg. Dieß Weib, verlassen und versolgt von allen, Mit einer Gramesbiltde, ach! so schwer! Das arme Leben Hendern selbst versallen, Sie kam, um Schutz zu suchen, zu mir her. Und eingebenk der frilhern Jugendliebe, Nahm ich sie auf bei mir, Und, daß es sa ein tief Geheimnis bliebe, Stahl ich mich nur die Nacht zu ihr.

#### Johannes.

Und wefihalb burft' es euer Berr nicht miffen? Sara.

Sie wurde ja verfolgt von Schritt zu Schritt. Bugt' er's, bann hätt' er ste beschiltzen mitsen, Dann ward ihr Unglild auch bas seine mit.

#### Johannes.

Bhr hattet recht! — Geächtete zu schützen, Ift ein undankbar und gefährlich Ding.

#### Sara.

Doch im Geheim tonm' ich ber Freundin nützen, Bis sie in meinem Arm zur Rube ging.

#### Johannes.

Ihr sein ebles Weib! und ener Gatte Ift eurer werth, auch er ist rein wie ihr! — Wenn dieß nur zwischen euch gestellt sich hatte, So endigt euer Kummer hier.

#### Sara.

So hätt' ich wirklich bei euch Eroft gefunben? — Bon Grabern ging ich fast bernhigt fort? — Iohannes.

hier heisen ja am leicht'sten herzenswunden! — Und glaubt es nur, ich halte Wort, Denn eh' die Sonne wieder senkt sich nieder, Seph ihr versöhnt mit dem Gemahl. Doch aber sprecht, wann kommt ihr morgen wieder? —

Wenn bei bem ersten Frithrothsstrahl Bom Thurm bes Doms man blast ben Morgensegen, Stell' ich mich wieber bei euch ein; Dann woll'n bie Tobte wir zur Auhe legen.

Johannes.

Gut! ich will eurer bann gewärtig febn.

Sara.

Behabt euch mohl! (Sie geht ab.)

## Bweite Scene.

Johannes Brnd allein.

#### Johannes.

So treu haft bu geschwiegen, So treu, mein Conrad, als ich's kaum geglaubt! Der stille Gram in beiner Sara Zilgen Hat selbst bir mein Geheinmiß nicht geraubt? Ich kannte wohl bas Perz, auf bas ich baute!

Doch eure Liebe follt' ich ftoren? - nein! Ein foldes Weib verbient wohl die Bertraute Bon tiefem Männergram zu febn. Und warum wollt' ich auch noch forgen? Bier sucht mich nicht mehr bes Tyrannen Blid. Bor biefer Refte bebt er ichen gurlict. Bo er bas Boll, burch fichern Ball geborgen, Nicht mehr mit feinem Krieg tann übergiebn; Wo die Berwesung burch bie Bligel schreitet, Wie Bollenicatten über Gletider fliebn, Und ihm fein Beereslager gubereitet. 3ch fühl' es auch an biefes Bergens Schlägen, Balb wird bie Sanbubr abgelaufen fenn; 3d werbe balb ben Spaten nieberlegen, Und bei ber Arbeit ichlummern ein. Und morgens wedt mich bann Eleonore. Sie ftebt mit ihrem Sobn am Strablenthore Der Ewigfeit und barret mein. Doch nicht wie ich, - wie bu willft, herr ber Gnabe!

## Dritte Scene.

Johannes Brnd und Conrad v. Miftrade.

Conrad (rasch herein tretenb). hier bin ich enblich! — ift es spat?

Ishannes.

Schon Mitternacht! Doch, mein Ulstrade,
Bas timmert's uns, wie schuell bie Zeit vergeht?

#### Conrad.

D, tonnt' ich Monden seht aufanmenfaffen, In einem Griff, und hinter mir fie weit' Mit ihrer Centnerlast verfinken laffen! Mir grant vor meines Lebens nächter Zeit.

#### Johannes.

Mein Freund! — So hab' ich nimmer bich gesehen! Was ist dir, daß du so beklimmert bist? Warst du bei Sara? — woll' es mir gestehen, Nicht wahr? — heut wieder hast du sie vermist.

Johannes, ja! auch bieß noch kommt hinzu! Bo faff' ich Muth, mein schweres Loos zu tragen? Ishannes.

An meinem Herzen suche beine Ruh, Denn, freudig kann ich dir es sagen, Dein Weib ift schuldlos, ober beine Seele Ift selbst voll Schuld! — Ich sprach sie bier.

#### Conrad.

Du sprachst sie hier? — Johannes! o, erzähle, Bas war's? was flihrte sie zu bir?

#### Johannes.

Bon mir nicht! Nein, aus ihrem eignen Munbe Bernimm, wie gistallich bu als Gatte bist! Und dann verstatte, daß bei eurem Bunde Auch eurer Freund zugegen ist.

#### Conrad.

Williammen seh mir die ersehnte Stunde! Doch Sara darf von dir noch nichts ersahren! Was sorderst du? — Wo benkst du hin?

#### Johannes.

Bor einem solchen boben Frauenfinn Brauchst bu nicht mein Geheinniß zu bewahren.

#### Conrad ..

Das fühl' auch ich! — Doch aber Thür' und Wände, Sie haben Ohren, bringen uns Berrath! Mein Freund, bein Schidsal ist noch nicht zu Ende; Beit aus, hoff' ich, läust noch bein Psab.

#### Johannes.

Beit aus? — Du irrft! Hier ift bas Ziel gefunden. Hier steh' und wart' ich, bis ber Borhang sinkt.

#### Conrad.

Rein! Rein! bein Leben bringt noch große Stunben, In benen bir Bergeltung winkt.

#### Johannes.

Bergeltung wohnt bort oben!

## Conrad.

Dich an bas Baterland, bas bein bedarf!
Soll sie benn wehn bes Unterbrückers Fahne,
Der alles Recht zu Boben warf?
Wo ist Johann von Bruckthal, ber im Rathe
Der Bäter als ber erste stand?
Der, als der Feind ben Männern nahte,
Ihn zlichtigte mit starker Hand?
Du hast noch nicht bas ganze Spiel verloren,
Bom Schickal bist bu auserkoren
Jum helb, ber für die Unschulb sicht.
Steh auf, mein Freund, als wärst du neu geboren,
Und stelke dich zum Gott'sgericht!

#### Johannes.

Ich fann nicht! — Herz und Kraft sind mir gebrochen! Schon gab ich alles, was ich nannte mein.

Nein! unter Gräbern, unter Tobtenknochen Soll Brudthal länger nicht verborgen sehn. An einen wilrbigern und sichrern Ort Führ' ich bich, wo du frendig wirst empfangen! Johannes, 3bgre nicht! — Du mußt hier fort! Dein Freund hat Grilnb', es bringend zu verlangen.

#### Johannes.

Ich war ein Mann, als ich die Biltger alle Filr ihre Freiheit einst zum Kampfe rief! Als ich die Kacht verwachte auf dem Walle, Indes die Stadt in sichrem Frieden schlief. Als ich im Rath filr die gerechte Sache Das Wort geführt und dann das Schwert; Als unterm theuren väterlichen Dache Ein Weid noch mein war, noch ein Kind, ein Herd! Seit aber ich an jenem Schreckenstag Lag blutend unter Feindes Rossen; Seit unser willes Verschen erlag Und unser Biltger ebles Blut gestossen, Seit mir der Tod des Kindes Bilthe brach, Seit jene Wiltzer auch mein Weid erschossen

#### Conrad.

Johannes! Die Erinn'rungen erweichen Dein Berg gu ftart! — Bas einmal bin, ift bin! Ishannes.

D laß mich immer mein Geschick vergleichen,

Um zu vergleichen, was ich war und bin. Densst du des Abends, wo am Bettlerstade Ich zitternd heimlich zu dir kam? Und unerkannt die mir gereichte Gabe Lautweinend nahm? Die Freunde hatten mit Gesahr des Lebens Mich zwar durch Flucht besreit aus Henkershand, Allein wohin ich sloh, ich sloh vergebens, Denn Gram und Bahnsinn kamen nachgerannt.

Bohl bent' ich jenes Abends, bie vertrauten Geliebten Büge fannt' ich fast nicht mehr; Die bleichen Lippen bebten und es schauten

Die treuen frommen Augen wild umber.

#### Bobannes.

Und meine Wunden heilt dein zartes Sorgen, Die Schwert und Rosseshuf mir schlug. Du hast mich dem Tyrannen treu verborgen, Der rackedürstend nach dem Fremdling frug, Und als ich endlich wiederum genesen, Bist du's, mein treuer Coprad, nicht gewesen, Der mich in diesen sichen Hasen trug?

## Courad (bringenb).

Doch nicht für immer. Ach! Johannes, frage Mich länger nicht, fort mußt bu, es ift Zeit! — Iohannes.

Nein! störe nicht die letzten Tage, Denn glaube nur, mein Ziel ift nicht mehr weit. Conrad.

Filr beine Band paßt länger nicht ber Spaten, Der bich auf eine turze Zeit geschützt. er fe**Sohannas**tier in eine freis i

Ich aber kann ihn jest nicht wehr entrathen, Er ist der Stad, auf den mein Arm sich stiltt. Benn ich des Tages meine Gräber dans, Benn bei der Arbeit Ruhe statt auf mich, Benn Abends ich mein killes Feld beschane, Und dann allnächtlich harr' auf dich; Benn wir dann beide im Geheim berathen, Bas deinem Baterland ist noth, Du von mir eilst zu strenn die neuen Saaten, Und ich die Saat bestelle sir den Tod. —— Dann preis' ich kniend ost den Herrn des Lebens, Denn halbzerknickt, athm' ich doch nicht vergebens, Beil er dein Hex; und beknen Arm mir bot.

Doch ficher barfft bu bier bich nimmer halten. — Man weiß, bu bift nach unjver Stabt gestohn. — Ich habe leiber Runde beut' erhalten, Die Feinde juchen bich auf's neue johon.

So (aß sie immer! hier sucht boch mich leiner, Den Tobtengraber Baud kennt ja nur einer, Und bieser treu verschwiegine Freund bist du. O laß mich hier! — sier wehet mir viel reiner, Als irgendivo des himmels Friede zu. Benn ich der Leichen stilles Antith schaue, Bei ihnen wache, eh' das Grad sie beatt, Dann ist's dem bangen Herzen so, als graue Der Morgen schon, wo mich Lenore weckt.

So barf ich bir's benn tänger nicht verhehlen, imigi

Es ist beut' ein Commando einaerlickt: Mit Grifken amar, boch eigentlich Befehlen. Die ber Turann an unfre Stabt geschickt: "Er bab' erfahren, baf ber Hochverrather Robann von Brudtbal bei uns fev. Und ftell' es ans besondrer Gnab' uns frei. Selbst auszuliefern jenen Uebertreter. Wo nicht, boch ohne Weig'rung zu gestatten. Daß er ibn fuche!" - Mis nun fonell bierauf Wir Senatoren uns versammelt batten. Stand ernft ber Birgermeifter auf. Une biefe Forb'rung vorzutragen. Und als er schwieg - schwieg alles um ibn ber: Es magte keiner nur ein Wort zu fagen, Denn jedem Bufen marb bas Athmen ichwer. So faken lange ichweigend wir im Kreife In unfre schwarzen Mäntel eingebüllt. Und eine Abnbung überschlich mich leise. Mle fah' ich beines Tobtenzuges Bilb.

#### Johannes.

Und was beschloft ihr, bag nun soll geschehen? Saft ihr als Bater auch zu Rath? Brauchst bu erröthenb nicht vor mir zu steben?

Was hattest bu gethan an unfrer Statt?
Ishannes (baftia).

Auf jeben Fall ben Bruckthal preisgegeben! Was gilt fikr's Ganze benn ein einzeln Leben! — Web' bem! ber anber Dina gerathen hat!

#### Conrad.

Mein Freund! fo find wir beiner werth geblieben!

Wir schwiegen lange fort und fort. — Da nahm der Consul wiederum das Wort: "Die Antwort," sprach er, "ist nicht zu verschieden, Wir dlirfen's nicht mit jener Macht verderben, Wenn noch beruht das Wohl der Stadt darauf. Ein Einzelner mag filt das Ganze sterben, Das Ganze opfre sich nicht einem auf! — Doch laßt uns nicht das alte Gastrecht schmähen, Ausliefern nicht den eblen Mann, Wag man ihn suchen, selber ihn erspähen, Und, daß ein Freund noch helsen kann, Laßt unsern Schluß uns öffentlich gestehen, Vielleicht wagt einer noch sein Leben dran!" —

#### Bohannes.

Du wacker Mann! — Du Bater beiner Blirger! Dich segne Freund und Baterland!

#### Conrad.

Mein Brudthal! — ach! schon halten beine Wilrger Des Raths Bewill'gung in ber Hanb. Ihr Geierblick wird hier auch bich erspähen, Drum solg' bem Freunde, ber bich retten will. Zu beiner Flucht hab' ich schon in ber Still' Dir sichre Wege ansersehen.

#### Johannes.

Und du willst seine Rache auf bich laben, Daß du das Opfer ihm entreiß'st?

## Conrad.

Du mußt entstiehn! — Mir kann sein Zorn nichts schaben, Ich spotte seiner Allmacht breist! — Du mußt entstiehn! und sollt' ich bich nicht rühren Durch meine Bitten, bleibst bu troßig, kalt, Run wohl, fo werb' ich mit Gewalt Dich weg von biefen Grabern führen. 3o bannes.

Mein Conrab! fasse bich, ich will ja gehen! — Doch warte nur bis morgen Nacht. — Conrad.

Gut! biese Frist will ich bir zugestehen, Dann aber frisch an's Wert gebacht. Bis bahin, hoff' ich, bleibst bu noch verborgen. Iohannes.

Seht geh' nur heim! vorbei ift Mitternacht. Ich will mein Amt noch einmal hier besorgen. Wenn aber bei bem ersten Frührothsstrahl Bom Thurm bes Doms man bläst ben Morgensegen, Dann, Conrad, eile zu mir noch einmal; Ich habe viel bir an bas Herz zu legen.

Conrad. Warum nicht jett? —

Johannes.

Rein, grab' an jener Stunbe-

Sangt beine Ruh. Beriprich mir, baß bu tommft, mit Hand und Munde. Conrad.

Not restor at the control of the

3ch fag' es zu! (Geht ab.)

# Vierte Scene.

Johannes allein.

#### Johannes.

Der Tiger bat bas mattgejagte Bilb In sichrer Söble wieber aufgefunden! -Das warme Blut, aus meines Bergens Bunben > Bat seinen Durft noch nicht gestillt. Und nene Flucht follt' ich auf's neue wagen? Dem Tob entrinnen, ber icon nab' mir ftebt? Ich müßte felber mich bermunbernb fragen: Du fliehft, bu, ben bie Küffe taum mehr tragen. Ein Leben rettenb, bas schon ftill vergeht? -Erfaufen follt' ich biefe Sand voll Stunden Bielleicht mit eines eblen Freundes Glud? -Der Tiger frallt fich jebem in's Genid, Durch ben bie Beute fichre Alucht gefunden! Ach! eine Stimme wiederholt es laut: Bar' ich nicht bort entronnen feinen Rrallen. Als er bas Blutgerüft für mich gebaut, So war' mein Beib als Orfer nicht gefallen! -Doch furz will ich bas Sriel zu Enbe führen. -Das bischen Leben ift es nicht mehr werth, Rur eine Thrane briiber au verlieren . Und bak bie Sorge brob ben Freund vergebrt. Sab' ich nur in ben nächsten Morgenstunden Mit feiner Sara erft verföhnt ben Freund, Bat er fie wieber und fie ihn gefunden, Sab' ich. bie nie fich trennten, nun vereint, Dann ikterliefr' ich felbft mich in ber Stille. -Die Rachegöttin balt bas Sunbenmaß,

So ströme benn mein Blut hinein, auf baß Es schneller sich bis an ben Ranb erfülle! — Die Saat mit Blut gebüngt keimt herrlich auf, Und wird bereinst noch reiche Früchte tragen. Prophetisch seh' ich in der Jahre Lauf Die alte goldne Zeit noch einmal tagen, Wo Fürsten sich auf freie Böller stützen, Und Friede halten sern und nah, Und der Gesetze heil'ge Taseln schützen, Als stünde und gleißende Tyrannen
Wie böse Geister sind gestohn von dannen! —

Wo war ich? — was erschanten meine Blide? — Floh benn mein Geist schon himmelwärts? — Ach, noch zieht in die Erbe kalt zurücke, Und bänger, matter schlägt das Herz! —

Doch, Tobtengraber! nun zu beiner Bflicht! Erfülle fie jum lettenmale.

(Er zieht ben schwarzen Borhang im hintergrunde weg; man erblidt eine zweite kleine halle, hinten mit einer Thur. In berfelben fteht ein offener Sarg, worin eine weibliche Leiche liegt, die von oben her bis an die Bruft mit einem Tuche verbedt ist; die Hande, die sie gefaltet halt, sind frei. Bon der Decke hangt über ber Leiche eine Konur berab, mie bieß in Leichenhausern gewöhnlich ift, um das Wiebererwachen der Todten durch eine Klingel, an welche die Schnur befestigt ist, zu vernehmen. Der Sarg steht der Länge nach in der halle, mit dem Fußende gegen die Juschauer, am hauptende etwas erhöht. Der Sargbeckel liegt daneben. Johannes zundet eine Kerze an, und stellt sie so gluckutet wird.)

Schlaf ruhig, armes Kinb! — erwache nicht! Die Mutter wiegt bich ein im Tobesthale. — Wie innig mich die Sehnsucht jetzt ergreift, Mit dir hinab den dunklen Weg zu wallen! Ich flihl's, das matte Herz, es ift gereift, Als Frucht vom Baum des Lebens abzufallen.

(Er will ber Leiche bie Schnur in bie Hanbe geben.) Nimm noch einmal in beine kalten Hänbe Des großen Schanspielvorhangs Schnur; Unb ist bein Trauerspiel noch nicht zu Enbe, Und kommt ein neuer Alt, — so klingle nur. —

(Er findet einen Brief in ihren Handen.)
Ein Briefchen? — Sind es des Geliebten Worte, Die beine Hand noch hält? — Auf daß mit ihnen am verschwiegenen Orte Dein Herz in eine Asche sanft zerfällt? — O, lass noch geheim auf Stirn und Lippe steht, Kannst du mir immer anvertrauen, Eh es mit dir zu Bette geht.

(Er best das Tuch von der Leiche ab und bebt zurück, als er sie betrachtet.) Was ist das? — Tod! willst du mich hier beligen? Die Leiche grüßt mich mit vertrauten Zilgen, Als hätte sie mich längst gekannt. — Hat nicht dieß Auge einst mein Bilb gespiegelt? Hat dieser Mund, so sest versiegelt, Nicht liebend mich bei Namen sonst genannt?

(Er öffnet in größter Bewegung ben Brief, und als er hineinblickt, wankt er matt zurück.)

(Ka find die letten Leilen meiner Sand —

Es sind die letzten Zeilen meiner Hand — Es ist mein Weib! — es ist Eleonore! — Willommen! Bist du hergefandt, Mich zu empfangen an dem dunklen Thore? — Bift bu bent Blutzierlist wie ich entlommen?

Haft du nich, wie ich dich beweint?

Und flihrst mir tetzt in betwer stillen frommen

Gestalt den Tob herbei als Frennd?

(Er faver sie lange aus dann mit stotenber Satume.)

Ich sicht bie Kerze aus, und balt sich mübsam am Sacge.)

Das Auge bricht!

— Es sistet fich die Kanner

(Er fast die Sand der Leiche.)

Gib beine Sand, mein Weib! — und gieb' mich nach! — (Er fintt langfam auf bie Leiche bin. Inreg ein leifes Juden fein hinscheiben verfündigt, bort man aus ber Berne vom Dom ben Choral blafen. Die buntle halle mirb lichter, und auf bie Gruppe ber Anten fallen bie erften Strablen ber Morgenrothe.)

# Fünfte Reene.

ranger and the contract of the first

Bara v. Hiftrade.

(Sie fest fich auf vie Rusebank.)
Wie sanst er ruht! — :
Der milbe Steuermann in biesem Hasen
Schläst selbst auf starter Leiche gut. — —
Doch horch! — wer nabt! — ich böre Tritte schallen!

# Sechote Scene.

Die Borige und Conrad o. Mitrabe.

Conrad (im rafchen Bereintreten).

Hier bin ich!

(Crftgunenb, als, er Sara erblickt) Hal Dich treff ich bier?

Bas willft bu, Beib! in biefen Tottenhallen?

Mein Courab! wie? - miftrauft bu mir? -

Rein! wahrlich nein! — Doch eine Centnerlaft -(Er vollenbet nicht und wenbet fich bekummert ab.)

Welch' eine Laft liegt auf bem treuen Berzen? -

So wisse benn, ich kann es nicht verschmerzen, Daß du filr mich Geheimniß haft. — Es ist mir fast, als hätt! ich dich versoren! —

So ist mir's and in meiner kangen Bruft. Geliebter Mann, bist bu bir's nicht bewust, Daß auch bu viel verborgen meinen Ohren? — Conrad.

Wohl! Doch nicht um es sichrer zu bewahren; Ich kenne beinen treu verschwiegnen Mund. Rur meine Gorgen wollt' ich bir ersparen; Balb aber, Sara, wird es min bir kund.

So find mir beibe einen Weg gegangen, Daffelbe hat jum Coroeigen mich betregt. Doch meine Sorge hat ber Tob empfangen; Dort liegt bie Freundin, die ich still gepflegt.

Conrad (ba er Johannes erblidt).

Sieh ba! er schläft! — Ich werb' ibn weden milffen, Denn unfre eble Zeit verstreicht.

(Gie treten naber.)

Bach auf, mein Freund! — Du haft ein taltes Kiffen! Balb schlummerft weicher bu vielleicht.

Sara.

O laff' ihn! -

Conrad (ale er feine Banb fagt, erfcroden).

Gott! was ift bier vorgegangen? -

Das ift tein Schlaf; talt ift bie Hand wie Eis! — (Er will ihn aufheben, läßt ihn aber, ba er ihn tobt finbet, fanft neben bem Sarge nieber.)

So bist bu heimsich mir bavon gegangen? — Eh' ich bich noch zu retten weiß? —

Sara.

Wie? ift er tobt?

#### Conrad.

Das Berg hat ausgeschlagen,

Das große Berg, wie feins mehr ift!

O kann nicht mehr bein bleicher Mund mir's fagen,

Warum bu mir so schnell entflohen bift?

(Sie fteben in feinen Anblick verfunten, bann fahrt Conrab fort.)

Nun Sara, brauch' ich länger nicht zu schweigen,

Sieh biefe farren eblen Büge an. - -

Du magft bich tief vor feinem Ramen beugen,

Johann von Brudthal hieß ber Mann!

Sara.

Wie? und die Freundin, die ich heimlich barg, Beil ber Entflohnen Schmach und Tob bebrohten,

## Sechste Scene.

Die Borige und Conrad v. Mifrabe.

Conrad (im rafden Bereintreten).

Bier bin ich!

(Erftaunenb, als, er Sara erblict)
Sal Dich treff ich bier?

Bas willft bu, Beib! in biefen Tottenhallen?

Mein Conrab! wie? — mißtrauft bu mir? — Conrad.

Nein! mahrlich nein! — Doch eine Centnerlaft — — (Er vollenbet nicht und wender fich betummert ab.) Sara.

Welch' eine Laft liegt auf bem treuen Bergen? -

So miffe benn, ich tann es nicht verschmerzen, Daß du filr mich Geheimniß haft. — Es ist mir fast, als hätt' ich bich versoren! — Bara.

So ist mir's auch in meiner kangen Brust. Geliebter Mann, bist bu bir's nicht bewust, Daß auch bu viel verborgen meinen Ohren? — Conrad.

Wohl! Doch nicht um es sichrer zu bewahren; Ich tenne beinen treu verschwiegnen Munb. Nur meine Sorgen wollt' ich bir ersparen; Balb aber, Sara, wirb es mm bir tunb. Bara.

So find wir beibe einen Weg gegangen, Daffelbe hat jum Echweigen mich bewegt. Bierauf geben somt Entraten nach bem Gingange ab, burd melden fie bereingefommen, bie beiben anbern befeten bie Thure im Sintergrund ber ameiten Balle, und bleiben fichtbar.)

> Johann von Brudthal fuch ich bier! 3d babe Orbre, ibn binmegzuflihren, Denn bie Berfleibung fennen wir.

Conrad.

3br tommt zu frat, er ift euch icon entgangen! Officier.

Wir wiffen es genau, bier lebt er jest. Er gebe fich gutwillig mir gefangen, Das gange Baus ift icon befett.

Courad.

Auf Frührotheftrablen ift er bingeflogen, Wo ibr vergeblich ibn bebrobt. Der Tob bat um bas Opfer euch betrogen -Dort ichläft er! - Rechtet mit bem Tob! Officier.

(Er tritt in bie Salle und bettachtet bie Leiche.) Er ift's! - 3ch tannt' ibn einft in Rraft ber Jugenb. Das Berg ift ftarr! - Die Sand ift falt! 3d weiche bier ber boberen Gewalt.

READS A

Und ehr' im Feind auch achte Belbentugenb! (Er zieht ren Degen und wintt; worauf bie an ber Thure flebenbe Bache ine Bewehr tritt; bann entblogt er fein Saupt und legt feinen Degen auf bie Beiche.)

(Der Borbang fallt.)

1. in the single section

Sun 2 119 2

Die Spielkameraden.

Lustipiel in zwei Aufzügen.

## Berfonen.

Sans Holberteng, verabschiebeter Lieutenant. Frang Holberteng, sein Bruber, Dr. juris. Berbinand, Franzens Sohn. Emilie, Hansens Tochter. Magister Sebastian Bölflein. Martin Böller, Corporal.

# Erfter Anfang.

Ein Bimmer, worin einige alte Familienbilber bangen, mit zwei Seiten und einer Mittelthur. Auf jeber Ceite im Borbergrunde ein verbedter Tifch.

# Erfter Auftritt.

An bem einen Tifche fist Band, in Uniform, am anbern Frang, altvaterifch, aber fein in grau gekleibet, auf einem Lehnftuhl; beibe eingeichlafen. Böller fommt burch bie Mitteltbur, bie er bann verriegelt,
fiebt nach ber Uhr, fiellt fich zwischen beibe und niest zweimal; als er bas
brittemal zum Riesen ausholt, sagt im Schlaf ber Doctor

Frang. Bur Gefundheit. Hans (vie Augen auffolagend). Was ist die Glock? Martin. So eben brei Uhr. Hans. Ich hab' ihn aber nur zweimal niesen hören. Martin. Ganz recht, mein herr Lieutenant.

١

Martin. Bin außer Schulb, als ich ben britten Schuf aufhauen wollte, fihren mir ber herr Doctor mit ber Gesunbheit zwischen Lunte und Bunbtraut.

gans. Er foll aber feine Schulbigfeit thun! Wenn ich bie Uhr konnte brei folagen boren, feit meine gute felige Frau um brei

gestorben ift. fo braucht' ich ibn nicht niefen au laffen, wenn bie Berubigung Nachmittags ein Enbe baben foll. frang. Baft bu nun ausbefohlen, Bans? fiaus. 3a, Frang! frang. Martin! Martin (feine mififchiffing Stellung ihinige Sans verlaffent und fonell jum Doctor gebenb). 25de munichen ber Berr Doctor? fraus. Lafit ben Ruticher anipannen, wir wollen ausfahren. Martin. Gebr mobi! aber bas gebt beut' nicht. ""Fraus (auffichem). Barum nicht! Martin, Der junge Berr find ja mit ben Pferben nach ber Stabt geritten. Sec. 2 1, 1209-1209 frang. Ach es ift mabr! fiaus. Go? bas macht bie angeerbte Unrube. Run fo bleiben wir beut' zu Saufe und beden unfere Tifche eine Stunde früher auf. Fraus. Dir ift es auch recht, ich babe mich ichon ben gangen Tag baranf gefrout, bie neuen Bleifiguren aus ben Formen berausaunebnien. Jaus. Corporal Boller. Martin. Dein Berr Lieutenant. flaus. Ded' er ben Tifch ab. (Boller thut ed.) frang. Martin. and the second of the second Fraus (nimmt felbft bal Euch von feinem Bifche abi : obne aufgufteben). Gebt mir einmal ben Rorb mit ben wollgegoffenen Gupeformen ber. Friday and American State of 19', if the ber bei (Ge gefchieht.) 4 .... fans. Baft bu Refruten gegoffen. Pranz? Fraing (öffier bie Bormen und nimmt bie Bleifiguren Seraus). 

Hans (judt bie Achfeln und wendet fich ju feinem Tische, wo er die bleiernen Goldaten ordnet). Gol Go! Die Truppen haben eine sehr gute Stellung, eine feste Position, ein Ueberfall ift fast nicht möglich!

Fran; (indem er die fertigen Siguren betrachtet). Sehr gut gerathen, schin, vortrefflich. Ift's boch, als steige diese Benus eben naß aus dem Schaum des Meeres, so blank und schön! Dieser Merkur — ei! verdammt! hier sehlen ja an einem Fuß die Fillget! (Er wirft ihn argerlich auf die Erde. Zu Böller.) Seht ihr wohl? daran sehd ihr wieder Schuld, daß meine Götter nicht gerathen! Warum mest ihr ihnen das Biei so svarfam zu?

Martin. Berr Doctor, bie Form ichien aber -

Frang. Gi was scheinen! Boll foll bie Form sein! — Wie würde es euch gefallen, wenn euch bie Milgel au einem Auße fehlten?

Martin (für fic). 3ch wünfchte wohl, ich batte bergleichen, ich könnte fie brauchen.

Frang. Schmelst mir ben Mertur gleich wieber ein, er muß noch einmal gegoffen werben.

Martin (hebt ihn auf). Ge foll geschen. (Will abgehen.)

gans. Corporal Boller!

Martin (fehrt um). Dein Berr Lieutenant!

Bans. Recognoscire er erft einmal bie Stellung eines Corps.

Martin (tritt an ben Tifc nach einer turgen Banfe). Ich bin fertig, foll ich Rapport abstatten? —

gans. 3a!

Martin. Das Corps hat eine sehr feste haltbare Stellung gewählt, ich bin die Fronte der Borposten passirt, und habe sie gut besetzt und alert gesunden. Nur auf der einen Seite, wo sich der rechte Filigel hier an die Walbspie lehnt, sehlt noch eine Bedette; sonst möchte doch der Feind sich durch den Walb der Flanke unvermerkt zu sehr nähern konnen.

Hans. Er hat Recht, Corporal, bas wäre so eine Bebette für leichte vigilante Cavallerie, so fill Rosalen. Aber wo soll ich die Mannschaften dazu her nehmen? Die Cavallerie ist ja so schon schwach genug. Das macht die Fabelwelt. (Er winkt auf den Doctor.)

Frang (ungebulbig, nachbem er mehrere Formen geöffnet). Rein, bas ift zu tok! — Eine Minerva ohne Eule! — Ein Janus nur mit anberthalb Gefichtern! Ein Cerberns mit zwei Köpfen! — (Er wirft alle blefe Figuren auf ble Erbe.) Martin, ihr sein eine ber Gieftnecht, nicht werth, baß ihr mein Gieffnecht heißt.

(Martin bleibt in militarifder Stellung fteben und fieht Sanfen an.)

Franz. Nun was wird's? Hebt bas verhunzte Zeng auf.

(Martin fteht immer noch fteif ba.)

Saus. Es ift gut, Corporal.

(Martin wendet fich hierauf um und liest alle die weggeworfenen Figuren wieder auf.)

fans. Bore, Frang!

frang. Was willft bu, Bans?

Sans. Gieße mir lieber ein paar Rofaten, ich brauche fie gur Bebette.

Franz. Ich tann jetzt nicht an Kosalen benten, ich habe bie Götter vor. (Er öffnet mehrere Kormen.) Dieser Faun ift schön, aber hier ist wieber eine Europa auf einem halben Stiere. (Er wirft fie wieber bin.) Wart, ich werbe euch lehren mir bie Götter orbentlich gießen!

hans. Frang! gieße mir ein paar Rosaken.

Frang. 3ch tann nicht, ich habe tein Blei mehr worrathig!

gans. 3ch werbe aber vom Feinde überfallen werben.

frang. 3ch bin fcon bon Merger fiberfallen.

Hans. Siehst bu, ich bin so nicht sicher! Bruber! gieß mir ein paar Kosalen! Ich lange bir auch bas Blei bagu.

frang. Rum meinetwegen! Martin, ihr nehmt ben befecten

Merkur, die Minerva, ben James, ben Cerberns und die Europa mit bem balben Stier, schwelzt fie ein und giekt Kosaken brans.

Martin. Sehr wohl! Herr Doctor. Es klinkt eben jemanb an ber Thilre, foll ich aufmachen?

gans. Wer ift es benn?

Murtin. Ich glaube, ber junge herr, wenn ich nach bem Reißen urtheilen foll.

Haus. Rein, last ihn nicht herein! er schmeißt mir bie ganzen Eruppen über ben haufen.

Martin. Da bat er icon ben Riegel gesprengt!

## Bweiter Auftritt.

#### Die Borigen. Ferbinand.

frang. Rur nicht fo ungeftum, mein Gobn.

Raus (halt feinen Tifch mit beiben Sanben). Fahre er mir nicht etwa in bie feste Position.

ferdinand. Berzeihung! Ich habe wichtige Sachen an Sie, mein Bater, ich mufte Sie sprechen und bie Thur ging so sower los.

Sans. Nathrlich, weil fie filr bergleichen Störungen verriegelt war. Aber wo ift er benu herumgeritten?

Ferdinand. Ich hatte Geschäfte in ber Stabt, bie leinen Aufschub litten. Lieber Bater -

Frang (fteht auf). Nun bringst bu alles mit? (Sie ziehen sich in ben hintergrund zurud, mo Ferdinand bem Bater Paplere gibt, ber, nachbem er fie gelesen, sich eifrig, aber heimlich mit ihm befvricht.)

haus (fieht fich nach ihnen um). Corporal Böller. Martin. Mein Berr Lieutenant.

Sans. Ich wollte boch gerne noch, vhe wir ben Tisch wieber zubedten, die Bebette besetzt haben.

Martin. Ja es ware gut, wenn's balb gefchehe.

gans. Was hat er benn ba für Mannschaften in ber hand? Martin. Es find bie befecten Götter!

Sans (besteht sie). Zeig' er einmal her. Wahrhaftig, bie Weibsperson auf bem Stiere sieht balb aus wie ein Kosake, wenn ich bie auf Bebette ftellte — sie wilrbe schon Lärm machen.

Martin. Aber ber Berr Doctor.

Hans. Halt er's Maul! nur berweilen bis die Kofaken fertig find. (Er fest die Europa heimlich auf den Tisch.) So, so! nun kann ich ruhig sehn, nun bede er den Tisch in Gottes Namen zu. (Hans fteht auf.)

(Martin thut es.)

Haus (im Abgeben). Herr Bruber, ich werbe bei meiner Tochter ben Kaffee trinken. Komm balb nach! — (Er geht langsam ab und Boller hinter ihm ber.)

## Dritter Auftritt.

Frang und Ferbinand. Gie fommen in ben Borbergrund.

Franz. Die Sache nimmt eine sehr üble Wendung, mein Sohn.

Ferdinand. In so ferne wir das Gut verlieren, allerdings. Franz (ausgebracht). Und daß wir es hergeben milissen, weil wir den uns zugeschobenen Eid nicht leisten lönnen, das ist der Hauptsnoten. Die verdammten Familienpapiere! ich wollte das Gut und alles andere hergeben, wenn nur die Urtunde nicht in unsern Händen wäre. ferdinand (gerftreut). Bie fo benn, mein Bater!

Franz. Mensch! und bu kannst noch fragen? (Da Verbinand halb zerkreut eine ber Bieisiguren anfassen will) Laß mir die Dea Justitia stehen, sie ist noch nicht gemalt und nimmt sich so nicht gut aus; auch bent' ich, steht sie uns wohl schon zur Seite.

Ferdinand. Die gange Welt hatt fie für Ihre treue Ge-fabrtin.

Franz. Eben besthalb — und nun soll man sagen: ber alte Doctor Holbertenz, ber noch keinen Proces verlor, nicht etwa, weil ihm das ganze Corpus Juris im Hirnkasten liegt, sondern weil ihm das Jus im Herzen sitzt, ber hat nun seinen eigenen Proces verpsuscht, kann das ihm zuerkannte Purgatorium nicht schwören, und hat also Papiere unterschlagen wollen, die in seinem eigenen Archive lagen.

Ferdinand. Aber ich begreife Sie boch nicht! — Ich hatte Ihnen ja selbst die alte Urkunde, nach welcher uns das Gut nicht zukommt, gezeigt, als ich sie unter bem Altenstaube aufgefunden. — Weßhalb sollte ich damals davon schweigen? — warum traten Sie nicht von bem Proces zuruck?

Franz. Musje, das ist eine naseweise Frage, aber ich will sie ihm beantworten. Sieht er, der Process war im Gange und inerster Instanz sille ums gewonnen, ehe wir ein Wort vom Dasenn der alten Urtunde wußten. Da kommt er her und siddert sie aus. Die Sache war num aber einmal angesangen; es war gegen unsere Ehre, zurlickzutreten, Magister Bölllein wuste nichts von der Urtunde und so mußte der Process gewonnen werden. Allein num geh' er und sted' er die Rase in's Archiv, dort liegt eine neue Alte von mir eigenhändig ausgesetzt und von und beiden schon längst vollzogen, vermöge welcher wir, nachdem wir den Process auch in zweiter Instanz gewonnen, das Gut dennoch freiwillig an den Magister Böllsein abtreten. So wär' Honor und Justitia gerettet.

ferdinand. Mein ebler Bater!

Franz. Aber ba führt bas Unglild ben alten Magifter zu einem Abvotat Müller, und ber Mensch geht in's Zeug hinein, be-hauptet, bie Urkunde milfte in unserm Archiv liegen, und schiebt uns ben Eid zu. Das nunf ein gottloser Kerl sein, ein wahrer Rabulist!

ferdinand. hat er benn aber nicht recht gethan für seinen Elienten? Rönnen Sie benn ben Gib leiften, ben er verlangt?

Franz. Halt's Maul, Junge! — Freilich hat er Recht. Ich habe auch allen Respekt vor ihm. Es muß ein burchtrieben gescheibter Kerl sehn, und ich wäre sehr zufrieben, wenn bu einmal nur halb so gut arbeitetest wie ber Mensch! Aber er bleibt boch ein biffiger tucklischer Hund.

ferdinand. Aber mein guter Bater! — Es fteht Ihnen ja noch frei, die Schenkungsalte berauszugeben, ihr früheres Datum muß filt Sie und ben Ontel zeugen.

Franz. Rein! bas geht jetzt nicht an. Mein Bruber Saus und ich find längst Willens, ben Bergleich anzunehmen, ben uns ber Magister vorgeschlagen hat. Setzt wird's um so nöthiger, damit zu eilen, benn er möchte wohl wieder zurücktreten wollen, wenn er erfährt, daß wir Bebenken tragen, ben Sid zu leisten, und also gewissermaßen die Segel vor ihm ftreichen.

ferdinand. Und follten feine Bergleichsvorschläge wirflich auf Emiliens Sanb -

Frang. Ja, ja! Emilie heirathet des Magister Bölkleins aboptirten Sohn, und die beiben jungen Leute erhalten bas Gut quaestionis zur Mitgabe.

ferdinand. Aber, lieber Bater, Gie fennen ja biefen Gohn noch nicht! -

Frang. Thut nichts jur Sache! Bolllein ift, obgleich unser Adversarius, boch ein braver Mann, unser Better und alter Jugenbfreund und gibt seinem Adoptivo die besten Testimonia.

#### ferdinand. Aber Emilie!

Franz. Wird sich nicht zieren und wird ihn nehmen. Dann bleibt alles in seinem alten Gleise, mein alter Bruder Hans ficht nicht, daß wir den Proces verloren haben, braucht nicht das Glitchen zu verlassen, und lebt in seiner stillen Ordnung sort. Wir beibe, du und ich, könnten uns am Ende wohl mit der Feber sorthelsen, was sollte aber aus meinem armen invaliden Bruder Hans und seinem alten Böller werden?

(Ferbinand greift in Gebanken wieber nach ben Bleifiguren.)

Frang. Go laß mir boch ben Cupibo fteben, er ift auch nicht gerathen.

ferdinand (gerftreut). Bas fehlt ihm?

Franz. Siehst bu es benn nicht? Der Pfeil ift nicht ausgegoffen.

ferdinand. Ach! er bat ihn vielleicht icon abgeschoffen.

frang (ihn firtrent). Go? Deinft bu? hatt' er wirflich? -

ferdinand. D mein Bater! laffen Gie mich Ihnen offen --

Franz. Stille! stille! armer Junge, schlud' es wieber hinunter, wenn's auch bitter schneckt, es kann einmal nicht sehn! Denk an beines alten braben Onkels Ruhe, an beines Baters Ehre, und gieße Bleifiguren, ober zerstreue bich burch bie Panbecten. (Gebt ab.)

### Vierter Auftritt.

#### Berbinand allein.

Ferdinand. Ja bitter schmeckt's! bittrer als ber Tob! Was ift benn ber turze heiße Kampf gegen bas langsame Berbluten bes Herzens, von bem bas Schicksal eine Liebe losreißt, bie mit ihm aufgeblicht war und ihm mehr galt als das Leben. Doch der Bater hat Recht, ich will schweigen. Das Leine enge Hittchen der Liebe, das Herz, sinke lieber selbst über seine Bewohner in Asche zusammen, ehe die Flamme daraus emporschlägt und das Gebäude fremde Ruhe ergreift. — Aber Emilie! Ach Emilie!

# Sünfter Auftritt.

### Berbinand und Emilie.

Emille. Hier bin ich. Nun, warum riefst bu mich? ferdinand. Ich rief bich nicht, Emille, ich bachte nur an bich.

Emilte. So? nun ich weiß nicht, was ihr heut alle im Kopfe habt. Mein Bater trinkt seinen Kaffee, ohne mit mir ein Wort zu reben, lächelt aber unanshörlich vor sich hin, und wieberholt mehreremale: eine närrische Bebette. Dein Bater will keinen Kaffee trinken und geht finster im Zimmer auf und ab, und Herr Ferdinand fängt an so laut an mich zu benten, daß es beinahe bas ganze Haus hören wird. Was ist euch benn? —

ferdinand. Du wirft bas zeitig genug erfahren.

Emilte. Ferbinanden, laß mich es jeht wissen, bitte! bitte! ferdinand. Nun wohl benn! Unsere Bäter haben ihren Proceß gegen ben Magister Bölstein verloren, und mit ihm auch bieses Gut, wie ich es vorbergesagt habe.

Emilie. Mein Gott! ift es wirklich mahr?

Ferdinand. Heut ist das Urthel eingegangen, sie sollen schwören, baß die Familienurtunde, auf die sich der Magister beruft, nicht in ihren Sänden sey oder ihm das Gut abtreten, und schwören Wunen sie nicht.

Entite. Mein armer Bater! — Aber bein Bater fagte ja immer, ber Procef filinbe für uns fo gut.

Serdinand. Beil alles auf jenen Familienpapieren beruhte, von beren Dasenn ber Magifter erft nichts abnbete.

Emilie. Run? und wer hat fie ihm benn jetzt verrathen?

Ferdinand. Berrathen? — hatten wir fie ihm nicht längst ausliefern follen?

Emilie. Warum benn? gebort bas Gut nicht uns ju?

Ferdinand. Rein, wir haben einen ungerechten Proces geführt, wir haben bem armen braven Magister Billein sein rechtmäsiges Erbtheil vorenthalten, wir baben unrecht Gut in Banben.

Entlie. O Ferdinand, foweig, bas wirft ja einen bofen Schatten auf unsere Familie.

Ferdenand. Doch nur bem Scheine nach. Ich hielt erst unfere Bater wirklich für schulbig, allein ste find ihrem rechtlichen Charatter treu geblieben und haben im Geheim alles wieder gut gemacht; aber glaube mir nur, Magister Bölkein hatte auch ben Schein vermieden.

Emitte. Ift er ein so vortrefflicher Mann? Kennst bu ihn näher?

ferdinand. Mehr burch andere. Ich hätte mich ihm während meines Aufenthalts auf der Universität zu Halle, wo er in einem kleinen Häuschen einsam und bürftig ledt, gern genähert, allein unfere Bäter hlekten ihn wegen des Processes für unsern Feind und wünschten es nicht. Aber er sieht dort in allgemeiner Achtung und Liebe.

Emilie. Ift er verheirathet, hat er Rinber?

Ferdinand. Rein, er hat niemanben, er ift ganz allein. Früher hat er eine bedeutende Pfarrstelle bekleibet, wo er von seiner Gemeinde fast angebetet worden sehn soll; aber burch ben pilkglichen Tob seiner Braut war sein reizbares Gemüth so zerrsttet worden, daß er die Stelle selbst niedergelegt batte.

Emilie. Der arme Mann! unglikkliche Liebe ihnt wahl weh? Ferdinand. Sehr weh! ach! viel weber als ber Tob!

Emilie (reicht ibm bie hand). Ferdinand, bu fprichft ja, ale wifften bu's aus Erfabruna.

Ferdinand. Lag mur. Man benkt fich manches so lebhaft. Setzt bat er einen jungen Menschen zum Sobne angenommen.

Emilie. Und bem Magister milffen wir bas Gut nuu also abtreten, und iniffen alle fortziehen?

Ferdinand. Leiber benkt er zu milb bazu. Allein mag er bas Gut nicht besitzen, er will sich mit uns vergleichen.

Emilie. Ift bir benn bas nicht lieb?

Berdinand. Renuft bu bie Bebingungen bes Bergleichs?

Emilie. Rein!

Ferdinand. Der Magister will seine Ansprilche auf bas Gut steben lassen, bafitr aber sollen unsere Bater ihn hier aufnehmen.

Emille. O bas ift ja berrlicht Der liebe Mann foll uns willtommen febn.

ferdinand. Und bann follft bu seinem aboptirten Sohne beine Hand geben und bas Gut wird eure Mitgift fem!

Emilie (erschroden). Ich! — Gott! Ferdinand! — ich soll bas Opfer werben?

ferdinand. So will es ber Magifter, er besteht fest baranf. Emilie. Renuft bu feinen Bflegefobn?

Ferdinand. Rein, er ftubirte als ich in Salle war, auf einer entfernten Universität.

Emille. 3ch fann nicht, und wenn er ein Eugel ware, ich tann nicht.

ferdinand. Und bie willst beinen alten Bater bier weg-

Emilie. O mein Gott! - wünscht es benn mein Bater?

ferdinand. 3ch glaube, bie Bater sind einig. Emilie. Und was rathft bu mir, Ferbinand? ferdinand. Schone beinen alten Bater! Emilie. Und ich soll also einwilligen? ferdinand. 3ch glaube — Jal

Emilie. Ferbinand! und bas rathst bu mir? Und wo wirst bu benn bleiben?

ferdinand. 3ch gebe binaus in bie Welt! (Gebt ab.)

## Bechster Auftritt.

#### Cmilie allein.

Emille. Die Welt ift groß. Wo soll ich bich benn wieberfinden? — O Ferdinand! Die Bäter behalten bas Gut, aber bu weißt nicht, was bu verlierft! (Sie halt bas Tuch vor's Gesicht und geht fill weinend ab. In der Thure begegnet ihr der Bater und Boller.)

### Biebenter Auftritt.

#### Sans und Böller.

Sans. Emilie! hore boch Emilie! Sie laufen mir alle bavon. Boller. Ja, mein herr Lieutenant, Defertion scheint heute ftart einzureißen.

haus (fest fic an feinen Tisch). Corporal Böller, bed' er einmal bas Schlachtfelb auf. (Martin thut es.) Weiß Gott, bas Weibchen sieht noch auf Bebette.

Boller. Sie ift wie eine Freiwillige.

haus. Es ift boch ein schiene Anblick folch eine Anmee! Ich wollte, ich könnte noch brunter fteben.

Boller. Wollt' es auch, mein herr Lientenant! wollt' es auch! Hans. Jeht sind wir nicht viel besser als die bleiernen Berls bier.

Söller. Und könnte nicht schaben, wenn wir balb umgegoffen würben.

gans. Wie Gott will. Ein Beilchen zwar möcht' ich's wohl gern noch mit ausehen. Aber sag' er mir nur, Corporal, was sie heut alle hier im Hause vorhaben? Mein Bruber Franz sucht uns, als hätte er eine Schlacht verloren, nub Ferbinand und Emilie sind mir eben nach einander begegnet wie zwei Transporte Blessirter.

Söller. Habe auch schon gemerkt, daß vorzüglich der herr Doctor und ber junge herr hinter unserem Rücken operiren.

gans. Mer gegen wen benn?

Söller. Das tann ich nicht fagen, boch scheint mir ber junge herr bie Avantgarbe ju commanbiren, benn er ist höllisch unruhig.

Hans. Es macht mich selber unruhig. Ich habe mein Lebtage nicht mögen in der Arrieregarde stehen. Sie haben mir doch noch nie etwas verheimlicht, drum mag's wohl nichts Gutes sehn. Wenn ich's nur herausbringen könnte, Corporal, geb' er einen gescheibten Rath.

Soller (nach einigem Nachbenten). Wir milffen eine Kriegelift versuchen.

gans. Lag er boch boren.

Söller. Bekanntlich find ber herr Lieutenant und ber herr Doctor sich so ähnlich, und haben eine so gang gleiche Montirung mit auf die Welt gebracht, baß man fast glauben sollte, ber Schöpfer hätte sie beibe in berselbigen Stunde und von einem Regimentsschneiber einkleiben lassen.

Hans (lacent). Ja! ja! wir find schon oft verwechselt worden. Böller. Nun wahrhaftig, wenn der Herr Lieutenant nicht immer den Ehrenrock und der Herr Doctor nicht das graue Habit trilge, ich wilfte wohl selbst nicht, weffen Patent unser Herrgott eher unterschrieben hätte.

hans. Meins ift früher batirt! — aber wozu foll bas führen?

Biller. Run wie wär's, wenn ber herr Lieutenant einmal bie Uniform wechselten und bas graue Röcken anzögen. Alle Belt. hielte Sie für ben herrn Doctor und ber jüngere herr vertraute Ihnen an, was Sie von ihm nur wissen wollten.

Sans. Corporal, er ift nicht so bunum, wie er aussieht! — Das hat er sich nicht fibel ausgebacht. Aber bas Berkleiben will mir nicht gefallen, es sieht mir so spionmäßig aus.

Boller. Nicht boch, mein herr Lieutenant, eine pure Rriegslift, wir recognosciren ben Feind und fteden anbere Feldzeichen auf.

hans. Nun meinetwegen! So geh er und hole er mir heimlich einen Anzug von meinem Bruber, verhänge er aber ben Spiegel auf meinem Zimmer, benn ich mag mich nicht im granen Rocke seben.

Boller. Bu Befehl, mein Berr Lieutenant. (Ab.)

Kans (bleibt noch eine Weile figen). Sa! ha! ha! Der Solbatweiß sich in allen Fällen zu helsen. Ich will euch schon fangen,
(Er fieht auf, geht nach ber Thure, kehrt aber wieber um.) Halt, balb bätt' ich vergessen, meinen Tisch zuzubeden. (Er besieht vorher alles noch einmal.) Ihr könnt mir's glauben, bie Europa ist ein tilchtiges Weibchen, und reitet ihren Stier zusammen wie ein Schulpsend, (Er bedt ben Tisch zu und geht ab.)

## Achter Auftritt.

Brang und Werbinand burch bie anbere Seitenthur.

Frang (mit einem Briefe). Komm nur her, Ferbinand, und laß bir bie schöne Bescherung ergählen. So eben erhalte ich bieses Billet von Bölkein, ber bereits schon hier eingetroffen und im Gaftofe abgeftiegen ift.

ferdinand (erfdroden). Bas fagen Gie, mein Bater?

Frang. Ja, ja! ba lies selbst. Der Bergleich schmedt ihm sith, er will teine Stunde versammen, schreibt er, die lieben Bettern wieder zu sehen und sich mit ihnen zu versihnen. Borber aber will er mit Emiliens Bater allein sprechen, wobei tein Abvokat zugegen sehn folle. Merkit bu wohl, bas gebt auf mich.

Ferdinand (nachdem er gelesen). Mein Gott, bas ist schned, bas ilbertascht mich gewaltig.

Franz. Ja und schon in ber nächsten Minute kann er hier senn, und mein Bruder Hans ist noch auf nichts prävenirt, läßt sich von Böllsein übertölpeln und weichherzig machen, verschuappt sich vielleicht gar von wegen der Urtunde, und so wie der pfissige Magister den Braten riecht, tritt er vom Bergleich zurlick und läßt und in der Batsche sitzen.

ferdinand (für fic). Bielleicht zu meinem Glüde.

Fran; (ungebnloig). Lieber Herzensjunge, fieh' nicht und tane nicht an ben Rägeln, sondern gib guten Rath, du bist ja sonst nicht so auf den Kopf gefallen.

ferdinand. Ach Bater, ich weiß feinen Rath.

Franz. Halt! jett fällt mir etwas ein! Wenn ich mir eine Uniform meines Brubers anziehe, erkennt mich kein Mensch. Der Magister selbst halt mich für meinen Bruber; so kann ich mit ihm unterhandeln und die Bergleichspunste aussetzen, ehe mir der gute ehrliche Hans in die Quere kommt und alles verdirdt. Das ift ein herrlicher Einsall. Ferdinand, schild in den Gasthof und laß dem Herrn Magister Bölstein sagen, daß ihn Emiliens Bater mit Frenden hier erwartet; sühre ihn dann schnell hierber. Komm, mein Sohn! ein Doctor Ineis unuß sich zu helsen wissen. Ich werbe hier sehn und dort an Hansens Tisch sehen.

(Beibe ab.)

### Neunter Anftritt.

Boller gudt burd bie Thur herein. Bernach Bans.

Böller. Ift bas Terrain sicher? — Ja, wir können ruhig aufmarschiren! Rur nach, herr Lieutenant! nur nach!

hans (im grauen Brad). Mir ift fatal in bem Rocke! — Das bammelt einem alles so weit um ben Leib herum! Da ift mir bie Uniform lieber. (Er will sich an feinen gewöhnlichen Tisch feben.)

Boller. Richt boch, mein herr Lieutenant, bier muffen Sie fiten, wenn Sie ben berrn Doctor wielen wollen.

hans (fett langfam auf und fest fich). Go? bei ben Göttern? — Ra meinetwegen! — aber nun gehe er uub ruf' er ben Ferbinanb her, bag ich ihn ins Berhör nehme.

Boller. Haben ber Herr Lieutenant sonst noch etwas zu befeblen?

hans (argertich). Rein, boch es ift gut! mach' er nur! (Boller ab.)

# Behnter Auftritt.

Dans fist fill und fieht vor fich bin, indek kommt Frang, in hansens Uniform, herein, und well er in einem Papier lesend auf Sanfens Stuhl losgest, fieht er ben Bruder nicht figen. Alls er fich geseht hat, fleht er auf und nach Sansen biu; dieser wender fich auch und fieht nach ihn, bin, Beibe erscheren vor einander, flehen gleichmäßig bebend auf und während fie fich ructlings und einander nicht aus den Augen laffend nach den verschiedenen Thuren mit allen Zeichen der Gespenftersucht zuruckziehen, fallt ber Borhang.

the state of the state of the state of

# Zweiter Anfzng.

### Erfter Auftritt.

Bans fist in feiner eigenthumlichen Rleibung gang binfallig auf feinem Stuble; 28 biler ficht binter ibm; Emilie fniet vor ibm.

Hans. Set ruhig, mein Kind! — Das Weinen hilft bir nichts — ich muß fort.

Emilie. O mein theurer Bater! Der himmel wird mich in biesem verhängnisvollen Augenblicke nicht zur Waise machen wollen!

Hans. Ja! meine Orbre zum Abmarsch ist unterschrieben. Ich habe sie selbst gesehen! Aber Kind, steh auf und beruhige mein Gewissen! Her nimm ben Schliffel zum Archiv; bort liegt die alte Urkunde und die Schenkungsatte in ein großes blaues Couvert eingeschlagen; — nimm's heraus! — Abressire es an Bölklein! — schaff' mir das Ding zum Hause hinaus, sonst kann ich nicht ruhig sterben.

Emilie. Ich will gern gehorden, aber fprechen Sie nicht mehr von Ihrem Tobe, mein Bater!

hans. Fort! fort! bas Ding jum Sause hinaus! — bann mag er tommen.

(Emilie ab.)

### Bweiter Auftritt.

#### Sans und Böller.

fans. Boller, ich bin fcwer bleffirt.

Böller. Das merk' ich, mein herr Lieutenant. Ift benn bas Gefecht mit bem jungen Berrn so bibig gewesen?

Hans. Ein schöner junger herr! — Raum habe ich bie Uniform aus und den grauen Rock angezogen, so hat der schwarze Satan auch schon meinen Rock auf dem Leibe und kommt in meiner eigenen Gestalt hieher und setzt sich neben mich.

Böller. O mein herr Lieutenant, ich halte nichts vom Teufel.

Hans. Halt er's Maul und ruf' er ihn nicht. Geh' er lieber geschwind zu meinem Bruder Franz, und sage er ihm, daß er zu mir eilen solle, wenn er mich noch einmal sprechen will, sonst möchte er zu spät kommen.

Böller. Sehr wohl, mein Berr Lieutenant. (Ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Sans allein.

Hans. Wenn sie mich nur nicht lange allein laffen! — Ich will lieber bie Angen zumachen, baß ich nichts sebe. (Macht bie Augen zu und bleibt so figen.)

## Vierter Auftritt.

### Frang, in fcmarger Metbung, und Dans.

Franz (kommt langfam und schwankend im grauen Rock hereingegangen). Mein Gott, er hat die Augen schon geschlossen, was ift ihm widersahren? (Sest sich.)

fans (mit gefchloffenen Augen). Bift bu's?

frang. Ja Bane! ich bin's.

haus (macht bie Augen auf). Franz, mit mir wirb's balb aus febn.

frang. Bruber, mit mir auch.

hans. Rein! bleibe bu noch bier bei unsern armen Rinbern; ich aber muß abmarichiren.

Frang. Ich bliebe gerne noch, aber ber Tob hat mir seinen Boten schon geschickt.

fans. Mein Gott! wie bem fo?

Frang. Bruber, mir läuft's talt burch alle Gebeine! ich habe mich felbft gefeben.

hans. Was fagft bu? - Erfdredlich!

Franz. Ja, bu kannst es glauben. Zweiselst bu nun noch an meinem nahen Tobe, Hans? — Was ist benn aber bir wibersahren?

Kans. Ach! Ich habe mich auch felber gesehen. Da saß es und hatte bie alte Familienurkunde in ben Händen und grinste mich an.

franz. Es ist nicht möglich.

hans. Ja! es ift bie Strafe, bag wir ben Proceg weiter gefilhrt haben.

frang. Er ift ja verloren! - Bruber, ich babe bir's ver-

schweigen wollen; aber heut ift bas Urtheil eingegangen. Er ift verloren.

Hans. Es ift gut, baf er verloren ift! Es ift uns recht geichehen! Ich habe mein Gewiffen auch ichon gereinigt.

Franz. Wenn wir nur noch ben Abschliß bes Bergleichs erleben sollten. Der Magister ist ja schon hier, er will sich mit uns vergleichen. Ach! ich habe alles so klug angesangen, um bir jebe Sorge zu ersparen, und ba tritt bas Gespenst bes Tobes bazwischen.

hans. Bas hatteft bu benn gethan?

Franz. Sieh, ba schreibt Bölklein in einem Billette, baß er hier sey, um ben Bergleich mit ums abzuschließen. Borher milfse er bich aber wegen beiner Tochter allein sprechen; ich sollte babei nicht zugegen seyn! — Nun weiß ich, in bergleichen Geschäften bist bu nicht gesibt, und wollte dir die Last abnehmen, und damit er mich silt bich halten sollte, zog ich mir, ohne dir erst etwas davon zu sagen, deine Unisorm an, und wollte ihn hier erwarten. Wie ich aber hierhertomme, und mich auf beinen Stuhl setzen will, so sitzt door schon der Doctor N. und flarrt mich mit schrecklichen Augen an.

Hans. Liebster Bruber, so, ist mir's auch gegangen! Ich merkte wohl, baß ihr hinter meinem Rliden etwas vorhattet, und bas ängstigte mich, und ich wollte es gerne wissen. Da rieth mir Böller, ich sollte nur beinen grauen Rock anziehen, Ferbinand würbe mich bann sür ben Bater halten und so würbe ich ihm alles abfragen können. Ich bin so bumm und thu's anch, aber so wie ich mich hierher setze, setzt sich ber Satan in meiner Gestalt neben mir und broht mir mit ben versinchten Papieren.

frang. Bo fag bas Gefpenft?

fans. Sier!

frang. Und wo fageft bu in meinem Roce?

gans. Dort.

frang. Und was machteft bu, als bu bas Gefpenft fabft?

haus. 3ch ftunb erschroden auf.

Frang. Unb ber Beift?

Bans. Er machte mir alles nach.

frang. Und zogft bich rlidlings gur Thure binaus?

fans. 3a! und ber Satanslieutenant auch.

frang. Bore Bans, marft bu benn ber Doctor?

fans. Freilich.

frang. Der Lieutenant werbe ich wohl gewesen fenn.

gans. So hatten wir uns ja wohl einer vor bem anbern gefürchtet.

Franz. Gott seh Dank! So ist der Tod noch nicht so nahe, so kann erst alles in Ordnung gebracht werden. Aber Bruder, laß mich nur machen, thu nichts ohne mich, und sage noch nichts von den Familienpapieren.

Haus. Da hab' ich wohl einen bummen Streich gemacht! Das ift schon berans.

frang. Wie? - mas fagft bu?

hans. In ber Tobes- und Gewissensangst habe ich Emilien bie Schliffel zum Archiv gegeben und ihr anbefohlen, bas blaue Couvert geschwind an den Magister anszuliefern.

Franz. Mein Himmel! Das ist jetzt noch gar sehr zur ungelegenen Zeit, bas verbirbt ben ganzen Bergleich; komm Bruber und laß uns beine Tochter geschwind aufsuchen und ihr Einhalt thun. Komm! Komm! (Er zieht ihn fort.)

hans. Rur fachte! — nur fachte! (Beibe ab.)

### Sinfter Anftritt.

#### BBlflein unb BBlfer.

Boller (öffnet ihm bie Mittelifur). Belieben ber herr Magifter nur herein zu treten, meine herren werben wohl gleich bier feyn.

Völklein (fieht fich im Zimmer um). Sieh ba, noch fteht alles an bem alten Plate. Das freut mich herzlich; ich finbe mich hier wie zu Hause.

Boller. Saben ber herr Magifter schon bier im Quartier geftanben?

Völklein. O, als Knabe war ich sonst oft hier und besuchte fneine Bettern; dieß Zimmer hat manchen lustigen Streich von uns gesehen. Sind sich bie beiben Brüber noch so ähnlich?

Soller. Wie zwei Sechspflinder aus einer Batterie, nur anders bespannt.

Bolklein. Steht Er in ihren Dienften?

Böller. Aufzuwarten! — Bei bem Herrn Lieutenant hans als Corporal, und bei bem herrn Doctor Franz als Calfactor und Gießinecht.

Bolklein. Gießtnecht? was ift bas für ein Poften?

Böller. Ich muß bem herrn Doctor bie Gipsformen voll Blei gießen, worans bann Menschen, Thiere und Götter entstehen.

Völklein. Wie? liebt ber Doctor wirklich noch biese alte Spielerei?

Böller. D, wir gießen sehr fleißig, und was von Solbateu fertig wirb, bas werben ber herr Lieutenaut an und wir stellen's in bie aktive Armee. Da auf ben beiben verbeckten Tischen ist alles zu sehen.

Villein. Birtlich? — Run, fo eile er nur und melbe er meine Gegenwart.

Böller. Sehr wohl! (Geht ab.)

### Sechster Auftritt.

#### BBlflein allein.

Völklein. Es ift mir boch wohler um's herz geworben, als ich erst bachte. Die alten Bilber bort an ber Wanb, die ihren Platz noch nicht verlassen haben, grüßen mich, als kennten sie mich noch, und hans und Franz, die ich seit unsern Kinderjahren nicht wieder gesehen, spielen ja noch wie die Kinder, und werden sich ja wohl siber einen treuen alten Spielkameraden freuen, der in guter Absicht kommt und gerne wieder mitspielen möchte.

## Biebenter Auftritt.

### Boltlein. Emilie.

Emilie (mit bem blauen Couvert in ber Sand, fcuchtern). Sab' ich bie Ebre. Berru Bolffein ju fbrechen?

Bolklein. Ja! 3ch bin ber Magifter Bollein.

Emilie. Sie haben mit meinem Bater bisher einen bofen Proces geführt.

Villein. Ab! Sie find also bie Tochter bes Lieutenants hans holberteng?

Emilie. 3a!

Volklein. Run, mein Töchterchen! bas freut mich berglich, bag Sie bie erfte finb, bie mich in biefem Saufe begrifft.

Emilie. Ach! mein armer Bater flihlt sich seit einer Stunde sehr trank, und trug mir auf, diese wichtigen Papiere aus seinem Archiv Ihnen eiligst zu ilbersenden. Da sagt mir aber unser Bebienter eben, daß Sie selbst hier angekommen sind, und so händige ich sie Ihnen benn auch selbst ein.

Volklein. Ift Ihr armer Bater trant? nun bann tomme ich wohl gur ungelegenen Belt. Bas find beim bieg aber filr Bapiere?

Emille. Wie mir mein Bater sagte, ift es die langst vermiste alte Kamilienurtunde und eine Abtretungsalte. Was weiß ich

Völklein. Wie? das ist mir unbegreistich! — (Für sich.) Sollte sein Gewissen sich geregt haben? (Er öffnet das Couvert, und durchtauft klüchtig die Rapiere.) Wahrlich, hier ist die alte Urdunde. — Und dieß wirklich eine Abtretungsalte und zwar dem Datum nach schon längst aufgesetzt. Das verstehe ich nicht! Die beiden Herren Gebrilder sind sonderbare Leute.

Emilie. Richt mahr, nun gehört bieß Gut Muftig Ihnen zu? Völktein. Ja wohl, mein Kind! boch wir wollen uns barliber schon vergleichen; ich komme in guter Absicht ber.

Emilie. Ift benn ber Bergleich jetzt noch nöthig?

Vilklein. Wilmschen Sie ihn nicht? wollen Sie mich alten, einsamen Mann nicht hier unter fich aufnehmen? wollen wir nicht alle so beisammen bleiben?

Emilie. Alle? — Ferbinand geht bann fort in bie Belt.

Völklein. Wer ift benn ber Ferbinanb?

Emille. Mein Better, bes Doctors Sohn.

Völkle in. Gang recht! Der beifit Ferbinand! Run, er tann bleiben ober geben, wie er will, mein Pflegsohn wirb seine Stelle schon ersetzen. (Emilie schweigt mit nlebergeschlagenem Blide.) Sie tenen boch bie von mir vorgeschlagenen Bergleichspunkte?

Emilie. Ja, ich fenne fie.

Völklein. Und willigen boch ein, und wollen boch gerne mein Schwiegertochterchen werben?

Entite. Ich habe mit meinem Bater noch nicht barliber gesprochen.

Völklein. Richt? — Run, wer hat Gie benn bamit befannt gemacht?

Emilie. Ferbinanb.

Völklein. Und was hat er Ihnen benn gerathen?

Smilie. Ich folite alles eingehen, was Gie und ber Bater wilnichten, er aber -

Vilklein. Er aber will bann in bie Beft gehen! Bar's nicht fo?

Emilie. Ja mobi!

Volklein. Run, fo laßt ben herrn Better laufen! wir können ohne ibn leben, wenn er es ohne uns tann.

Emilie. Ich bente aber, man brancht fich nur über ftreitige Sachen zu vergleichen, und ba Sie nun biese Papiere in Sanben haben, so ift ja nichts mehr streitig.

Völklein. Ich will aber thun, als hätt' ich bie Papiere nicht gesehen, wenn Ste meinen Pflegesohn heirathen wollen. Er ist ein guter, kluger, hlibscher Bursche und wird Ihnen wohl gesallen. Sehen Sie, ich habe keine Kinder, und möchte Sie doch so gern meine Tochter nennen.

Emilie (fast feine Sand). D, nennen Sie mich boch jett fo, aber -

Vilklein. Aber, nicht mahr? Das herzchen möchte gern lieber mit in die Welt hinaus geben? (Emilie verballt ihr Geficht und geht ab. Wölflein sieht ihr freundlich nach.)

### Achter Auftritt.

Die Borigen. Sans. Frang. Boller, welcher fich an Die Dittelifur pofitrt.

gans. Willfommen, herr Better, bei uns! Willfommen! Frang. Wir bitten um Berzeitjung, herr Magister, Sie nicht gleich empfangen zu haben. Vilklein (ihnen die Sande reichenb). Hans! und Franz! nennt ihr mich nicht mehr bu? bin ich nicht mehr ener Sebastian? haben sich die alten Spielkameraben surchtsam verkrochen, weil ber herr Lieutenant und herr Doctor und Magister eingetreten sind?

Raus. Sebaffian! baft bu ben Sans noch lieb?

Bolklein. Bon ganger Geele!

frang. Und ben Frang and noch?

Vilklein. Auch! — Ich wirbe mich nicht getrant haben, euch nach ben langen Zwischenräumen die Hände wieder so entgegen zu reichen, aber weil ich hier alles noch unverändert sand, so bachte ich, eure Herzen stillnden auch noch auf dem alten Fleck.

Hans. Sie fleben auch noch, Sebastian, fie haben ihren Bosten noch nicht verlaffen.

Vilklein. Deine Tochter, Hans, hat mir ja aber gefagt, bu sehft so trank geworben.

hans. Es hat sich wieber gegeben. Es war nur ein leichter Ueberfall.

(Frang hat indes bas blaue Couvert bemerkt, welches bem Magifter gur Lafche herausgudt und brudt feine Unruhe barüber aus.)

Frang. Du haft bir einen weiten Beg gemacht, mein lieber Magister.

Vilklein. Ja! ich bin mit Sad und Pad bier angekommen, und will nun auf meinem Giltden bier einziehen.

(Sans will antworten, Franz winkt ihm aber und zieht ein Bapier aus ber Tasche.)

Franz. Nun, wir sind barauf schon vorbereitet, und haben bie von bir vorgeschlagenen Bergleichspunkte zu Papier gebracht. (Er fängt an zu lesen.) "Kund und zu wissen seb bierdurch —"

Vilklein (gieht bas Couvert aus ber Tasche). Wogu noch ein Bergleich? Seit ihr mir Kraft bieser Papiere bas Gut völlig abgetreten habt, bebarf es bessen ja nicht mehr.

Arang (verlegen). Sang recht! Sang recht! aber es wären benn

Vilklein. Und das Hauptboftment, die Urfunde, liegt ja auch in Original bei; es ist also kar, daß mir das Gut zusommt. Franz (für fic.). Berbammt!

Hans. Ja! ja! Sebastian, es tommt bir zu! ninnn's und sep gilicifich brauf, wie wir's bis jetzt gewesen.

Volklein. Aber sagt mir nur, wie ich bas zusammenreimen soll? Ihr habt die streitige Urkunde in Händen und sührt doch den Proces fort, gabt ihn vor Jahren schon versoren und setzt eine Abtretungsalte auf.

gans. Rebe bu, Frang.

Franz. Ja, es muß nun heraus! — Sieh, Sebastian! ber Proces war für uns in erster Instanz gewonnen. Da sindet mein Sohn Ferdinand im Altenstande des Archivs die alte Urlunde aus. Das Gut gehörte also dir! — Desthald septen wir im Geheim die Abtretungsatte sosort auf, und beponirten sie in unserm Archiv. Aber der Doctor Holbertenz wollte doch honoris causa den Proces gern gewinnen. Berstehst du?

Völklein. Dun fang ich an ju begreifen.

Frang. Da führt bich aber ber Geier zu bem Abvotaten Miller. Das ift ein Teufelsterl.

Ville in. Gin fehr braver vortrefflicher Menfc, ber mir völlig gratis gebient bat.

Franz. Wirklich? nun ich habe auch alle Achtung für ihn. Aber ich fag' es anfrichtig, beine Bergleichsvorschläge hätten wir gerne angenommen.

Vilklein. Wenn ihr sie in allen Punkten noch annehmen wollt, so will ich sie auch noch halten.

Frang. Das ift viel! Sebastian, bu bist mahrlich ein ebler Menfc.

Vitklein. Ihr sehb ja anch noch die alten. Ich will gern mit euch leben und sterben; aber beine Tochter, Hans, muß meinen Pflegsohn heirathen, sonst Bnneu wir nicht zusammen bleiben.

gans. 3ch bin's zufrieben, und Emilie mohl auch. Corporal

Böller!

Boller. Mein Berr Lieutenant!

gans. Ruf' er einmal meine Tochter!

Franz. Meinen Sohn auch! ben tennst bu auch woch nicht, Sebastian.

### (Boller ab.)

Sans. Aber fetgen wir uns boch, ich ftebe nicht gerne lang. (Sie feten fich, bie Brüber an ihren Tifch, Ballein in rie Mitte.)

Vilklein. Und nun erzählt mir, wie ihr zu leben gewohnt sehb, bamit ich sehe, ob wir auch für einander paffen.

gans. Sieh, Sebastian, wir steben zeitig auf, und bann tommen wir alle bier in biefem gimmer gusammen.

Frang. Dann liest uns Ferbinand ben Morgensegen vor.

gans. Und Emilie schenkt uns ben Kaffee ein, und Böller legt uns bie Traume aus.

Völklein. O lagt mich mit euch frühftliden, aber ben Morgenfegen will ich kinftig vorlesen.

Frang. Dann geben wir an bie Arbeit. 3ch und Ferbinand in bie Schreibstube zu unsern Alten.

Sans. Und ich recognoscire bie Feldwirthschaft und Emilie beforgt bas hanswefen.

frang. Mittags treffen wir wieber gusammen.

Rans. Und bringen tlichtigen Hunger mit. Und nach Mittag halten Franz und ich eine Beruhigung.

frang. Benn es brei Uhr fcblägt.

hans (empfindich). Nicht brei Uhr schlägt! wenn uns Böller um brei Ubr weckt.

Frang. Gang recht! bann fahren wir aus, ober - bu mußt aber nicht lachen, Sebaftian!

fans. Run was ift benn ba ju lachen?

Vilklein. O fprich boch weiter, alter Frang, tann spielt ibr. nicht mabr? -

Franz. Ja wir spielen! — Du kennst ja meine atte Paffion, Bleisiguren zu gießen. Sieh, in meiner Seele liegt ein unwidersstehlicher Trieb zum Erschaffen, aber ich habe keine Gebuld, es auf einem langsamen Wege zu thun. Da gieße ich dann bas heiße Metall in die Gopsformen, und das herz schlägt mir freudig, wenn ich sie öffine und ich meine Bäume, Thiere, Menschen und Götter in ihrer schönen blanken Gestalt vor mir liegen sehe. Ich kleibe sie dann selbst mit Karben an. Sieh' ber! (Er bedt den Tisch aus.)

Hans. Und was von Solbaten fertig wird, nehm' ich in meine Dienste, stelle mir ganze Gegenben und Armeen zusammen, und habe mit bem Corporal Böller schon manchen ernsthaften Coup ausgeführt.

Frang. O bede boch beinen Tisch auch auf, er nimmt sich gar bilbsch aus.

fans. Noch nicht, bis bie neuen Rofaten fertig find.

Franz. So vergeht uns ber Nachmittag. Und wenn ber Abend kommt, versammeln wir uns wieder alle.

fans. Und fprechen von alten Beiten, ober bie Rinber lefen uns bie Beitungen vor.

frang. Go Sebaftian! fo ift ein Tag wie ber anbere.

Völklein. Tres faciunt collegium! ich passe zu euch. Ihr werbet euch wohl auch erinnern, wie ber Sebastian von Jugenb auf ein Bogelfteller war.

Frang. O ja! bu konntest jebem Bogel nachpfeifen und wußtest sie gar herrlich abzurichten.

Vilklein. Nun seht, als ich mein Amt aufgeben mußte — ibr wift ja wohl warum!

fans (theilnehmenb). 3a, Sebaftian.

Völklein. Da zog ich mich in bie Einsamkeit zurlick. Aber mein Herz bedurfte boch ber Liebe; und weil der boje Proces uns brei von einander entfernt hatte, und niemand auf der weiten Welt mir angehörte, so versammelte ich die alten Gespielen meiner Jugend wieder um mich her, und schaffte mir eine Neine Welt von Bögeln an.

frang. Saft uns aber boch nicht gang bariiber vergeffen?

Völklein. Ach nein! — Aber bie Bögelchen mußten mir eure Stelle erseigen. Ich gewöhnte sie ganz zahm und lehrte mehrere bavon schöne geistliche Melodien, diese hängen in meinem Schlafzimmer, und wenn sie dann des Morgens statt mit ihrem Waldzesang mit einem einsachen Choral ihren Schöpfer loben, so spreche ich leise die Worte dazu und mir ist's, als beteten wir zusammen.

Bans (wischt fic bie Augen). Sebastian, fie follen bei unferem Morgenfegen nicht fehlen.

Vilklein. Wenn ihr nach bem Frilhftlick bann an eure Arbeit geht, so geh' ich auch auf mein Stubirstlibchen und arbeite meine Predigt aus, benn bas bin ich nun einmal so gewohnt, alle Bochen eine Predigt fertig zu machen. Nach ber Mahlzeit schlafe ich nicht, aber ich will meinen Sorgenstuhl hieher bringen lassen, und bann sehe ich mich zu euch, und indeß ihr schlummert, verhalte ich mich fill und meditire.

gaus. Und um brei Ihr wedft bu uns.

frang. Und bann geht's an's Bleigießen.

Volklein. Und ich richte meine Bogel ab, fie follen auch mit end vertraut werben.

Rans. Und einer muß bas Trompeterstillchen ober einen Marfc pfeisen lernen.

Völklein. Dafür ift schon gesorgt. — Und Abends sitzen wir bei unsern gilicklichen Kinbern.

Frang (far fic). Dein armer Ferbinand!

### Neunter Auftritt.

#### Die Borigen. Emilie. Boller.

gaus. Romm ber, Emilie, fieh Gebaftian, bas ift meine Tochter.

Bolklein. Wir baben uns icon begrüßt.

Böller. Mein herr Doctor, ber junge herr läßt fich entschulbigen, es ift ihm nicht recht wohl geworben.

Fran; (qu Boller). Rann nichts helfen! Sage er ihm: er folle binunterfolnden und tommen.

Böller. Sehr mohl! (216.)

hans. Mein Kind, auf beiner Einwilligung bernht es, ob wir hier fernerhin friedlich und glicklich beisammen leben sollen.

Volklein. Sie kennt meine Bergleichsbebingungen schon, wir haben bereits barilber gesprochen.

Sans. Und nicht mahr, Emilie, du willigst gerne ein?

Emilie. Und wenn ich nun nicht konnte.

Völklein. So können wir auch nicht zusammen bleiben, benn mein abaptirter Sohn, bem ich bieß Gut einmal bestimmt habe, wilrbe sich bann eine andere Frau wählen.

Emilte. Aber hat benn Ihr Pflegefohn eingewilligt, ohne mich au kennen?

bolklein. Dir an Liebe ja!

gans. Und bu thuft mir's auch zu Liebe, meine Tochter, und mit allen.

Emilie (zu Brang). Ontel Franz, auch Ihnen zu Liebe? — Auch Ferbinand?

Frang (nicht aufblidenb). Auch! — Ehre beinen Bater, auf bag bir's wohlgebe.

fans. Wirb bir's benn fo fcwer, mein Rinb?

Völklein. Ich wünsche bringenb, Ihren Entschluß balb zu erseben.

Hans (ftreicht ihr die Wangen). Mit Bitten will ich dich nicht bestürrnen, aber du bist meine liebe Tochter — und unfre alten Tage — (Er wischt sie Augen.)

Emilie (halt die eine Sand vor die Augen und reicht die andere bem Bater). Mein Bater weine nicht! Ich will ja!

(Sans faßt ihre Sanb.)

Wölklein (fteht ernst auf und tüßt sie auf die Stirn). So bist du meine Tochter! Gott segne dich. (Er zieht die Papiere im blauen Couvert aus der Tasche.) Dein Wort gilt mir mehr als diese Documente, sie find uns nicht mehr nöthig. (Er zerreißt die Urkunden.)

frang (aufftebenb). Schaftian, tras machft bu?

### Behnter Auftritt.

### Die Borigen. Ferbinanb.

(So wie er eintritt, wenbet fich Emilie halb ab, um ihn nicht ju feben. Er felbft bleibt an ber Thure verlegen fteben )

Völklein (freudig auf ihn zugehend). Ach! willommen mein guter Miller! Das ift mir höchft erfreulich, Sie gerade hier zu sehen. (Er führt ihn bet der hand vor.) Meine Freunde, hier ftell' ich euch meinen braven Rechtstonsulenten, ben herrn Abvotaten Miller por.

Frang. Sebastian, faselst bu? Das ift ja mein Sohn Kerbinanb.

Vilklein. Du wirft mich boch nicht meinen Rechtstoufulenten femen lebren?

Frang. Du boch noch weniger mich meinen eigenen Gohn? gans. Run, bas ift jum Tobilachen.

Vilhiein. herr Miller, ich forbere Gie auf, fprechen Gie felbft.

ferdinand. Berzeihung, mein Bater? — 3ch bin beibes. franz. Wie? — Bas? — Du bist ber Abvolat Miller, ber mir ben Broces verforen bat?

Ferdinand. Ich bin's! - Ich tanute ja fein auberes Mittel, uns vor ungerechtem Gute ju schichen.

frang. Der mich blamirt, mir ben Gib zugeschoben bat.

ferdinand. Ich wußte ja nichts von ber Abtretungsalte, bie Sie beponter hatten, kannte mer bie alte von Ihnen verheimlichte Urlunde, und um unfer aller Gewissen zu retten, bot ich bem herrn Magister meine Dienste gegen Sie an.

frang. Und gabft bich ibm gu ertennen?

ferdinand. Rein! für ihn war ich nur ber Abvokat Maller, für Sie bin ich 3hr Ferbinand.

Frang. Ich bebante mich, es ift gut! Kannft anch filr mich ber Abvotat Miller bleiben.

Volklein. hat er bir benn als folder Schanbe gemacht?

Emilie. Ift er nicht viel beffer als Gie felbft?

Bans. Franz, hat er nicht als braver Rerl gestritten?

ferdinand. 3ch bachte, mich Ihrer werth zu machen.

Franz. Berbammter Bursche! — Aber ein braver Kerl ist er, ein tilchtiger Abvosat! Komm ber, bist mein Sobn. — Hast beine Sachen gut gemacht. Will bir meinen Doctorhut abtreten. (Er umarmt ihn.)

gans. Das ift aber eine narrische Geschichte. Der Sohn bat gegen ben Bater commanbirt.

Volklein. Aber ehrenvoll, boch bem fet nun wie ibm wolle, so ift mir's fehr lieb und willtommen, Sie gerabe jetzt bier zu Souwald, fammtl. Werte. 1.

finden, benn ich bedarf eben Ihres Rathes, und Sie werden boch auch jetzt noch mein treuer Rechtstonsulent bleiben wollen. En zieht ein Napler bervor.) Ich habe nämlich hier Nelbst eine Schrift ausgesetzt, worin ich meinem aboptirten Sohne und der Mamsell Emilie Holbertenz, in sofern sie sich gegenseitig heirathen wollen, dies Sut als Mitglft bestimme. Mamsell Emilie hat eingewilligt, und ich ersuche Sie nun, gefälligst zu sehen, ob diese Schrift in der Form anch richtig seh.

Ferdinand (für fich). O mein Gott! — (Er liest bie Schrift, endlich läßt er fie fauft berunterfinken und fragt bebend.) Und wer foll Ihr abobiurter Sohn sebn?

Bolklein. In fofern er nichts bagegen hat, ber Abvolat Miller.

ferdinaud. Und auch jett noch?

Volklein. Wenn ihn Emilie nicht ausschlägt.

ferdinand. O mein Bater! D Emilie!

Emilie. Ferbinand! Bater!

(Sie eilen fich in bie Arme und umschlingen ben Dagifter.)

Frang. Sebastian! was machst bu? Traume ich benn?

Hans (zum Magister). Und Ferdinand ist bein aboptirter Sohn? Völklein. Ja, er ist mein Sohn! Ich hatte ihn längst erfannt und aus seinen Erzählungen auch seine Liebe zu Emilien bald errathen. Da beschloß ich bann, weil mir ber himmel eigne Kinder versat bat, mir welche zu erwerben.

Franz. Und bachtest trot bes Processes boch an bie unsrigen. Völklein. Das habt ihr Ferbinand zu bauten. Eure Kinder sind num auch meine Kinder.

gans. Das haben fie wieber hinter meinem Ruden ausgeführt.

### Elfter Auftritt.

#### Die Borigen. Böller.

Böller. Herr Magister, es halt fo eben ein Mensch mit einem ganzen Karren voll Bogelbauer bier vor bem hause und fragt nach Ihnen.

Vilklein. O, ba ist meine Neine West angesommen! holt mir fie geschwind herein.

Emilie. Komm, Ferbinand, laß uns unfere Meinen Sausgenoffen bewilltommen.

(Sie geben beibe ab.)

Sans (gerührt). Corporal Boller, ce ift Friede geschlossen. Unser alter Sebaftian zieht zu uns, unsere Rinber beirathen fich, wir bleiben alle — (er tann nicht welter fprechen).

Boller. Herr Gott, bich loben wir! — Soll ich Bictoria schießen laffen?

Hans. Ja! und er bekommt auch einen neuen Posten, er wird Proviantmeister bei Sebastians Heiner Schnabel - und Roblenarmee!

Böller. Bebanke mich! aber herr Doctor, ich wollte auch melben, bag bie neuen Rosaten fertig gegoffen finb.

Frang. Wirklich schon fertig? Sebastian, nimm's nicht ilbel! Boller, hole er bie Formen herein.

Böller. Gebr mohl. (216.)

Völklein. Laß bich nicht stören, meine Bögelchen tommen ja auch. (Ferdinand und Emille bringen Begelbauer getragen.) Hierher! hieher stellt mir die Bauer, daß ich sie alle ilbersehen kaun. (Sie kellen sie in den Borbergrund.) Nun mein kleines Bölkchen, seud ihr mir glilcklich nachgekommen? Auf euren Flilgeschen wäre euch die Reise wohl nicht so sauer geworden. (3u Ferdinand und Emille.) Immer holt mehr herein, fie find noch lange nicht alle hier. (Ste geben ab.)

Boller (bringt die Cormen). Hier wird febn mein herr Doctor. (Der Doctor nimmt die Formen und setzt sich an seinen Tisch. Sans setzt sich an den seinen bedt ihn leise auf und nimmt fo, daß es der Doctor nicht fleht, die Europa weg und verftent fle. Bölstein setzt sich auch auf seinen Stuhl, faltet die Habe, richtet die Augen aufwarts und bleibt so in nachdenkender Stellung figen. Ferdinand und Emilie bringen immer neue Bauer.)

Franz (öffnet die Form). Bravo! biefer Kosate ist herrlich gerathen! rein ausgegoffen. Nicht das geringste sehlt, nicht einmal der Kantschub.

(Ferdinand und Emilie bringen einen Bauer und Ferdinand berührt im Borbeigehen ben Bater bamit.)

Fran; (zu Ferdinand). Rum nun! nur fachte! Rommen Sie mir nicht etwa wieber auf ben Leib, herr Abwolat Miller!

ferdinand (bittenb und wieber abgebenb mit Emilie). Dein guter Bater!

Fran; (ihm nachlaufenb). Bart' er nur! (Er öffnet mehrere Cormen). Auch biefer Rofat ift gut gerathen, auch biefer! Giefitnecht, ibr follt ein Belobungsbecret erbalten.

Saus. Frang, mache boch und commanbire fie zu mir heruber, baß ich bie Bebette noch vor ber Nacht besetzen kann.

frang. Gie find ja noch nicht uniformirt.

Sans. 3! bie Rosaken machen fich nicht viel baraus. Gib fie nur ber.

Fran; (er gibt fie Bollern). Run meinetwegen! bis auf beffere Zeiten.

Sans (nimmt fie, nachtem er heimlich die Europa Bollern gegeben hat und stellt fle ein). So! so! nun ist alles wohl besetzt, nun kann ich ruhig schlafen.

(Berbinand und Emilie find fertig. Sie treten auf beiben Seiten gu Bolllein, ber noch in feiner Stellung figt.) Emilie. Jest find alle Ihre kleinen Freunde hier. ferdinand. Sie find alle gkikilich angekommen. Völklein (noch in Bebanken). So! so!

Sans. Ja, seh willfommen mit beinen Meinen Sautboiften. Frang (legt bie Borm bei Seite, fiebt auf, bie Bauer betrachtenb). Allerliebste Bögel, ein ganges Chor von Hautboiften, Sebastian, bie gieße ich bir bas nächstemal alle in Blei ab.

(Gin Bogel pfeift bas Trompeterftud.)

gans (fpringt auf begeistert). Sorch, bie Trompete ruft! (Er eilt ju Cebaftian.) Wohl auf, Rameraben, auf's Pferb!

Frang (rattelt Cebaftian). Sebaftian, was bift bu benn fo in Gebanten?

Vilklein (sanft auffiebend). Ich mebitirte, und bachte an eine Kinftige Sonntagspredigt! Da habe ich mir benn zum Tert gewählt ben 6. Bers bes 77. Psalms, welcher ba heißt: "Ich benke ber alten Zeit, ber vorigen Jahre!"

(Bans und Frang fteben auf und reichen ihm bie Banbe.)

(Der Borhang fallt)

.. 23:1127

Die Heimkehr. Trauerspiel in einem Alt.

### Berfonen.

Bolfram, Borfter. Johanna, feine Bean. Beinrich, fein Cohn, acht Jahr alt. Maria, feine Stieftochter, flebjebn Jahr alt. Beinrich Douner. Bimmer beim Borfter Bolfram. Im hintergrunde ein altes Gemalbe, bas einen Mann in militarifcher Rleibung vorftellt. Ein Gropvaterfubl. Gine Banbubr.

# Erfter Auftritt.

Maria figt an einem Alfc, auf welchem Blumen liegen; und windet einen Rrang. Gefmrich bupft herein.

Heinrich (ben Kranz beinachtenb). Mariechen, nimm mehr Eichenlanb zum Kranze, Uns Jägern ziert bes Balbes Farbe nur.

Mögt ihr benn nur im Alltagelleibe Die Freundin schauen, die Natur? Der Jäger liebt sie auch im Festgeschmeibe," Und du erkennst bes Jägerhandwerts Spur Gar leicht in jeber Blume Farbenglanze.

Ertfärst bu mir's, so geb' ich gern bir nach.
Marta (indem sie den Kranz windet).
Mert' auf: die rothe Rose ist der Tag, Wenn er in Margenroth den Iäger ruft.
Die weiße Rose ist der Rebelduft,
Der, wie sie ilber grünen Blättern bilibt,
Leicht über die imargadnen Wielen zieht.

Kornblum' in weiße Schneebäll' eingehillt,
Ift ja bes leichtbewölkten Himmels Bilb.
Die Tulpe, wo balb röthlich und balb grün,
Bald gelb und blau die Farben sich durchziehn,
Es ist der Fluß mit seinem Wellenspiele,
In seinem Spiegel sind der Farben viele.
Die große goldne Schnenblume Herft von der romaist
Es ist die Svime, ihre Straffen belleten; macht von der geschwind gib Eichenfund zum Schnten mir,
Daß wir den Jägersmann damit erquicken.
Ist eine der fertale ist Laub.

hier haft bu Schatten! — aber weiter, weiter!

Der Hyacinthe bunkelblaue Glode, Mit lieblich filhem Onft begabtht 12012 ib Es ift bie Traube, die am Rebenfockt unsbruckl Den milden Waibmann wilklich kobkelt unsbruckl Die Butterblum', an Blütten voll und reich, Sie ift dem goldicht Achrenfelde Fleiche voll und Und zu der Ernte schwerer Garbe und ber der beschiede voll und Schleicht fich bes Halnes Wills verflechen und beschau hier bes Wildes grune Falleheimen und beschaften voll und In diesen kallerigen Bolenkung vord und bei beit voll und Ind Schweise entignisch verflechen heitzig ist tobt! Und Schweise entignische Verflesen heitzig ist tobt!

Der Jäger ftent' fic, beim ver Gofff ibe og girt?"
Der Jäger ftent' fic, beim ver Sofff ibod girt?"
Dieß Lorberreis jefinitet hind all Biach beir Hat.

Und wie bier binter bunffen Darmengebeigeht achie)

Der volle Golblack blickt hervor, So siehst bu aus des Haines Racht empor In seiner Pracht den Bollmond steigen.

feinrid.

D, herrlich Schwester! wahrlich bu bist klug. Was aber hat ber Rittersporn gethan? —

Laß nur, ber Kranz wird voll gemig., Der Rittersporn zeigt einen Ritter an, Er ist hinaus gesprengt mit Roß und Schwert — — Doch nimmer ift er wieber heimgekehrt!

3ch kenne wohl ben Ritter, ben bu meinst, Es ist bein Bater, ben bu früh verloren. Doch schwerzt mich's, Schwester, wenn bu um ihn weinst,. Denn lebt' er noch, war' ich bir nicht geboren, Und war er auch schon brav, und liebt' er bich, So liebt' er dich boch nicht, wie ich.

Marta (umarmt heinrichen).
Mein Heinrich! fest umschlungen balt' ich bich,
Das Schickal hat mir reich Ersat gegeben,
Dein Bater ist ein Bater auch für mich,
Ihr sehb ber Preis für bes Berlornen Leben.
Doch wo wir unserm Bater Blumen pflicken,
Steh auch ein Billmchen für ben meinen ba,
Und wenn wir froh an seine Brust uns drücken,
Sep meines Baters Geist uns nah.
Auf seinem Arm hat er mich ja gehangen,
An seinen Lippen hab' ich ja gehangen,
Wo ist der Rasenhliget, unter welchem
Des Baters theure Asche liegt?

## geinrich.

Ja, benten follst bu seiner, boch nicht weinen, Denn beinen Thranen folgen auch die meinen.

# Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Johanna.

# Johanna.

Billommner Anblid für ein Mutterherg, Die Kinder liebend Bruft an Bruft zu finden! (Sie umschlingt beide.) Mit diesen Armen will ich fest euch binden, Daß ihr vereint sprosit himmelwärts. Doch eure heitern Augen find ja feucht? — Heinrich.

Ach, Mutterchen, wir haben bran gebacht — —

Aaria (rasch einfallend).

Rein, nein! wir haben einen Kranz gemacht, Und von ben frischen Blumen ist vielleicht Der Morgenthau in's Auge uns gespritzt.

Laßt mich ben Thau von euch, ihr Blumen, füssen. Der Mutterbusen ist die warme Erde, Ans der die Blumen susse Kabrung ziehn. Ihr sein wir von zwei Gärtnern anvertraut, Doch eine Liebe hat euch gleich erwärmt; Ein Mutterange hat euch gleich bethaut, Und wie an einem Rosenstod zugleich Die Ros' und Knosbe Kebn, so seh' ich euch. Maria (fic an die Mutter schmiegend). D, blirft' ich auch, so wie die Ros es tann, hier wo ich aufgeblitht bin, einst vergebn.

Isbanna.

Mein theures Rinb!

ftinrid.

Sieh biefen Rrang nur an!

Nicht mahr, er wird gar wunderschön?

Johanna.

Ei barin ift Maria Meifterin.

geinrich.

Und fenntest du nur erst ber Blumen Sinn! Es wird von einem frohen Jägerleben Durch biefen Kranz ein heitres Bilb gegeben.

Johanna.

Bann ihr ben Bater mit bem Kranz umschlingt, Dann magft bu ihm bieß alles recht erklären.

Maria.

Kommt benn ber Bater heut nicht balb nach Baus?
Iohanna.

Du weißt, heut barf man ihn nicht flören. Bor Sonnenaufgang geht er stets hinaus, Und auf den Bergen bort erwartet er Des heut'gen Tages Wieberkehr. Denn wie er einst an diesem Tag erwachte, Will er den Tag auch heut erwachen sehn. Und was das Leben ihm bis hierher brachte, Und was er flihlte, was er dachte, Läst er im Geist bei sich vorliber gehn; Und wenn der Morgen dann mit seinem Strahse Ihn wie ein Freund mit offnem Arm umfängt,

Wenn tausend Stimmen griffen aus bem Thale, Und sich bas Leben bann mit einemmale Gillawlinschend ihm entgegen brangt, Dann sinkt vor Gott er in ben Stand barnieber Und mit Gebet beginnt ein Jahr er wieber.

Maria.

Der gute fromme Bater!

Johanna.

Ja, mein Kind, Er ist ein froher, braver, frommer Mann! Fühlst du, wie reich wir durch ihn sind? Drum sollt ihr froh und innig ihn empfangen, Kehrt von den Bergen et zurlick, Denn unsre Freude ist nur sein Berlangen, Und untre Liebe ist sein Glück.

Maria.

O fam' er nur erft beimgegangen! Acinric.

3ch blipft' ihm frob entgegen wie ein Reb.

Iohanna.

Wir blirfen, glaub' ich, ihn nun balb erwarten. Beinrich.

O liebe Mutter, hinter unserm Garten Kann ich ben Bater kommen sehn, O laß mich nach bem Garten gehn.

Johanna.

So geb', und wenn er tommt, bann bring' uns Runbe. (Beinrich ab.)

# Dritter Auftritt.

Johanna. Maria

### . Johanna.

Wir find allein, Marie! biese Stunde Sen ber Exinn'rung noch geweiht.

### Maria.

D Mutter! lege fiill bie Sand auf's Herz, Reiß ihm nicht wieber auf bie tiefe Wunde.

#### Johanna.

Doch, boch! mein Kind. — Du weißt es, heut, Es sind unn volle achtzehn Jahre, Stand ich mit beinem Bater am Altare. Ich blübte bamals, jo wie du! — Mir lächelte wie dir das Leben zu! — Da reichte mir mein Heimrich seine Haub, Und als ich ihn mit beißer Lieb' umfangen, So glaubt' ich, jeder Traum set ausgegangen, Der mir verheißend var ber Seele stand.

# Maria.

Und ift er's nicht? — warb nicht au biesem Tag Ein zweiter Bater uns geboren? Ishanna.

Doch hab' ich meinen Heinrich erst verloren. Die frithen Blumen, die ein Sturm uns brach, Die Blüthen, die in kalter Nacht erfroren, Sie keinen doch nur spärlich wieder nach; Drum ist mir's immer, denk' ich jener Zeit, Als säh' ich in ein fernes schönes Land Mit lauter Krüblingsbilltben überstreut, Die ich im Sommer oft vergeblich suche. — Du bift ber ersten Bebe theures Pfand, Komm an mein Bergt und, meines Beinrichs wegen, Rimm beut' auch meinen ersten Segen!

Sen bn uns nahe, bu vertilarter Geift! Und wo ich wandle, tritt mir fill entgegen! Istanna.

Er ruh' auf bir! — unb, Friebe feiner Afche!

O weine nicht, ich bin ja nicht verwaist! Laß immer mich bie lieben Angen trodnen, Der Bater barf bich heut nicht weinen sehn.

Er soll's auch nicht! — Nimm benn, Bergangenheit, Die Thränen, die ich dir geopfert habe, Und trage sie weit, weit,
Ind trage sie weit, weit,
In dem mir theuren unbekannten Grabe! —
Mein Wosfram aber soll in meinem Blick. Hent nur, was ich ihm banke, freudig lesen.
An seiner Brust blüht mir ein sestisch, Er ist der Engel uns gewesen,
Der uns den Frieden gab zursick.
Drum sollen bei dem heut'gen Feste
Nur Frend' und Liebe sehn die Gäste.
Doch sieh, die Sonne sieht schon boch im Morgen.
Bolleude beinen Kranz, mit Blumen schmilde
Den Tisch, ich geh das Weltre zu besorgen.

# Dierter Anftritt.

Maria allein.

#### Maria.

Nein, Mutter, nein! bein Auge barf nicht weinen! Es ist die Sonne unstrer Lebenssust, Und sehn wir sie durch Thränenwollen scheinen, Dann wird es Nacht in unstrer Brust. Das süße Borrecht, saß es mir alleine, Daß ich ihm manchmal eine Thräne weine! — (Sie nimmt Blumen.)

Der Rittersporn zeigt einen Ritter an, Er ist hinaus gesprengt mit Roß und Schwert, Doch nimmer ist er wieber heimgelehrt! — Nun bann, bu theurer Rittersmann, Sieh, beine treue Tochter flicht Für bich hinzu Bergismelnnicht! — (Ste fiedt die Blumen an bas Bilb.)

An biefem Bilbe follt ihr fprechend hangen, Und hier vergehn, so wie er selbst vergangen. (Jum Krang gurudellenb.)

Doch nun jum Kranz, bag er vollenbet werbe! Sonst überrascht mich noch ber Bater hier. Heut bin ich sein Hofjuwelier.

Deut bin ich sein Hossuweller. Doch saff' ich nicht ben Schnud', ben aus ber Erbe Berborgnem Schooß ber Mensch ans Licht gebracht. Weshhalb man boch bas nur für kostbar hält, Was unfre Erbe tief gehüllt in Nacht, Weil es ihr selber nicht gefällt.

Was schör ift, tennt fie gut, fie ift gar eitel, Souwald, sammtl. Werte. 1. 12

Erot ihrem Alter ift fie boch beforgt, Sich immer neu zu schmulden Bruft und Scheitel. Da hab' ich benn von ihrem Schmud geborgt, Den will ich beut in meiner Werkstatt faffen Und gern bie kalten Steine liegen laffen.

# Sünfter Auftritt.

Maria. Deinrich Dorner, ale armenischer Raufmann verfleibet.

(Dorner bleibt ftehen und hebt die Arme auf, als wollte er fie Marien endgegen breiten.)

### Maria.

Sepb uns willfommen! alter frember Mann! Dorner (halb laut).

Johanne!

# Maria.

3ch versteh' euch nicht, fprecht laut! Darner (eben fo).

Zeit, kehrst bu wieber? — seh' ich nicht bie Braut?

Ich bitt' euch, ftarrt mich nicht so feltsam an, Sagt, was ihr wilnicht, nur immer frei heraus. Dorner (in großer Bewegung).

Wer bift bu, Rinb? — und wem gehört bieß haus?

Dieß Bans? — bem Forfter Bolfram, meinem Bater. Dorner

(auf einen Stuhl finkend, für fich). Dem Förfter Bolfram alfo? — fie finb fort!

Bielleicht versunden in bes Schiellale Finth! Gin frembes Fener lobert auf bem berb! — Maria (beforat).

Was ist ench, Alter? — sprecht ein freundlich Wort. Dorner (für sich).

Der arme Storch, ber tren jur Seimath lehrt, Er trifft in feinem Refte frembe Brut! -

Mir wird so bang! ich tann ihn nichts verstehen; Hört, lieber Alter, send ihr etwa trant? Ich will ja gern nach Gülse gehen.

Dorner.

Nein, habe Dant! Kannft bu, so gib mir einen Becher Wein. Maria.

3a, alter Bater, ja ich tann!

Die Mutter wird gewiß nicht bofe fepn, Deffn' ich die Flasche filr ben tranten Mann. (Ste geht ab.)

# Bechster Auftritt.

Beinrich Dorner allein.

Dorner (ftredt ihr die Arme nach). So ist Johanne oft von mir gegangen! — O, täusche dich nicht mehr, du armes Herz! — Bergebens zog bich's heimathwärts, Du wirst sie nicht mehr bier untsangen! — Erot ihrem Alter ift fie boch beforgt, Sich immer nen ju schmilden Bruft und Scheitel. Da hab' ich benn von ihrem Schmud geborgt, Den will ich beut in meiner Wertstatt faffen Und gern bie kalten Steine liegen laffen.

# Sünfter Auftritt.

Maria. Deinrich Dorner, als armenischer Raufmann verfleibet. (Dorner bleibt fieben und bebt bie Arme auf, als wollte er fie Marien entgegen breiten.)

### Maria.

Send uns willfommen! alter frember Mann! Dorner (halb laut).

Johanne!

# Maria.

3ch versteh' euch nicht, sprecht laut! Darner (eben fo).

Beit, tehrst bu wieber? — feb' ich nicht bie Braut?

3ch bitt' euch, ftarrt mich nicht so feltsam an, Sagt, was ihr wilnscht, nur immer frei heraus. Dorner (in großer Bewegung).

Ber bift bu, Kinb? - und wem gehört bieß Saus?

Dieß Bane? — bem Forfter Bolfram, meinem Bater. Dorner

(auf einen Stuhl fintenb, für fich). Dem Förfter Bolfram alfo? — fie finb fort!

Bielleicht versunden in bes Schaffals Fluth! Ein frembes Fener lobert auf bem herb! — Maria (beforgi).

Was ist ench, Alter? — sprecht ein freundlich Wort. Dorner (für sich).

Der arme Storch, ber tren gur Beimath lehrt, Er trifft in seinem Refte frembe Brut! -

Mir wirb so bang! ich tann ihn nichts versteben; Hört, lieber Alter, send ihr etwa trant? Ich will ja gern nach Hilfe geben.

Dorner.

Rein, habe Dant! Kannft bu, fo gib mir einen Becher Bein. Maria.

Ja, alter Bater, ja ich tamn!
(Gar fich.)
Die Mutter wird gewiß nicht bose senn,
Deffn' ich die Flasche für den tranken Mann.
(Sie geht ab.)

# Bechster Auftritt.

Peinrich Dorner allein.

Dorner (ftreckt ihr bie Arme nach). So ift Johanne oft von mir gegangen! — O, täusche dich nicht mehr, du armes Herz! — Bergebens zog dich's heimathwärts, On wirst sie nicht mehr hier umfangen! —

Ad, ich gehachte imerfaunt von ihr Mis Bilger in bieß Seiligtbum an wallen. Und fand' ich fie noch treu und liebend bier. Dann follte plötlich bie Berfleibung fallen. Doch laft fie immer fallen - zeig' in beiner Bestalt bich immer - bier tennt boch bich teiner! -So laft mich wenigstens bich griffen. Sitte! Du, mir von garter Rinbbeit fo vertraut! -Bie selig flibrt' ich einst in beine Ditte Bor achtzebn Jahren beut bie Braut; Wie standest bu vor meinen trunknen Bliden 3m Glang bes Simmele, ale ich mit Entzüden Den mir gebornen Engel angeschaut! -. 3br Geifter alle, aus bes Lebens Lenge: 3br Beifter beil'ger Stunben, fel'ger Luft! D fommt und banat bie langft verwelften Rrange. Wie an ein Tobtenfrenz, um meine Bruft! -Rur eine Stunde lag mich bier verweilen, Noch einmal tiffen das geliebte Lanb, Dann will ich von bem beimatblichen Strand Aufs neu binaus ins Meer ber Frembe eilen, Ru suchen, mas ich bier nicht fanb.

(Er sieht sich im Zimmer um.) Doch ach! ich sinde wohl sie nimmer! Denn alles Werthe ließen sie zurück. Fast unverändert treff' ich dieses Zimmer, Die alten Sachen seh' ich Stilck vor Stilck. Diefelbe Farbe kleibet noch die Wand, Mein Lehnstuhl sieht noch immer wo er stand, Die alte Uhr geht noch, wie sie gegangen, Und selbst mein Bikbnis seh' ich bort noch hangen.

D heil bem neuen hansberrn, ber bie Reugen Des alten Gliichs nicht thöricht von fich weist! -Das Gliich bleibt alter Orbnung gern zu eigen, Und meint, ber vor'ge Berr feb uur verreist. Auch Blumentrange liegen auf bem Tifch. Als wirbe beut mein Trauungsfest begangen. Und Blumen feb ich schön und frisch Sogar an meinem Bilbe brangen. Du liebe, unbefannte Banb. Bat bir ber himmel beut' ein Reft gefanbt. So nimm bes beimathlofen Bilgers Segen. Doch laft bie Blumen von bem falten Bilb Mich an ben warmen Bufen legen. Bielleicht ift bann bein garter Sinn erfüllt. (Er nimmt bie Blumen vom Bilbe und ftedt fie an bie Bruft.) Doch still! — bas Mäbchen bor' ich wieber kommen. Frag' ich sie nun nach Weib und Kind? Bielleicht wird bann ber letzte Troft genommen. Doch wiffen will ich. wo fie finb.

# Biebenter Auftritt.

Beinrich Dorner. Maria, mit einer glasche und einem Becher.

# Maria.

Hier bring' ich Wein!
(Sie schenft ein und reicht ihm ben Becher.)
Daß er euch wohl gebeibe!
Dorner.

Du holbes Kinb! — er wirb mir Labung fenn!
, (Er bebt ben Becher auf.)

Jum heitern Tempel beines Gilides weihe Mit biefem Trunk ich jetzt die Hitte ein!

Maria.

Ich bant' ench! Ruht und seht ench nieber! Der Bater kommt balb aus bem Forste wieber.

(Sie reicht ihm einen Stuhl und fest fich felbft ju ihrem Krange, ben fie vollenbet).

Dorner

(nach einer Pause, im Kampfe mit fich). Bor'! sage mir, mein Kind --

Meria.

Was fragt ibr mich? —

Dorner (eben fo).

Mein Töchterchen, bu weißt boch ficherlich -

Maria.

3d habe eure Frage nicht vernommen.

Dorner.

Habt ihr — bas Grundstill — theuer bier bezahlt? —

Maria.

Bezahlt? — O nein! es ift auf uns gesommen Bon jenem Manne, ber bort hangt, gemalt,

Wer hat die Blumen von dem Bild genommen?

Dorner.

Lag mir die Blumen! fie geboren mir! Bas klimmert bich ber unbefannte Mann!

Maria.

So? — glaubt ihr benn, er geh' mich gar nichts an? Es ift mein Bater! —

Dorner (erftaunt).

: Bie? bief Bilbnif bier? -

#### #aria

Mein Bater, ja! ach, ich vertor ihn frube.

Dorner (in bidfie Channung).

Du warft bie Tochter biefes Manus? - Marie?

Marie.

Marie Dorner beiß ich.

Dorner (aufer fich auffbringenb).

Gott! mein Rinb! -

3ch bin — D Gott! — Marie, beine Hanb! —

3a, ja! — Du bift's! — O fage mir geschwind —

Maria.

Bas ift end? Habt ben Bater ihr gekannt, Den wir so lange schon beweint? —

Bornet.

Ja, ja! ich kannt' ihn! — Ja, er war mein Freund! — (Gie umfallenb.)

D, fah' er bich, wie bu bift aufgeblüht,

Wie auf ben Wangen

Der Frühlingsmorgen beiner Mintter glübt! -

Marie, fo, fo wilrb' er bich umfangen!

Maria.

Und ach! wie wollt' ich liebend an ihm hangen! — Dorner.

Lebt beine Mutter noch?

Maria.

3a wohl, fie lebt!

Dorner

(fich abwendend, und die Hande gefaltet emporhebend). Geift! ber mit Liebe feine Welt burchfcwebt, 3ch filble beine beit'ge Nabe! (34 Manten.)

Wo ift bie Mutter? — somell, baß ich fie febe!

Faßt euch boch, guter alter Mann, ihr bebt! Dorner (bringenb).

Wo ist die Mutter? -

Maria.

Gewisse Nachricht, wo ber Bater blieb, So sagt es mir, boch vor ber Mutter schweigt.

Rein, was ich bringe, ist ihr sicher lieb. Wo ist sie benn?

#### Maria.

Rur einen Augenblick Berzieht, bes Baters Wiegenfest ift heut, Da schafft sie benn, baß alles sey bereit, Kehrt er zuruck.

Dorner (hochft betroffen). Bu welchem Feft? — Wer ift ber Bater? — Sprich!

Der Förster Wolfram, fragt nicht wunberlich, Rennt ihr benn nicht ber Mutter zweiten Gatten? Dorner (außer fich).

Bie? Deine Mutter bat auf's neu gefreit?

Maria.

Ja wohl.

Dorner (findt auf bem Stubl zufanrmen).
Grab, hille mich in beine tiefften Schatten!
Es ift zum Leben nicht! mehr Reit!

### Maria.

Ift euch nicht wohl? Trinkt boch noch etwas Wein! Darner.

3ch glaube faft, bu haft mir Gift gegeben.

Maria.

Mein Gott! tam' boch bie Mutter erst herein. Wie schrecklich bleich ift ener Angesicht.

Dorner.

Es ist die bleiche Wahlstatt, wo das Leben . Mit Tod und Wahnstam sicht.

**Maria** (in großer Angft). Ich bleibe länger nicht bei ihm allein, Wich graut vor ihm! —

Dorner (für fic).

So ganz vergeffen sein! So ausgestrichen aus des Lebeus Buch! Berdrängt von der vertranten theuren Stätte! Lebendig eingehillt ins Leichentuch, Und abgewiesen vor dem eignen Bette! —

Maria.

Ich will boch wohl bie Mutter rufen!

Dorner.

Nein!

Nein! stör' sie nicht! — Sie muß sich bräutlich schmilden! Mehr Kränze noch! — Geh! hilf ihr Blumen pfliden, Und wenn der Garten nicht genug euch gab, So reißt die Blumen von den Gräbern ab.

Marta.

Was rollen eure Angen beim fo wild?

#### Borner.

Richt wilb! ich bin fo luftig! Sieh, ich habe Auch Blumen.

Maria (unwillig).

Ja! von meines Baters Bilb.

Dorner.

Sanz recht! — ich ftahl fie felbst von einem Grabe; Da nimm sie wieber! Fort!

(Er gibt bie Blumen jurud.)

Ihr gift'ger Duft

Erwedt bie Leichen in ber Gruft.

# Achter Auftritt.

Die Borigen. Johanna, mit einem Anchen, auf bem eine noch unangegündete Bachelerze fiebt. Gie fest ben Auchen auf ben Tifc.

### Maria.

Da ift die Mutter!

Derner (tas Geficht mit ben Sanben verbullenb).

D mein Gott!

Ishanna (ohne Dornern ju bemerten).

Sieh boch

Mein Angebinbe, wie es flattlich ift!

Run reiche Blumen ber, fie fehlen noch!

Maria.

3ch bante Gott, baf bn gefommen bift.

Ishanna.

Bas hältst bu bich so bebenb an mir an?

Maria (auf Derner zeigenb).

Sieh, wer ba fitt.

Johanna.

Wer ift ber frembe Mann?

Meria.

3ch weiß es nicht, er hat sich nicht genannt.

Du warft taum fort, fo trat ber Mann herein; (Auf bas Bilb zeigenb.)

Er fprach, ben Bater batt' er bort gefannt.

Doch flircht' ich faft, (auf die Stirne beutenb) es mag nicht richtig fenn.

Johanna.

Wir woll'n boch febn und fragen.

(Bu Dorner.)

Seph willfommen!

Reicht mir bie Hand!

(Dorner fcaut nach ibr, will ihr bie Sanb reichen, bebt aber gurud.)

Johanna.

3ch bin bie Hausfran bier,

Bangt gleich fein Schilb an unfrer Thilr,

Wirb boch ein Jeber freundlich aufgenommen.

Borner (bitter ladelnb).

Ich glaub' es wohl!

. Jehanna.

Sprecht, wünscht ihr eine Gabe?

Sie wirb von Bergen euch gereicht.

Dorner.

3ch bante! —

Johanna.

Sucht ihr etwas hier vielleicht? -

Ich suche, was ich nicht gefunden habe!

# Johanna.

So nennt mir's wenigstens. — Ihr schweigt? —

Ihr spracht borber ja boch mit mir, Gönnt boch ber Mutter auch ein Wort.

#### Dorner.

Nun wohl! - Den Beinrich Dorner fucht' ich bier - Doch - er ift fort! -

Johanna.

D, welchen Ramen habt ihr ba genannt! (Empor zeigend.)

Der heinrich Dorner er ift bort! — Wer sehb ihr benn? Sabt ihr ihn benn gefannt? Dorner.

Ich bin ein Kaufmann, Dorners treuster Freund! — Und ist er tobt, so hätt' ich wohl gemeint, Die Wittwe wilrd' ich wenigstens hier sinden. Mein ich tress es anders, wie es scheint.

3ch bin bie Bittwe, bie ibn tren beweint; 3ch bin fein Weib, bier ift fein Kind.

### Dorner.

So? — Nun könnt ihr boch wieber Kranze winben, — Die Thränen trodneten geichwind.

Johanna.

D Gott!

# Dorner.

Ja, ja! Ihr habt es recht gemacht! Was hilft bas Weinen? — besser, baß man lacht! Ishanna.

D fevb barmbergig! in the train a contra

Maria.

Fort, bu bofer Beift!

Ift bieß bas Theure, was bu ihr gebracht?

Dorner.

Robanna? -

Jobanna.

Ha! wer ruft hier meinen Namen? — Dorner.

Nicht mahr, so beißt ihr? — feht, ich wußt' es noch. Iohanna.

Wie heißt benn ihr? ich bitte, fagt mir's boch. Dorner (ju Marien).

Lag mich mit beiner Mutter jest allein.

Maria (gogernb).

Gehn foll ich? - Rein!

Johanna.

Mariechen geh!

(Sie begleitet Marien bis an bie Thure.)

# Mennter Auftritt.

Dorner. Johanna.

Dorner

(inbef Johanna noch im Sintergrunde ift, für fich).
Ach! fie ift nicht mehr mein! — Doch wiffen will ich, wie fie mich vergeffen, Den Räuber meines Glids, ich will ihn febn, Ein Geift ber Rache will ich vor ihm ftehn Und von ihm forbern, was ich einst beseffen! Ishanna.

Ich bitt' ench bringenb, sagt mir, wer ihr sepb? Ihr kennet mich und meinen sel'gen Mann, Wir sind allein, so gebt mir ben Bescheib.

Ich bin ein Kaufmann, ber vor vielen Jahren Einmal burch Deutschland zog und mit ben Waaren Dier bei euch einsprach. — Denkt nur nach.

# Johanna.

3ch glaub' es fast, baß ich euch tennen mag. Dorner.

Bu enrer Hochzeit war ich juft gekommen, Gar schöne, theure Sachen bracht' ich euch, Den Brautschmud habt ihr ja von mir genommen; Allein ihr seht euch kaum mehr gleich!

# Johanna.

Ich bin wohl alt geworben?

# Dorner.

Nein!

Nichts weniger! — Sonst war't ihr oft so bleich; Ihr sah't so leibend aus; allein Jeht seht ihr voller, ftarter, eure Bangen Sind blühender, ihr milft recht gludlich senn. Iohanna.

Ich bin es auch. Mehr als ich barf verlangen.

So? — Run ich habe mir's ja gleich gebacht, Der himmel hat es gut gemacht, Bu lange nicht mit Dornern euch zu gudlen.

### Johanna (ergbrut).

Schweigt! wißt ihr weiter nichts mir zu erzählen, So geht! — ich mag ench nichts mehr fragen!

#### Dorner.

Seyd nur gelaffen! — Het, ich bringe mehr. Ich will es euch nur offen fagen: Der Dorner schickt mich zu euch ber.

### Johanna.

Wer schickt ench ber? — Mein selg'er Mann?

#### Dorner.

Ja wohl! — Bernehmt nur! Als ber Krieg begann, Zog ich als Lieferant ben Truppen nach. Da sah ich benn gar manchen heißen Tag, Und oft ben Dorner, wie er start und tilchtig Sich burch ber Feinde Rotten hieb; Man sprach: kein Reiter seh so kilhn und flüchtig, Wie er, wenn man zur Flucht die Feinde trieb. Am Ende war auch seine Rechnung richtig, — Ich war ihm nahe, als er blieb.

# Johanna.

Und ich war fern! — Ihr habt ausströmen sehn Das Blut bes theuern Herzens roth und warm, Und ich war fern! —

### Dorner.

'S war balb um ihn geschehn; Er ftarb in meinem Arm.

# Johanna.

O Gott! mein Heinrich! Reicht mir eure Hanb, Die Hand, die ihm bas Auge zugebruckt, Daß ich sie kusse! (Er reicht ihr bie hand in großer Bewegung, als fie fich barauf nieberbeugen will, zieht er fie rasch wieber zurud.)

Darner.

Pfui! bas schickt

Sich nicht für Förster Bolframs Frau!

Ishauna.

3ch bin

Jeht Dorners Wittoe nur! ju ihm nur hin Bieht mich's, hat er mir keinen Gruß gesandt?

Dorner.

Wohl hat er euren Namen noch genannt. Geh, sprach er zu mir, hier mit biesem Ringe Den mir Johanna einst als Brant geschenkt, Zu ihr, kommst bu nach Dentschland einst, und bringe Der Wittwe ihn, wenn sie noch meiner benkt.

# Johanna.

Gebt mir ben King, gebt ihn, ich benke seiner! Und inniger beweint wie er, wird keiner. (Er gibt ihr den King, sie wendet sich ab und küst ihn.) An dir hing einst mein Glaube und mein Hoffen! Um dich, du kleiner goldner Rand, Sah einst mein liebend Herz den Himmel offen. Da sinst mein Hebend dauf den Tod getroffen Und zieht dich sterbend von der kalten Hand. So komm zu mir! ich will dich tragen, Vis auch mein Derr bei dir dat ausgeschlagen!

(Dorner tehrt fich bewegt nach ihr um, und hebt bie Arme halb auf; ale fie aber ben Ring anfteden will und er Bolframe Trauring an ihrer Sand erblickt, lagt er fie fonell finten.)

#### Dorner.

Halt! ftedt ben Ring nicht wieber an!

An eurem Ringer bort Aft icon ein anbrer bran! Johanna.

Sie baben beibe Blat an biefem Ort: Es ift ber Ring von meinem zweiten Mann. Dorner.

3a fo! 3br fepb nicht Wittwe! Lieb' und Treu. Die ihr bem Dorner schwurt, find längst vergangen! Ihr weint um ibn. und babt euch boch babei An einen anbern Mann gehangen?

Johanna.

Berkennt mich nicht! Ihr follt mich gang burchschaun, 3hr habt ein beilig Recht auf mein Bertraun, Denn er vertraute fterbend euch. 3ch mar bes bief'gen Bfarrers einz'ges Rinb; Mein auter Bater war nicht reich, Doch reich erzog er mich an Liebe, Und fagte oft: wenn mir auch gar nichts bliebe, Reich war' ich boch, blieb ich nur fromm gefinnt! So wuchs ich auf, forgfam, boch ftill erzogen. Dorner (für fic).

Die schönfte Blume, bie ich je gekannt. Johanna.

Wohl mancher Jüngling wurde mir gewogen. Und warb um meine Sanb: Allein es war langst um mein Berg geschehn, Denn Dorner war auf Urlaub bergetommen, Das haus ber Mutter batt' er angenommen; -Nie bab' ich einen schönern Mann gefebn.

#### Dorner.

Bat er euch bamals wirklich so gefallen? Coumalb, fammtl, Berfe. 1.

### Johanna.

Ach, gar zu sehr! er war vor allen So gut, so männlich schön, er warb um mich, Und seine hochbeglücke Braut ward ich!

### Dorner.

Ich tenne jene golbne, golbne Zeit! — Ich hatte einst auch eine Braut! —

# Johanna.

Mun so versteht ihr, was ich euch vertraut. O, hättet ihr ihn bamals nur gesehn, Wie er so stattlich mir zur Seite ftanb!

#### Dorner.

D, hättet ihr nur meine Braut gefehen, Wie sich ber Kranz burch ihre Loden wand! Iohanna.

Mein Bater aber war nicht wohl zufrieben Mit meiner Wahl. — Solbatenfrauen ist, Sprach er, ein traurig Loos beschieben; Der Mann zieht gern zu Felbe und vergist Im wilben Kreise seiner Wassenbrülder Leicht Bitt' und Thränen seines Weibes wieber, Und meint, sie soll vielmehr sich freun Und stolz drauf sehn, Daß gegen Feindes Speer und Schwert Ein Herz sich stellt, das ihr gehört.

### Dorner.

Und bennoch gabt ihr gern ihm eure Hand? Iohanna.

Ja wohl! — Er hatte mir es ja versprochen, Balb zu verlaffen ben Solbatenstand. Ich traut' ihm gern. — Er aber hielt nicht Wort, Er hatte keinen Sinn für stilles Glüd, Es zog ihn balb ans meinen Armen fort Zu der Gefährten lust'gen Areis zurück. Ich sah ihn dann nur immer wenig Wochen; Ach, eine sel'ge nur zu kurze Zeit, Für meines treuen Herzens Sehnen! Wein Kind benetzt mit heißen Thränen!— Doch wenn er kam, fand er nur Fröhlichkeit, Er sollte nichts von meinem Kummer wähnen. Durch Liebe, dacht' ich, sollt' es mir gelingen, Ihn endlich doch zu mir zurück zu bringen.

Dorner.

Du armes Beib! und er verstand bich nicht!

So flog die Zeit dahin. — Ich war Sein Weib fünf Jahr. Da brach des Krieges Flamme aus. Noch einmal trat er in dieß stille Haus — Noch einmal hing ich an der theuren Brust, Mir kaum bewust. — Da tönten fröhlich die Soldatenlieder — Und er zog hin — und ich sah ihn nicht wieder! —

Doch hat er treu an euch zurlid gebacht. Inhanns.

Geschlagen warb bie große Schlacht — Es kam bie Nachricht von bes Feinbes Sieg — Er aber schwieg! — Man gab mir anfangs Trost und sprach: Er sep nur einer ber Bermisten! Ich aber forschte selber nach, Und fand ihn auf ben Tobtenlisten.

Dorner.

Mein Gott! wie tonnt' er barauf ftebn?

Ihr habt ja felbst ihn sterben febn.

Dorner.

Das wohl, allein man hat ber Beispiel oft — Johanna.

Rein, er war tobt! - Es wurde wieber Kriebe, Burlid jur Beimath jog bas frobe Beer -Mein Saus blieb leer! Drei lange Jahre bab' ich noch gehofft. Ein liebend Berg wird nicht zu boffen milbe, Doch Tobte ftebn nicht wieber auf! -So führt' ich benn ein einsam traurig Leben. Berblutenb an bes Bergens beifer Bunbe: Die fleine Wirthschaft ging ju Grunbe. Da ließ trot meiner bangen gabren. Mein Bater ibn für tobt erflären. Und brang mit väterlicher Liebe brauf. Dem Wolfram meine Sand ju geben. Er war ale Forfter in bieg Dorf gezogen, Und ichien ber armen Wittme längst gewogen. Dorner.

Bortrefflich! 3hr besamt euch boch nicht lange?

Ach! mir war vor ber zweiten Ehe bange. Ich zögerte, boch meines Baters Bitten Und Wolframs stille treue Liebe stritten Mit meinem Gram, Und als mein Kind in seiner Unschuld kam, Und einst mich auch um einen Bater bat, Und rief: "Der Förster soll mein Bater seyn!" Als dieser eben in das Zimmer trat, — Da willigte ich ein.

### Dorner.

Nun ja! ba habt ihr ja recht wohl gethan! Nicht wahr, ber Wolfram ift ein schön'rer Mann Als Dorner?

### Johanna.

Nein, nicht schön; boch wer ihn sieht, Kast schnell zu ihm ein herzliches Bertraun. Aus seinen Bilgen spricht ein solch Gemüth, Auf bas ein jeber gern mag baun.

#### Dorner.

So bankt ihr Gott, baß Dorner ift geblieben? 30hanna.

Ich banke Gott, ber bas zerknickte Rohr Mit Baterarmen wieber hob empor! Doch filht' ich wohl, man kann nur einmal lieben! Dorner (bringenb).

Und wen habt ihr geliebt? - Sagt mir es offen. Inhanna.

Nur meinen Beinrich!

Dorner (für fic).

Gott! fo barf ich hoffen!

# Behnter Auftritt.

Die Borigen. Seinrich, mit einem brennenten licht.

geinrich.

Hier, Mutter, haft bu Licht! Bund' an! geschwind! Den Bater sah ich auf bem Schloßberg schon.

Johanna.

So laß uns eilen!

Dorner.

Ber ift biefes Rinb?

Jobanna.

Es ift ja mein und Wolframs Sohn.

Dorner (außer fich).

Mein Gott! ber Bub' ift aus ber zweiten Che? -

Ja! Geh, mein Heinrich, gib bem Mann bie Hanb, Er hat ben Heinrich bort gekannt, Nach bem ich bich genannt.

Dorner (für fich).

D, ich vergebe!

Fort aus bem Reft, verruchte Rufutsbrut.

Beinrich (reicht ihm bie Sanb).

Sen uns willfommen, Alter! bas ift gut, Daß bu uns mochtest heut' besuchen, Denn heute gibt es Wein und Ruchen, Und bu bleibst unser Gaft.

Dorner (bitter).

3ch bante, baß bu mich gebeten haft.

fieinrid.

Baft bu ben Dann gefannt, nach bem ich beife? Ob wohl fein Bilbnif bort ihm gleicht? Wilrb' ich boch so wie er! Dann war' mein Lieblinaswunich erreicht.

Dorner.

Schweig' Bube! Buniche bas nicht mehr! geinrich.

Warum benn nicht?

Dorner.

3ch tann's nicht leiben!

geinrich.

3ft biefer Bunfc benn unbescheiben?

Dorner.

3a! - geb gur Mutter! - Gie ift bein gewärtig! fieinrich (gur Mutter).

Der Mann ift bofe! - Mutter, bift bu fertig? Johanna

(bat inbeg bas Licht auf bem Ruchen angegunbet und ibn mit Blumen ge fdmüdt).

3ch bin es, und jett burtig ibm entgegen! (Bu Dornern).

Bort, meines Mann's Geburtstag feiern wir, Bleibt ba, und gebt ibm euren Segen! Wir holen ibn, balb find wir wieber bier. (Johanna und Beinrich ab.)

# Eilfter Auftritt.

Dorner allein.

#### Dorner.

Bleibt ba und gebt ibm euren Segen! Dia. ich bleibe bier, und ichwer genug Will ich ibn auf bas Baubt bes Räubers legen. Daß er ihn brüden foll wie Rluch! Ift biek bein Bang, bu unbefannte Dacht. Die über ben Gestirnen maltet. Das Berg zu retten aus ber Tobesnacht. Damit, wenn bu es wieber beimgebracht, Es bie Berzweiflung gräftlich spaltet? -Warum warb auf bem Schlachtfelb mir bas Leben Nach langer Ohnmacht noch einmal gegeben? Warum bat mich ber Feinb gezwungen, Daft über'm Meer ich für ibn fechten mufite? Warum ist mir bie Rückfehr nun gelungen? — Das icabenfrobe Schickfal wufite. Daß alles was ihm theuer ift, Ein Menschenberg fo leicht vergift, Und bag auch ich, taum flobn brei turze Jahr', Bergeffen mar! -Bergeffen? - Rein! fie bat mich nicht vergeffen! Bas auch geschab. 3d bod allein nur hab' ibr Berg befeffen, Mur ibren Beinrich liebt fie ja. Ein Weib ift balb auf's außerste zu treiben, Man bat fie überrebet und verführt.

Allein ihr Herz blieb ungerührt. Mein ift sie noch, mein soll sie bleiben! — Gib sie zurück, Berführer, gib bie Meinen, Ich ließ sie bir neun lange Jahr! Nimm beinen Bastarb, ben sie bir gebar, Wir wollen vor Gericht erscheinen.

(Baufe.)

Bin ich benn aber nicht für tobt erflärt? Steht icheinbar nicht bas Recht auf feiner Seite? Wohnt er gesetslich nicht an meinem Berb? -Ja! ja! ich unterlieg' in biefem Streite. Schon hor' ich, wie ber talte Richter fpricht: "Sein bleibt fie, bir gebort fie nicht! Was führt bich längst Berschollnen zu uns ber? Du lebft für uns nicht mehr! -- " Run bann, fo leih mir bein Gefet, Ratur, Das flamment bu in jebe Bruft gefdrieben! Aus beiner Sand empfing ich meine Lieben, Und biefe forbr' ich nur. Du haft bem Löwen Muth und Rraft ertheilt, Du haft ibm eingebaucht ber Rache Beift. Dag er ben Räuber feiner Braut ereilt. Und ihn zerreift! 36 bin ber Lowe! - fen gefaßt! fie tommen.

# Bwölfter Anftritt.

Dorner. Förfter Bolfram, im Jagerangug, mit Gemehr und Zagbtafche, geführt von Johanna, Maria und Beinrich.

Wolfram.

Gi! - ei! - wie ihr mich überrascht! -

Johanna.

Wir haben

Dir unter Segenswilnschen biese Gaben heut' zubereitet, nimm sie freundlich an! Gott segne bich, mein theurer, lieber Mann! (Sie umarmt ihn.)

Dorner (für fic).

Salt ein! — Gie wirft fich fonell an feine Bruft. Wolfram.

Mein theures Beib! — was war' ich ohne bich!

(Maria und heinrich umschlingen ble Eltern.) Rimm, Bater, nun auch beiner Kinber Segen! Atinrich.

3a, Bater!

Welfram.

D, ihr meines Lebens Luft! Kemmt, an dieß Herz will ich euch alle legen! Ich flihl' es, innig liebt ihr mich! — Seht, jener Kerze ist mein Leben gleich, Wie sie hier unter frischen Blumen steht Und fröhlich brennt, so steh' ich unter euch Und flihl' es nicht, wie schnell die Zeit vergeht.

Dorner (für fich).

Du follft es fühlen, wie ber Sanb verrinut.

Wolfram.

Wer ift ber frembe Mann, mein Kinb?

Jobanna.

Ein Raufmann, ben ich früher schon gefannt. Er brachte einen Kreuntesaruft an mich.

Wolfram (gu Dorner).

Seph mir willtommen! reicht mir eure Sanb!

Dorner.

Mich friert!

Bolfram.

Co fepb ihr frant? - Erholt euch bier.

Dorner.

Ich herbergte schon fruber hier, als beut, Weit fruber, als ihr bergekommen seub.

Wolfram.

Run mohl, fo thut, als waret ihr zu Saufe. Dorner.

Ich will so thun.

Johanna

(hat einen Becher Bein eingeschenkt, ju Bolfram). Sett follft bu bich erquiden,

Mit einem Becher Wein aus alter Flasche. Ich bringe bir ibn zu. — Go lebe boch!

(Sie trinkt ein wenig aus bem Becher, und reicht ihn Wolfram.)

#### Maria

(bringt mit heinrich ben Blumentrang). Und une lag bich mit biefem Kranze fchmilden.

# Wolfram

(thut Becher und Kranz wieder auf ben Tisch). Ich bant' ench herzlich, aber wartet noch. Jest erst bei Seite Bilchf' und Jägertafche, Und bann mit Rube an ben alten Bein. Doch tonnt ihr rathen, was ich heute Filr eine feltne Jägerbeute Euch mitgebracht?

> geinrich. Ein hirfch! - Gin Rebbed? Wolfram.

> > Mein!

geinrich.

D, lieber Bater! fag' es an.
Wolfram.
Es ift ein großer wilber Schwan.

Ein Schwau?

Wolfram.

Johanna.

3ch muß bas Rab're euch ergablen:

Am Walbsee horstete ein Paar Von wilden Schwänen diese Jahr; Es freute mich, ich habe sie gehütet, So, daß sie gildlich ausgebrittet. Heut geh' ich an dem Waldsee früh vorbei, Da seh' ich statt des Paars der Schwäne drei. Wahrscheinlich war ein fremder Schwäne derei. Wahrscheinlich war ein fremder Schwan gekommen Und hatte auch vom See Besitz genommen. Und ängstlich auf dem Horst mit seinen Jungen Hand ich das Weischen sitzen. Fürchterlich Betämpsten nah bei ihr die Männer sich: Wie Knoten sah dei hals um Hals geschlungen. Gewaltig tönte ihrer Filigel Schlag; Doch jeder gab nicht nach, Und keiner ward bezwungen. Die Bilchse hatt' ich längst vom Aliden, Um bem bie Kugel zuzuschicken, Der hier in fremde heimath brach; Allein ich konnte von ben beiben Den rechten Mann nicht unterscheiben. Das Weibchen endlich überzeugte mich. Lang' sah sie ängsklich auf bes Kampses Wuth, Doch plöhlich stilrzt' sie von dem Horste sich, Und theilt die Fluth, Tritt kämpsend ihrem Gatten an die Seite, Und jagt den Fremdling in das Weite!

Johanna.

O has war brav!

Wolfram.

Er flüchtete fich scheu,

Doch ihn ereilt' mein töbtlich Blei, Und somit war ber Streit vorbei.

Johanna.

Du Friebensflifter!

Wolfram.

Lagt une ibn befehrt,

Der Fischer bracht' ihn wohl berbei.

feinrid.

Ja, lieber Bater, laß uns gehn! (Gie geben alle ab.)

# Dreizehnter Auftritt.

Dorner allein.

(Er bat mahrenb ber letten Ergahlung gefpannt jugehort.)

## Dorner.

Der befte Kriebensftifter ift ber Tob! -Beb nur und zeige beinen Schman! Betrachte feine Bunbe blutig roth! Baft bu ale Richter recht an ihm gethan. So richt' ich bich, wie bu ibn bast gerichtet! -Dein Urtheil baft bu felbft gefprochen! Sie liebt nur mich, fie tritt auf meine Seite, Und jagt ben Frembling in bie Beite! . Und fo fen über bir ber Stab gebrochen! -Ba! wie fein gift'ger Mund ibr Riffe bot! Wie er mein Rind in feine Arme fcblofi! Und mabrend ich ale Bettler ftebe. Mein Glid genofi! Und wie sein Bastard fic - - o! ich vergebe! -Berlag mich, Bilb, bas mir ben Ginn verrildt! (Butbenb.) Bo ift bie Bilchse, bie er abgebriictt? Bo ift ein Schwert? -(Baufe.) Da ftebt ber Becher Bein, Den fie ibm freundlich augebracht -Der Labetrunt! - Ja! - Gut! - Go foll es fenn! -Er feb ber Schlaftrunt bor ber langen Racht! (Er giebt ein Blafcoen bervor.)

Beraus, bu Freund, ben ich mir zugesellt,

Daß, fänd' ich Weib und Kind nicht wieder, Du mich hinwegtrügst aus der öben Welt; Heraus und wirf den Räuber nieder! Ich habe Weib und Kind gefunden, Zerreiß das Band, womit er sie gebunden!— Nur still!— hab' ich ihn trinken sehn, dann schleiche Ich mich davon und lasse sie allein. Der Trank wirkt schnell!— Drei Tage steht die Leiche, Dann kehrt der Dorner wieder heim, Und siles wieder, was er einst besessen! (Er schützte das Visiensm Arm vergessen! Der beste Friedensstisster bleibt der Tod!

Der beste Friedensstifter bleibt ber Lob! (Nachbem er bas Blaschen wieder eingestedt, wantt er nach einem Stuhl und verreckt bas Gesicht mit ben Sanben; es folgt eine lange Baufe.)

# Vierzehnter Anftritt.

Dorner. Wolfram, ohne Gewehr und Safche Johanna. Beinrich. Maria, die noch einige Beingläfer bringt und fie auf ben Lifch feht.

geinrich.

3a, Bater! gut getroffen ift ber Schwan! 3ch war recht über ibn ergrimmt.

· Maria.

Doch fühlt fich berrlich fein Gefieber an. Wolfram.

Bum Brautbett fet es bir bestimmt.

Johanna.

Mun aber, Boffram, trinte beinen Bein! Der Geift verbunftet fonft.

Wolfram.

Go reich' ibn mir.

(Sie gibt ihm ben Becher, er fest ihn an.)

Ei ber Geruch ift fcon und fein.

Dorner (für fic, angftlich).

Mein Gott, er trintt! Berr, forbr' ibn nicht von mir!

Bolfram

(setz ben Becher, ohne getrunken zu haben, noch einmal ab). Doch halt! Eh ich bem eignen Feste heut Den mir von dir krebenzten Becher weihe, So alb auf eine Krage mir Bescheid.

Jobanna.

Gern, lieber Mann.

Wofram.

Schau boch einmal recht meit

Burlid in bie Bergangenheit.

Ift biefer Tag, eh bu mich haft gekamt, Nicht auch ein Kesttag bir gewesen?

Johanna.

Wer hat bir bas gefagt?

Wolfram.

Bon beiner Sanb

Hab' ich es felber heut' gelefen.

Johanna.

Bon meiner Banb? -

Maria.

3ch weiß wohl, wie es ift,

In Mutterns Bibel wird's geschrieben ftehn.

## - Wolfram.

Ganz recht! — Da fand ich es; bu bist Bor achtzehn Jahr mit Dornern bent getraut. Run benn, bn holbe Braut, Willst bu bieß att're Fest nicht auch begehn? — Iohanna.

3ch hab' es beut' im Stillen schon begangen. Wolfram.

llnb ohne mich? — Darf ich es benn nicht febn, Wenn eine Ehräne fiber beine Wangen Ob bes verlornen Glids fich schleicht? — Glaubst bn vielleicht, Er könnte mir ben heut'gen Festag trüben?

Iehanna.

Das nicht! Doch meine Thränen schmerzen bich. Wolfram.

Ja weintest bu sie über mich, So würden sie mir eine Centnerlast. Doch wären keine Thränen bir geblieben Für ben, ben bu so still verloren hast, Bürb' ich bich nicht so unaussprechlich lieben. Dorner (für sich).

D, mach mich taub!

Johanna (an feine Bruft brudent). Rimm mich benn an bein Berg,

Bu theilen ber Erinn'rung Wom' und Schmerz.
Wolfram (jest ihr ben Kranz auf).
So ziere benn auch beut ber Kranz bein Haar!
On, Dorners Braut, ber frilh schon heimgegangen.
Es schmildt ucch immer, wie vor achtzehn Jahr,
Dir bolbe Weiblichkeit bie Wangen.

Doch reicher bist bu, als bie Braut es war, Sie hier bie beiben Anospen an bir hangen. (Die Ainder umschlingen bie Mutter.)

Johanna.

Mein Wolfram! O, wie liebst bu mich! Ja, reich bin ich, burch fie und bich! Wolfram (nimmt ben Becher).

Nun laß mich auch empor ben Becher beben. Soch foll bie Braut bes heut'gen Tages leben!

30hanna

(legt ben Kranz weg und nimmt ihm ben Becher aus ber hand). Rein, gib ben Becher mir; — nicht bu, Ich bring' ihn ber Erinn'rung zu.

# (Sie will trinfen.)

(fringt hastig auf und hindert Johannen zu trinken). Hatt! trinkt auf's Wohl der Todten keinen Wein! Ihr weckt sie nimmer wieder auf! Last doch dem heut'gen Feste seinen Lauf, Was hin ist, mag vergessen seyn!

Wolfram.

Schweigt! wollt ihr etwa bie entstoh'ne Zeit Bon uns erhanbeln wie ein altes Kleib? Die Gegenwart tann selten bas bezahlen, Bas bie Erinnerung uns werth.

Ishanna (3u Dorner). Und ihr, mein Freund, gerade ihr gehört Zu dieser heit'gen Tobtenfeier, Ihr, Bote aus ben golbnen Tagen, Habt ihr mir nicht gebracht, was mir so theuer? Dorner.

O schweigt bavon.

è

Wolfram (au Bobannen). Darf ich bich barnach fragen? Johanna.

Ja, fieb, er brachte biefen Ring, Den Dorner mit bem erften Ruf Beut' einst von feiner Braut empfing. Und feinen letten Abidiebegruß.

Wolfram.

Wo babt ibr biefe theuren Bfanber ber? Dorner.

Die thenren Bfanber? Batt' ich boch gemeint, Daf euch bas nicht fo theuer icheinen muft. Welfram.

Wie fo? Bertveg'ner? - Dorner war mein Freund. Dorner.

So? - Eure Freundichaft faff' ich taum. Wolfram.

Sier ftebt mein Beib, ein garter Blitthenbaum, Der zweimal füße grucht getragen. Amei Lenze fliften ibn aur Blitbe mach: Der erfte ift zwar fuß, boch ichnell entflogen: Allein nach langen Rummers Winternacht Ram wieberum ein neuer Leng gezogen, Der neues Leben mitgebracht. Wie einer um ben anbern nabe ftebt, Und ber erwachte Blüthenbaum fast meint: Derfeibe fen's, ber neu vorübergebi! Co find wir eins, fo bin ich Dorners Freund. Johanna (fic an Bolfram anschmiegenb). Doch flibit's ber Blütbenbaum entzlickt.

Der aweite Leng nur bat ibn erft beallict:

Denn ach, bes ersten Rachtigallenstimme Berwehte balb in Sturmes Grimme! hier nur ift Friede erft mir aufgegangen.

Dorner (ju Bolfram).

D traut ihr nicht! — Die Beiber bleiben Schlangen! Sat sie's euch oft schon zugeschworen, Daß sie euch heißer als ben Dorner liebt?

Ich fragte nicht, als ich fie mir erforen: Ob fie das ganze Herz mir gibt? Erfetzen wollt' ich, was fie frilh verloren, Und diesen Borsat hab' ich treu gesibt.

Und mehr gegeben haft du, theurer Gatte! Der Dorner hatte Kein Herz, das mich wie deins verstanden hat; Ein stilles Glück, das konnte ihm nicht gnügen, Er trank nur gern mit raschen Zügen Sich an des Lebens Becher satt, Und sah es nicht im lustigen Gewilhl, Daß meine Thräne in den Becher siel.

Dorner. O Gott! Habt ihr ben Dorner nicht geliebt? — Iohanna,

Bon ganzer Seele. D es gibt Nur Eine Jugenbliebe; seht bas weiß Der eble Mann, ber mich umfangen hält, So wie ich Dornern liebte start und heiß, So lieb' ich nimmer auf ber Welt.

Dorner (zu Wolfram) Und hört ihr bieß benn so gelassen an?

### Wolfram.

Warum benn nicht? — bin ich mir's nut bewusit, Ich liebe mehr sie als ber erste Mann, Ich halte treuer sie an meiner Brust, Und sie erkennt es, wenn sie glüdlich ist.

Ja, ich ertenn's, bağ bu mir alles bift!

Und wenn sein Geist hier auf uns nieberschaut, Sieht er ber ersten Liebe garte Blume Bon mir gepflegt in ihrem heiligthume; Mir ist's, als batt' er ste mir anvertraut. Und finkt ber Borhang zwischen uns einst nieber, Bring' ich ihm bie Geliebte wieber.

Johanna.

Mein Bolfram!

Dorner (für fich). Gott! welch Band will ich zerreißen! Keinrich (zu Wolfram).

Nein, gib die Mutter nicht von dir! Mariechen tomm, umtlammre fie mit mir, Der Dorner würde boch nicht Sohn mich heißen.

Maria (Bolfram umfaffenb).

Wie bieß mein Bater ift, bift bu fein Sohn.

Wolfram.

Sein Kind nennt er dich schon, Johanne hat dich ja auch ihm geboren. Dorner (für fich).

Mir geht ber Muth, mir geht bie Rraft verloren. (Laut ju Johannen in großer Spannung.)

Doch wenn fein Beift Geftalt annahme,

Und wieder ju Euch tame. Und trate brobend vor euch bin Und fprache bann: "Dir ift bas Leben Bom Schöpfer noch einmal gegeben: Doch ob ich gleich bein erfter Gatte bin: So wable awischen uns nach beinem Ginn!" Wolfram.

Laßt ab, was follen biefe Rragen?

Dorner (bringenb).

Rein! nein! ich tann fie nicht erlaffen! Sie muß fich faffen, Und mir bie Antwort fagen.

Johanna.

3ch tann nicht mablen! -

Dorner.

Ba. es ideint.

Es wird euch schwerer, als zum zweitenmal? 36 fteb' in Dorners Ramen bier, fein Freund, Und forbere von ench bie Babl!

Wolfram.

Berlag une, Menfc! bu wirft ja fürchterlich! Johanna.

Rein, laft ibn nur, er überzeuge fich. Daft amar bie Liebe nie vergebt. Doch bag auf hober Achtung und Bertraun Das Gliich, bas fich ber arme Menfch will baun. Biel fefter ftebt. 3d wurde brum zu meinem Beinrich fagen:

"3ch liebe bich, fo lang' bieß Berg wird schlagen, Doch tenn' ich erft ben Frieden und bas Glud,

Seit biefer Mann mich bier umfangen balt;

So laß mir ihn für biefe Wett, Einst tehr' ich mit ihm bort zu bir zurlick!"

Borner.

D Gott und Herr! und bu, Marie?

Maria.

Umfassen wollt' ich seine Luie Und bitten: "Laß uns diesen Bater hier, Ich danke zwar das Leben dir, Doch reiß mich nicht von diesem Herzen ab, Das mehr mir als das Leben gab!"

Beinrich

(Dornern die Hande hinreichend). Ich wilrbe ganz gewiß sein Herz erweichen, Wie dir, wollt' ich ihm meine Hände reichen: Nimm nicht die Mutter und die Schwester fort! Gönn' uns doch immer unsern stillen Frieden, Laß diesen Bater uns hienieden, Und seh du unser Bater dort!

Wolfram.

D Beib und Rinber! 3hr mein bochftes Gilid. Dorner (für fich, fanft).

Ja! tehre in bas Grab zurück!

Wolfram.

Den Becher her! — Die Tobten follen leben! (Er ergreift ben Becher, Dorner fast ibn auch au, beibe Manuer feben einanber lange schweigend an; endlich fagt Wolfram ju Dornern:)

Run? wollt ihr mich im Trinfen ftoren?

## Ishanna.

1

Ja! laß mich ibm ben ersten Becher geben; Er war sein Freund, mag er zuerst ibn leeren. (Sie reicht Dornern ben Becher.)

### Derner

(nimmt ihn in hober Bewegung).

Beil fet ber Sand, bie mir ben Becher gibt!

Der Dorner bat bich treu geliebt!

(Inbef Bolfram und bie übrigen aus ben anbern Glafern Bein trinten, tritt Dorner langfam und matt in ben Borbergrund.)

Dorner.

Der beste Friedensstifter bleibt ber Tob!

Er hemmt bie Unruh in ber Uhr ber Bruft,

Und läßt ben Zeiger ftebn auf Mitternacht! —

Rein! nein! ich will nicht euren Frieben ftören!

Still, armes Berg! was Hopfft bu noch fo bange?

Es währt nicht lange,

So wirb er auch bei bir eintebren! -

Johanne hat ben Tob mir felbst gereicht -

Schon fühl' ich, wie er nach bem Leben foleicht.

Wolfram (auf Dornern gutretenb).

Run, Alter, fent ihr unfer Gaft auf beut?

Johanna.

Ja, bleibt bei une, ihr habt es gut gemeint.

Wolfram.

Erzählt uns etwas aus ber alten Zeit

Bon eurem Freund.

Dorner.

O last mich gehn, ich habe heut noch weit.

Rein, weilt! 3hr zittert? Bas ift euch? — Dorner.

Es geht vorliber, bleibt nur rnbig bier.

Johanna (ju Bolfram).

Rein, er ift trant! nein, laß ihn nicht von bir!

Borner.

Rum bann vergebt, wenn ich bas Feft verberbe!

Euch naht bie Ohumacht. — Ihr fent tobtenbleich! Danner.

Es fommt ber Tob! - ich fühl's, ich fterbe! Welfram.

Mein Sott, was ist euch wibersahren? Geschwind, Johanne, einen Arzt herbei! Sieh nur, wie ihm das Auge bricht.

(Er halt ihn.)

Dorner.

Ihr konnt bie Mih ersparen, Er bilft mir nicht!

(Bu Johannen.)

Bleibt! ach, ich fühl's, es wird mir heiß und kalt, Ich enbe balb!

feinrich (bringt Bein).

hier ift noch Wein.

Maria.

Bestreicht ihm bas Gesicht!

Last nur, ich bin vom Wein schon fatt. Johanne! — D Johanne!

Johanna (beftürgt).

Belder Ton!

Dorner.

Nur einmal, eh bas Leben ift entstohn, Nur einmal noch erinnre bich, Weib, kennst bu mich? (Er reift Bart n. f. w. berunter.) Johanna (außer fich).

Allmacht'ger! Beinrich! Beinrich ift's, mein Dann!

Wolfram.

Wie? Dorner bift bu? — ich Unglückicher! Berlangst bu Beib und Kind von mir zurück? —

Maria.

Mein Bater?

Johanna.

Beinrich! Gott, wo tommft bu ber?

Derner

(ibr eine Brieftafche reichenb).

hier ift mein Tagebuch, bas magft bu fragen.

geinrich

(fnier vor Dornern nieber, und hebt feine Sante Mitent nach ibm auf. Geh wieber fort, bu guter lieber Mann!

Dorner.

3ch werbe! - haltet fest euch an mich an!

36 tomme fterbend Abfchieb euch zu fagen.

Wolfram.

Er ftirbt.

Bobanna.

Rein . Beinrich! Lebe!

Dorner.

Lafit mich gebn! -

Nur einer von uns beiben barf hier ftehn. Auf biefen Mann bau nur getroft bein Gliid, Ich habe beine Bahl gefehn, Und trete fchnell zurud.

Wolfram.

Menfch! welche Ahnung fliegt mir burch ben Ginu?

Dorner.

Berschweig' es, Freund, und nimm fie bin! Wolfram.

hat nicht ber Becher zwischen uns entschieben?
Dorner (nicht mit bem Saupte).

Lebt wohl und bentt an mich in Frieden! (Er flirbt. Wolfram legt ibn fanft nieber. Maria tniet neben ihm und unterftut ihm bas haupt; heinrich fest ihm ben Blumentrang auf Johanna biegt fich über bie Leiche und füßt fie.)

Johanna.

Mein Heinrich!

Maria.

Bater !

Wolfram.

Biebe bin, bu Reiner!

Beweint ihn beiß! Wie er, fo liebte feiner! (Rach einer kurzen Bause bes Schmerzes ftredt er bie Arme nach seiner Gattin aus, und ruft:)

Johanne!

3obanna

(erhebt fich und fintt ibm an bie Bruft). Ach! fein Berg hat ausgeschlagen!

Wolfram

(Johannen an sich brückend und zur Leiche sprechend): Ich will sie heißer lieben noch als du! Ich will sie hier auf meinen Händen tragen, Und broben führ' ich dir sie wieder zu! (Der Borhang fällt.)

|  |   |   | • |  |
|--|---|---|---|--|
|  | : |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | · |  |
|  |   | • |   |  |
|  |   |   |   |  |

# Beinem Schicksal kann Niemand entgehen.

Dramatifirtes Sprudwort.

Ein Somant.

1818.

# Berfonen.

Rilian Banbelhaupt, Burgemeister. Genriette, beffen Frau. Deffen Mutter. Geißel, Rathsbiener. Sirius, Schauspielbirector. Schaber, Barbier. Bimmer im Saufe bes Burgemeiftere. Im hintergrunde ein Copha, worüber eine Dede liegt; auf berfelben mehrere Attenftofe. An ber Banb hangt eine Fliegenflatiche.

# Erfter Anftritt.

Burgemeifter Bandelhaupt fist allein in einem Lehnftuhl; im . Begriff, einzuschimmern, finit ihm bie Sanb mit ter Tabalipfeife langfam binunter. Gleich barauf tritt Rathebiener Geigel, mit einem Bolianten unter bem Arme, rafc ine Zimmer.

Burgemeißer (vom Schlafe auffahrenb). Nun? — Was gibt es benn schon wieber? — Kaum, daß man sich nach Mittag Durch ein Schläschen flärken mag, Geht's von Neuem auf und nieber! — Last mich meine Pfeise rauchen! — Hier zu Hause brauch' ich nicht Eine Feber einzutauchen.

Seißel.

Wit Berlaub, gestrenger Derr, Ich vermelbe wicht'ge Dinge; Und diest Buch, das hier ich bringe, Ist die Prilgelregistrande.

Burgemeifter.

So? Gibt's eine Diebesbanbe?

Ober hat sich was begeben, Was man nicht sowohl am Leben, Als am Kelle strafen muß?

Geißel.

Ja, ein Diebstahl ift begangen, Der sich wohl qualificiret, Daß ber Dieb zwar nicht gehangen Berbe, aber ftart beruhret.

Burgemeifter.

Referir' er une bie Sache.

Seifel.

Mis ber Birte beut' am Morgen Unfre Beerbe ausgetrieben, Baren in ben Semnielbanten Frifche Bregeln ausgelegt. Diefe mertt, wer follt' es benten, Unfres Birten alter Bunb: Blötlich wäffert ibm ber Dunb, lind er fanu's und mag's nicht laffen. Gine Bregel au erfaffen. Auf ben Tifch fpringt er binauf Und frift bort zwei Bregeln auf. -Mis er will zur britten ichreiten. Mertt ber Bacter erft ben Dieb. Und verfett ibm in bie Seiten Ginen malitiblen Sies. Aber unverschämter Beife Nimmt ber hund fich auf bie Reife Roch bie britte Bregel mit. Und fo rennt er burch bie Straffen

Mit bem Raub ber Beerbe nach. Und ein gräflicher Spettatel Wirb von allen Seiten wach. Nammernb ichreit ber arme Bader: "Meine Bregel! meine Bregel! . "Greift ibn, eb' ich fie verliere!" Und aus jeber offnen Eblire Stilrgen Sunbe nach bem Diebe. 36m bie Beute au entreifen. Doch er rennt, als few er toll. Denn er tann nicht um fich beißen, Weil er bat bas Mani au voll. So tommt er in vollem Lauf Enblich an bei feinem Berru: Doch ber ift auch Brezeln gern. Und, wer follte bas wohl mabnen. Reifit fie ibm gwar aus ben gabnen, ... Aber - fpeist fle felber auf!

Burgemeifter.

Ei! ber Fall ift sehr verwickelt, Und ein boppeltes Berbrechen! Einem ungelibten Richter Bar' es schwer, hier Recht zu sprechen. Doch gebt nur die Registrante, Wo ihr ihn habt eingetragen; Denn ich will alsbald am Nande Nach dem zehnten Paragraphen: "Bon bem Bacwertunterschlagen" Das Decretum niederschreiben, Und die Diebe tlichtig strafen.

(Geißel überreicht bas Buch, ber Burgemeifter blattert wohlgefallig barin.)

Ein Bergnilgen wird's boch bleiben In bem wicht'gen Buche hier, Die Decreta nachzulesen. Sag' er, Geißel! Hab' ich mir Nicht ein herrlich Monument Mit ben reich biktirten Schlägen, Filr bie Nachwelt aufgestellt? Glaubt er nicht, baß man in Segen Spät noch meinen Namen nennt?

Seifel.

Ei, gewiß! es wird die Welt Oft noch mit Bewundrung fragen, Wer der große Mann gewesen? Entel werden's staunend lesen, Werben's sagen ihren Erben: Das war eine gute Zeit, Wo die Blirger unsver Stadt Wandelhaupts Gerechtigkeit In dieß Buch gezeichnet hat, Und der Mann, er mußte sterden!

Meint ihr, Geifiel? ihr habt recht! Doch auch euch feb man gewogen;

Denn ihr war't ein treuer Rnecht, Der, was ich befahl, vollzogen.

Seifel.

Ich war boch nur bloß bie Geißel, Welche eure Hanb geschwungen, Doch nur bloß bie schwache Feber, Die aus Armensünberleber Euren werthen Namen schrieb.

## Burgemeifter.

Auch bieß ift euch gut gelungen. Wenn fie meinen Namen nennen, Wird man auch die Geißel tennen. (Er hat fortgeblattert, halt inne und utmint eine Beber.) Welchen Datum schreiben wir?

Beifel.

Beut' ift ja ber erfte Mai!

Burgemeifter.

Richtig! Seht, ba find' ich hier Bor bem Jahr' am ersten Mai Auch schon etwas eingetragen. Will boch lefen, was es fen.

Seifel.

D bas weiß ich so zu sagen, Sehe nicht in's Buch erft hin. Heut' wird es gerad' ein Jahr, Daß ich die Zigemerin Ueber Grenze bringen mußte.

Burgemeifter (wirft bie Seber erschroden weg). Wie? — heut' war es? — Ja, filtmahr! Geißel! hättet ihr geschwiegen!

Stiftl.

Darf ich euch boch nicht beligen! Und was ist euch benu zuwider?

Burgemeifter.

Still! mir beben alle Glieber! Habt ihr's benn noch nicht vernommen, Wie die Here ihren Fluch Ueber mich hat ausgesprochen? Seifel.

D ber ift wohl berb genug Auf fie felbst gurudgetommen. Burgemeifter.

Someiat! ich will euch alles fagen: Bor bem Sabr am erften Dai Rommt in unfre Stabt bie Bere. Und fie macht fich gleich babei, Mllem Bolt au prophezeihn. Much ju mir tritt fie berein, Deffnet bier ibr Laftermaul Und verriickt, ich mag's nicht fagen, Bas fie alles porgetragen. Meiner Frau beinab ben Robf. Doc ich eile, auch nicht fant. Sie im ftrenaften Ton au fragen: Bo fie ben Gewerbichein batte? Dentt, ba fpricht fie frech zu mir : Brobbezeihn mar' frei gegeben! Und treibt folden Unfug bier. Daf ich nicht tann wiberftreben, 3br mit jener Aliegentlatichen Tilchtig auf bas Maul zu vatiden. Doch nun wurbe fie erft toll, Soudt um fich wie eine Rate. Dacht mit ibrer wellen Late. Gräflicher Bebeutung woll. Ueber mir abicheul'de Beiden, Will nicht manken und nicht weichen. Und verschwört fich boch und theuer, Daft am nächften erften Mai -

Mir auch eine -- ja -- jum Geier! Eine -- ja! -- befchieben fen! (Er macht bie Bantomime einer Ohrfeige.)

Bas benn? was? geftrenger Bert? Beiden, bie berfteb' ich fcwer. Bnrgemeifter.

Geifiel! tret' er naber ber! Bor er! — aber fill geschwiegen! Eine — Ohrfeig follt' ich friegen. Geifiel.

O bie hat sie selbst betommen, Als ich auf ber Grenze bort Abschied von ihr hab' genommen.

Surgemeifter.

Ging fie benn gelaffen fort?

Rein! fie fprach noch manches Wort, Was mir eben nicht gefallen.

Burgemeifer.

Unterricht' er mich von allem. Wie auch schon bie Wangen brennen, Doch ich will mein Schicffal tennen. Seifet.

Als ich bem Decret gemäß Jener Her' auf ihre bleichen Bangen mit vier Badenstreichen An ber Grenz' ben Baß viftrt, Schrie sie fürchterlich: "Das vihrt Alles von bem Burgemeister Wit ber Fliegenklatiche her.

Doch mein Flich, er treff ihn schwer!
Sucht ihn auf, ihr bösen Geister,
Bei bem nächsten erken Mai,
Wo er auch verborgen set,
Wo er sich auch mur vertrochen,
Soll er boch die heut'gen Gaben
Reichen Maßes wieber haben!"
Und, nachdem sie bieß gesprochen,
Und ich nach dem Stock mich bilde,
Galoppirt sie auf der Articke
Wie ein Klirassier vorbei!

Burgemeifter.

Run! ba hat er's selbst gehört!
Ceifel.

Bohl gehört; boch laßt sie reben!
Sollt' ich glauben einer jeben
Alten Frau, die von euch spricht,
Auf euch flucht und auf euch schilt?
Ebler Herr, da wäret ihr
Gar ein jammervolles Bild.
Glaubt man's nicht, geschieht's auch nicht.
Und die Frau Zigennerin
Bird sich nicht an unfrer Grenze
Mitten auf den Krenzweg hin
Förder stell'n und raisonniren,
Denn sie schent das Pasvistrent,
Ich versteh' mein Schreiberamt.
Laßt! die Sache ist vorüber!

Auf bem Kreuzweg? — Da verbammt!

Immer folimmer wird bas Ding; Schweig' er nur, und geh' er lieber! (Gelfel ab.)

# Bweiter Auftritt.

Burgemeifter allein.

# Burgemeifter.

Chrenfefter Burgemeifter! Werther Rilian Wanbelbanbt! Sprich, was ift benn nun bas Befte. Daß man zweifelt? ober glaubt? Alles reibt fich Ring an Ring Gar an einer langen Rette. Richt mehr tommt mir aus bem Sinn Rreuzweg und Zigennerin! Wenn ich boch bas boje Beib Mimmermebr gesprochen batte. Sab' ich nur bes Schickfals Schwert Ueber meinem Baupte fcweben, War' es boch noch ehrenwerth. Doch, wie in ber Zeitung oft Gine Band gezeichnet ftebt. Auf bie wichtigften Artitel Ausgeftredten Ringers zeigenb. Mjo zeigt bes Schickfals Banb Aus ben Wolfen unverwandt Auf bes Burgemeifters Baden.

Bar's ein Sowert, ich ident' es wenig! Schwerter treffen auch ben Ronig! Und bas Sowert wuftt' ich zu flibren. Als ich noch ein Buriche mar. Mis mit Biebern und Rappieren. 3d mich ftlirate in Gefabr; Winkelquarte, Kingertera Und ein Stich barch Lung und Berg Maren mir nur Spielereien, Und fo würd' ich ohne Banken Mit bem Schwert felbst in bie Schranken Bu bem Teufel treten ein. -Mber einen Badenftreich. Einen ftillen, aber berben - : Rilian! baran wirst bu fterben! Denn erfährt's bie Stabt - fogleich Sett fett fie ihren Burgemeifter, Den Geschlagnen, ichimpflich ab: -Dber fieht es meine Frau. Dann: Abe Refpect im Baufe! Deun fie mertt bas Beisviel fich. Und fafit mich gelegentlich Auch ein bischen bei ber Rrause. Aber mas ift jett zu thun? Soll ich gittern nur und gagen? Soll bie Band im Schoofe rub'n, Bis bie Bade wirb gefdlagen? Bis ber Fluch ift ausgegangen Mit flinf Kingern auf ben Bangen? -Könnt' ich ihn boch abpariren! -Abpariren! - Salt, bas Bort

Hat ein Gott mir eingegeben!
Die Paraden sollen leben!
Ift denn Ohrseig' etwas anders
Als deim Fechten imn're Onarte? —
(Er nimmt eilig die Megenkatsche herunter.)
Schicksal, haue wie du willst,
Trotig steh' ich hier und warte!
Diese innre Onartparade
Haut trots allem ihrem Fluchen.
Zene Here selbst nicht durch.
Halt! das muß ich gleich versuchen!
(Zur Thüre hinaustusend).
Zettchen! Frauchen! Derzenskind!

# Dritter Auftritt.

Der Burgemeifter. Geine Fran.

genriette.

Run? was foll ich, lieber Mann! Burgemeifter.

Bester Engel, bor' mich an, Sprich, bu tannft boch wohl bas Fechten? Cenrictie.

Danbwerisburichen gehn oft fechten, Aber bas ift ja verboten.

Burgemeifter.

Gi! ich meine mit bem Degen,

Mit bem spitzen blutigrothen, So wie bie Solbaten pflegen.

Acuriette.

Rommt's benn ba nicht oft zu Schlägen? Unraemeiter.

Nein! zu Wunden kommt es wohl, Aber die sind ehrenvoll. Es ist eine wahre Lust, Komm und laß die's einmal zeigen. Einen Hieb nach Kopf und Brust Nennet man die innre Quarte — Passe auf und merk' ihn dir! (Er zeigt ihr den hied mit der Hand.)

So! nun schlag' einmal nach mir, Sider follst bu mich nicht treffen!

Benricite.

Aber Mann! was fällt bir ein? Willft wohl beine Frau gar äffen? Wozu foll benn biefer Scherz? Burgemeister.

Thu' es boch, geliebtes Herz! Nur ein Späßchen soll es sepn, Und beweisen wird die Kar, Bas ich filr ein Fechter war. Daue, Weibchen!

genriette (lacenb).

Meinetwegen!

(Er fiellt fich mit ber Miegentlatiche in die Quartparade, fie aber schlägt ihm auf die Hand.)

Burgemeifter.

D, bas war ein falscher Dieb! Haue recht, bast bu mich fieb!

genriette.

Laß es gut fenn, lieber Mann! Richt begreif' ich folche Sachen! Burgemeifter.

Allerliebste Turteltaube, Stell' dich nicht so albern an, Ich will bir's begreiflich machen. Thu' als wolltest gleichsam du Einen — Badenstreich mir geben.

Aenriette.

Ei ja so! bas laß ich gelten! Aber wenn ich bich nun treffe, Wirst bu mich auch bann nicht schesten? Burgemeister.

Nein! han' nur bie innre Quarte! Die Parabe wird mich schfitzen! Frisch! beginne! sieh, ich warte!

genriette.

Männchen, nimm bich wohl in Acht! (Sie bringt auf ihn ein, er parirt mit ber Bliegenklatiche.)

Burgemeifter.

Ho! Hravo! gut gemacht! Hast bu keine stärkern Hiebe? Schwach gebrechlich ist bas Weib! Kenrtette.

Wie? gebrechlich war' mein Leib? Warte, bu gottloser Mund!

(Sie bringt farter auf ihn ein.)

Burgemeifter.

Pestileng! bas wird zu bunt! Halt boch ein! ich bitte bich!

## Beuriette.

Cher nicht, bis ich bich treffe, Denn beleibigt haft bu mich! (Sie bringt immer flarker und bigiger auf ihn ein, und treibt ihn im Jimmer umber.)

## Burgemeifter.

Frau, dich stechen die Tarantein! Bahrlich, ich muß ohne Guade Meine innre Quartparade Flugs in einen hieb verwandein. Decke dich! ich han' Secunde! — Puff! da hast du eine Wunde! (Er gibt ihr mit ber Milgenklassche einen hieb.)

Benriette.

Au! bas war ein bummer Spaß! Kilian, ich verbitt' mir bas! Um mir einen Hieb zu geben, Brauchst bu mich nicht herzurufen! (Ste geht unwillig ab.)

# Dierter Auftritt.

Burgemeifter allein.

Burgemeifter
(sieht ihr lächelnd nach und legt die Bliegenklatsche aus der Sand).
Bravo! liebster Burgemeister!
Trefslich hast du dich gehalten!
Wögen doch die blien Geister
Mit den Backenstreichen schalten!
—

Hab' ich sie an bieser Stelle Eben jetzt nicht zum Duelle Noch bazu in Fraungestalt Ausgesorbert und bestegt? Ja, mein Kilian, in dir liegt Eine große Kampsgewalt! Auf benn, Schickal! frisch heran! Muthig will ich mich dir stellen, Denn an diesem Talisman (auf die Fliegenklatsche zeigend) Soll bein Backenstreich zerschellen. Magst du beine Hand auch führen, Doch behaupt' ich's sest und führen, Doch behaupt' ich's sest und hart: Ohrseig' ist nur inn're Onart, Und die weiß ich zu pariren!

# Fünfter Auftritt.

Burgemeifter. Chanfpielbirector Girins.

So wie ber Frembe hereintritt, fast ber Burgemeifter bie Fliegenklatiche und bedt fich bamit.)

Burgemeifter.

Salt! was will er?

Sirins.

Romm' ich bier

Bum Berrn Burgemeifter recht?

Burgemeifter.

Ja! ich bin ber Burgemeifter!

Doch wer ift er? und wie heißt er? -

Sirins.

Sirius, so ist mein Name, Und ich selbst bin Dirigent Einer großen Klinstlertruppe, Die auf stlichtiger Schaluppe Durch das Meer des Lebens rennt. Jeho tomm' ich hergeschritten Mit dem Freibrief in der Hand, Concession wird er genannt, Und den Consul will ich bitten, Gnädig mir sein Ohr zu neigen, Daß es uns verstattet werde Statt der alten granen Erde Reue Bretter zu besteigen.

Burgemeifter.

Tret' er mir nur nicht so nah! An ber Thüre bleib' er ba! So! — Komöbie will er spielen? Hat er benn auch hübsche Sachen, Wo man sich recht satt kann lachen?

Birins.

Ja, wir speisen alle Belt So mit Lachen, wie mit Beinen, Bas bem einen nicht gefällt, Bird bem andern wiltbig icheinen. Heute spiel' ich ben Betrunken, Morgen ben vom Doich Gesunken.

Bur'gemeifter.

Gut! bas beibes febn wir gern. Aber weiter.

#### Siring.

### Balb ben Berrn.

Balb ben Knecht stell' ich ench bar; Balb bas Alter, balb bie Jugend, Balb bas Laster, balb bie Tugend, Balb bie Weisheit, tief umb kar, Balb ben Wahnsinn offenbar.

## Burgemeifter.

Salt! ben Bahnfinn muß er laffen, Rein! ben tann ich gar nicht leiben; Denn ich tenne bie Grimaffen, Die fie in ber Tollheit schneiben.

## Sirins.

Wenn ihr wollt bas Leben schauen, Seine Bilber voll und reich, Muß ench nicht vor Wahnsinn grauen, Denn auch er wohnt unter euch.

# Burgemeifter.

Herr, bas litgt er grab' beraus! Denn fo groß bie Stabt auch ift, hat fie boch fein Irrenhaus.

#### Birius.

Allein nahe steht bas Kraut, Nur von Thränen wird's bethaut, Bittrer ist es, als ber Tob, Welches sich ber Arzt ertiest, Daß er in ber höchsten Noth Seinen Schlaftrunk baraus brant. Dieser Arzt ist die Natur, Und der Trank ist Wahnsinn nur. Burgemeifter.

Trint' er, was ihm mag behagen, Doch wir trinten Doppelbier.
Und ein Gläschen Kräutermagen, Drum den Wahnfinn weg von hier. Hört er wohl? es bleibt dabei! Wer in einer Stadt will leben, Muß hilbsch daraus Achtung geben, Was besieht die Polizei. Les' er nur das Tollplasat An den Thoren unster Stadt. Jeho sind die Hundestage, Drum erfillt' er, was ich sage!

Hat er mehr noch solche Dinge, Die verusen sind?

Birins.

3ch bringe,

Bas die Muse schönes hat: Lustspiel mit und ohne Wit.

Burgemeifter.

Schabet nicht! ift's nur zum lachen, Boll'n wir auf bem erften Sit Unfer bischen Wits schon machen.

Birius.

Schauspiel mit und ohne Thränen! Burgemeifter.

Gut, boch muß er auf bem Zettel Diefen Umftanb mit erwähnen, Daß die Damen gleich ermeffen, Bas sie bei bem Beinen brauchen, Und die Tücher nicht vergessen. Dem wir Männer weinen nie, Weil wir in ber Komöbie Unfre Pfeife Tabak rauchen.

Birius.

Enblich hab' ich Trauerspiele Mit und ohne Schickfal.

Burgemeifter.

Bie?

Mit bem Schickal? Hör' ich recht? Herr, ich will ihm Gutes rathen. Laß er bas, sonst geht's ihm schlecht, Denn merkt einer erst ben Braten, Daß bas Schickal mit ench spielt, Wird gezischt, gepocht, gepfissen, Ober wenn ihr's noch nicht fühlt, Zu bem Batel selbst gegriffen, Und wir plilnbern voller Graus Euch sogar bie Kasse aus.

Birins.

Bie? Ihr spottet jener Macht, Die, indem ihr fie verlacht, Und ihr zu entsliehen strebt, Ueber eurem Haupte schwebt?

Burgemeifter.

Bas? ob meinem Saupte? nein! (Gur fic.)

O ich weiß wohl, was er meint, Doch parir' ich alle hiebe!

(Ihn mit ber Allegenklatiche gurudbrängenb.) Wenn er nur, mein lieber Freund, Etwas mir vom Leibe bliebe. Mag nicht an bas Schickal glauben, Das ist heibnisch und verrucht! Hört, und baß mir keiner flucht!

Birius.

Fluch ist Mahnung böser That!
In die schulbbesabne Brust
Fällt er ein als Unglückssaat.
In der Angst, ihm zu entweichen,
Muß der Mensch oft undewußt
Zum Gebeihn die Haud ihm reichen,
Und die eigne That vergessend,
Und die Folgen nicht ermessend,
Rlagt er thöricht und verblendet:
"Ach, das alles hat allein
Mir das Schicksal zugesendet!"

Burgemeifter.

Laß er Fluch und Schickal sehn! Kurz und gut, es bleibt babei, Alles was sich salt und salt, Ift nichts als Salbaberei. Trübsal, Scheusal, Schickal, sort! Labsal nur ist gutes Wort. Doch noch eins: Gebt ihr Zigeuner?

Birius.

Ja, o ja!

Burgemeifter.

O nein! o nein! Bon ben Kerlen barf mir teiner In bas Haus zu euch hinein! Souft fpiel' ich bas letzte Mittel, Senbe ftrack euch meinen Buttel, Und bas wird tein Luftspiel seyn! Strins.

Und was bleibt ben Trauerspielen?

Burgemeifter.

Bas, ibr fragt noch bei ben vielen Anbern febenswertben Dingen? -Blutige Tyrannen, Räuber. Ralice Spieler, boje Beiber, Große blante Ritterflingen, Eingefleischte Bofewichter, Blod und Beil, felbft ber Scharfrichter. Auch Berichwörung und Banbiten. Mes bieg wird bier gelitten. Auch laß ich mir's noch gefallen, Daß ihr anbre Streiche macht. Daß ihr mögt bie Räufte ballen. Wenn es braufen blitt und fract. Daß ihr wimmert, heult und ftobnt, Daran find wir bier gewöhnt. Wollt ibr bas, fo könnt ibr fpielen! Doch für mich und meine Rette. Und bie Mutter gebt ihr taglich Bei mir ab brei Freibillete. Run! was fteht er noch fo Maglich?

Birins.

Kunft muß ber Gewalt wohl weichen, Benn fie will nach Brobe schleichen, Und so muß ich mit Bergnilgen Wich in eure Wilnsche fügen. Burgemeister. Es ift gut! — Jeht tann er gehn! Sirins.

Droben benn! auf Wieberfehn! (Ab.)

## Bechster Auftritt.

Burgemeifter allein.

Burgemeifter

(legt bie Bliegenflatiche ericopft weg). Gott bewahre bor bem Burichen! Spricht und fbricht und macht fein Enbe, Someifit bie leeren burren Banbe, Daft beinab' mir wollte grauen, Schidfal fvielen, Wahnsinn brauen, Muchen wie ein Lanbestnecht. Sa bas war' mir eben recht! Rein, bamit ift es porbei! Sab' ber gangen Subelei Bei une ftrade ben Bag verhauen, Bab's verboten, furz und gut, Ans ber Stabt binausgewiesen! Ruble gleich, mir machet ber Muth, Filrote nichts mehr! iberhaupt, Wenn man nur nicht baran glaubt, Wirb bas Ding zu Lug und Trug! Rurg, ich Rilian Banbelhaupt, 36 behaupte fteif und feft, 'S gibt fein Schicffal, feinen Rluch!

Die Bigeuner mogen fcrei'n, Wie fie woll'n, es trifft nicht ein. Dug nur nicht ben Duth verlieren, Bin bier Conful, tann befehlen! Brauche nicht mehr zu pariren! Belde Macht foll mich bebrängen? Romm nur, meine Fliegenflatide, Laf bich an ben Nagel bangen! Dir gefteh' ich's, bag ich mich Der Beforgniß jeto ichame. Denn ein Nichts icheut man vergebens. (Inbem er bie Bliegenklatiche aufhangen will, flopft es an bie Thur; er fdridt gufammen.) Halt! was Hopft? Berr meines Lebens! Rein! bas mare fürchterlich, Wenn bas Schidfal wieber fame.

## Biebenter Auftritt.

(Er nimmt bie Fliegenklatsche und bedt fich bamit, indem er auf bie Thur binftarrt.)

Burgemeifter. Barbier Chaber

Burgemeister.
So? was führt benn ihn herein?
Achaber.
Euer Ebeln woll'n verzeihn,
Könnt' ich Sie nicht heut rafiren?
Burgemeister.
Heut? er will mich wohl veriren!

Heut? am Samftag Nachmittag? Befihalb benn nicht morgen früh? — Schaber.

Morgen, Sonntage, feben Sie, Wirb zu Seeborf bes herrn Grafen Fröbliche Bermablung febn. Und ba barf bie Runft nicht schlafen. Rüblt boch auch nach meinem Meffer Beber Gaft bort ftart Belieben. Denn fein Rünftler macht es beffer. Defibalb bat man mich verschrieben. Kerner foll am Bolterabenb Beut im Schloffe obenbrein Oper und Romobie fenn, Der Director jener Truppe. Der mit feiner Conceffion Sie fo eben angetreten. hat auch mich als Rlinftler icon Beut ju einer Abenbfuppe Auf bas Dorf binausgebeten. Durft' es ja nicht reflifiren: Denn vorber foll ich geschwind Seine Truppe noch rafiren. Und bem Ronig Salomo, Den er beut bentt aufzuflibren,

Burgemeifter.

Bas grinst er so? Seh' ich boch hier nichts zum Lachen.

Bart anpassen und fristren, Und bas sind — — Shaber.

D bas finb befonbre Sachen. Im Ralenber hab' ich mir Gang genau es aufgeschrieben.

Burgemeifter.

Gleich betenn' er!

Shaber.

Ja ich will

Kein Geheimniß baraus machen. Heut ist es gerabe jährig, Daß ich eine Prise nahm, Als sie, die Zigennerin, Zu mir in die Stube kam. Sie erinnern sich wohl noch Jener großen gelben Frau? Wo mir recht ist, warb sie boch —

Burgemeifter (einfallenb).

Ja, ich tenne sie genau! Aber weiter!

Shaber.

Run ich reichte, Als fie manches prophezeiht, Bon ben abgetragnen Speisen Willig eine Rleinigfeit.

Burgemeifter.

Batt' bie Thur' ihr follen weifen!

Rein, fle prophezeihte Gilld: Biele Kunben, fcarfe Meffer, Unb bie Zeiten immer beffer. Beigte aber ftarten Durft Und es ist mir boch fatal
Mit der Klatsche jedesmal
Bor den Leuten mich zu drehen.

(Er sieht sich im Immer um.)
Halt! wie wär' es, wenn ich hier
Auf dem Sopha her mich streckte,
Und den Teppich über mir
Mit den ganzen Aften beckte?
Ja hier wird mich niemand suchen!
Mag die alte Here slucken!
Ja, hier schlaf' ich ungestört.

(Er hängt die Kliegenklatsche wieder an die Wand.)
Hänge ruhig hier mein Schwert!

(Er legt sich auf das Sopha und best alles darauf besindliche über sich.)

## Neunter Auftritt.

## Seigel tritt raft ins Bimmer.

## Ceifel.

Such' ibn nur! - Du wirft ibn fangen!

Mögt ihr prilgeln, raufen, fluchen, Schlagt euch tobt! — Heut' will ich schweigen! Schickfal, merks bu bort Ohrseigen? — Sieh auf bie, und laß mich gehn! Aber horch! man kommt schon wieber! (Er tedt sich geschwind zu.)

## Behuter Auftritt.

Die Mutter fommt und bringt ben Raffee berein.

#### Mutter.

Nun, herr Consul? Mein herr Sohn, Willst bu heut' nicht Kaffee trinken? 'S ift die fünste Stunde schon.

(Sie fest ben Raffee bin, und fieht fich um.)
So? — er ift ja nicht zugegen,
Schläft vielleicht wohl gar im Garten!
Nun ich kann nicht länger warten,
Dazu bin ich schon zu alt,
Und ber Raffee wird zu kalt.

(Sie sett sich und schenkt ein.) Ja, die jungen Leute haben Weber Ordnung noch Geschick. Seit der Sel'ge ward begraben, Ridt die liebe schwarze Stunde Bis auf fünf Uhr schon zurlick. Weber Winken hilft noch Husten, Und von drei Uhr halt' ich nun Schon ben Zuder in bem Munbe, Und die spitzen Lippen thun,' Als ob sie ben Kaffee pusten. Trilg' ich ihn nicht selbst herein, Wilrb' er gar vergessen sehn.

(Ste scheucht mit ber hand.) Seht, kaum kommen warme Tage, Sind auch gleich die Fliegen da! Wollt ihr fort! ihr Menschenplage! Weg von hier! ihr sollt mir ja Richt den Labetrank verekeln!

## Elfter Auftritt.

Die Mutter. Benriette.

Heuriette (herein hapfenb). Golbnes Männchen! Romöbianten! Und bu haft es ja erlaubt, Allerliebster Wanbelhaupt!

Mutter.

Mein Berr Sohn ift ausgegangen.

frau.

So? — ich brenne vor Berlangen, Im Theater mich zu wiffen. Beste Mutter, o Sie müffen Morgen auch in's Schaufviel gebn. Mutter.

Nun, bas könnte wohl geschen. Aber was wird benn gegeben? Kenriette.

Haben Sie in Ihrem Leben Schon Komöbien gesehen, Die man Trauerspiele nennt?

Ja, in meiner Jugenb sah Ich ben Julius von Carent. Aenriette.

Sehn Sie wohl? ich bacht' es gleich, Daß Sie weit zurlick noch finb! — Julins ift uns viel zu weich, Bei ber jetz'gen Bölkertraft Hat man Stärkres angeschafft.

Mutter. Wirklich? nun mein Kind, ich sah Auch bas Trauerspiel Galotti.

genriette.

D, Emilie ift schon alt Und für unfre Zeit zu talt. Damals hieß es Dichterkraft, Wenn er zeigt in seinem Stilde: Wie des Menschen Leibenschaft Prallt an Leibenschaft zurücke, Wie ans eigenem Gemilthe Rose ober Schierling blübte. Doch das macht jetzt lange Weile, Auch im Schauspiel will man Eile, Kleine Stilde gibt's vollauf, Und so hat man alle Abend Zwei bis breie filr ben Kauf. Erst weint man sich tlichtig ans Und mit Lachen geht's nach Hans.

Antter.

Erft geweint und bann gelacht, Seht boch, was ber Deutsche macht.

Benriette.

Rame nur mein lieber Mann, Daß ich ibn fo recht von herzen Um Berzeihung bitten kann.

Antter.

Haben Sie sich benn entzweit? — Henriette.

Ja, es war bavon nicht weit. Aber sicher wollt' er scherzen, Bollte eine Scene heut Beimlich mit mir burchprobiren; Mutterchen, vielleicht barf ich Eine Rolle übernehmen!

. Mutter.

Pfui, Frau Tochter! sollten sich In bas eigne Herze schämen! Meinen Kilian verführen, Ihn zum Komöbianten machen! Hört, begeht ihr solche Sachen, Geb' ich euch ben Mutterfluch.

genriette.

Laffen Sie fich's boch erflären --

Rein! ich weiß fcon jett genug!

fienziette:

Boren Sie mich ruhig an,

Denn Sie follten boch bebenten -

Mutter, ....

Sh' ich ruhig hören kann, Muß ich Kaffee uns einschenken, Und die Fliegen mir abwehren.

genriette.

Mun, bann machen Sie geschwind!

Alles mit Gebulb, mein Kind! Hören Sie nur bas Gesumme, Die verdammte große Brunnne Muß ich erst burchaus erschlagen.

genriette.

Mag fie Ihren Born ertragen! (Die Mutter nimmt bie Bliegenklatiche von ber Band, geht ber großen Bliege nach und schlägt einigemal fehl.)

#### Mutter.

Summe, summe immer fort, Lange sollst bu mich nicht äffen! Sieh, jett sitt sie ruhig bort, Still, nun will ich sie wohl treffen.

(Sie schleicht mit aufgehobener Fliegenklatsche nach bem Copha, und führt einen ftarten Schlag gerabe auf die Stelle, wo ber Burgemeister mit dem Ropfe liegt. Da dieser schreiend aufspringt, und alles über ihn Gebedte von fich wirft, laufen die Frauen erschroden und bulferufend davon.)

## Burgemeifter.

Daft bu mich auch hier gerochen, Unter Aften tief verhillt? Ja, bie Fliege tam getrochen, Daß mein Schidfal werb' erfillt.

Souwalb, fammtl. Berte. 1.

Und die Mutter ward erforen, Mit verdammtem Instrument Mir zu schreiben auf die Ohren, Daß du silhest das Regiment. Rein, ich will an beine Tücke Ferner keinen Zweisel wagen, Bill dich auch in keinem Stilcke Auf den Brettern untersagen; Denn wohl mert' ich, wer für Lüge Hält bein strenges Machtgebot, Ja, dem schlägst du eine Fliege Auf der Berhang fällt.)

# Das Bild.

Trancripiel in fünf Aufzügen.

Und die Mutter ward erforen, Mit verdammtem Instrument Mir zu schreiben auf die Ohren, Daß din sührst das Regiment. Nein, ich will an deine Tilde Ferner keinen Zweisel wagen, Will dich auch in keinem Stilde Auf den Brettern untersagen; Denn wohl merk' ich, wer sitr Lilge Hält bein strenges Machtgebot, Ja, dem schlägst du eine Fliege Auf der werhang fällt.)

# Das Bild.

Trancripiel in fünf Aufzügen.

## Berfonen.

Marchese bi Sorrento, jest unter bem Namen Burg. Ramilla, verwittwete Gräfin vom Nord, seine Tochter. Leonhard, ihr Sohn, 16 Jahre alt. Gotthardt, Graf vom Nord, sein Oheim, beutscher Ritter. Julia, Freundin der Gräfin Ramilla. Meister Spinarosa, ein Maler. Der Kastellan des Schlosses. Ein Bote aus Italien. Ein Bedienter des Marchese. Bebiente des Grafen.

Der Schauplat ift auf einem Schloffe bes Grafen Gottharbt vom Norb in ber Schweiz. Die handlung fallt gegen bas Jahr 1707.

#### .

## Erfter Anfang.

Ein großes Borgimmer; antif, boch prachtig moblirt.

## Erfter Auftritt.

Der Raftellan. Gin Bedienter trig! Reifgepad uber bie Buhne; ein zweiter Bebienter öffnet ihm bie Thuren.

## Aafteltan.

Lauft! — lauft! und reist die Thüren auf und zu, Me sey das wisbe Heer hier eingezogen! — Wie mir ob diesem Lärm beinah der Mund Erstaunend offen steht, so sperrt die Burg Auch ihre lang verschlossenen Thore auf. Erker Cedienter.

Herr Kastellan, in welchem Zimmer wohnen Die beiben Maler, welche gestern Abend Spät ans Italien hier eingetroffen? Wir wollen ihr Gepäck hinauf besorgen.

## Aaftellan.

Ift dazu jetzt erst Zeit? Sept ihr etwa Bloß filr ben Tag gemiethet? daß das Licht Ja nicht ber Tugend eurer Trägheit fehle? Und jetzo fragt ihr noch in welchen Zimmern?
Sind benn im Schloß noch viele unbesetz?
Fort! tragt die Sachen nach den Gartenfluben.
(Der Bediente will mit dem Gedäck abgehen, er ruft ihm nach:)
Doch geht hilbsich sacht, und weckt die Fremben nicht!
So lang sie schlafen, hat man keine Noth.

(Erfter Bebienter ab.)

## Bweiter Bedienter.

Die beiben Maler finb schon längst im Freien; Roch grante tanm ber Tag, ba mußte fie Der alte Thorwart auf ben Felsen führen, Der hinter unserm Garten sich erhebt; Sie wollten bort ben Sonnenausgang sehen.

## Aaftellan.

Sie meinen wohl, ste geh' hier anbers auf Als in Italien, und seltner noch? Und malen schnell ein Bilb und schreiben brunter: "So ist der Sonnenausgang in der Schweiz." Daß doch der Meusch erst in der Fremde sucht Bas er zu Hause hundertmal verschlafen!

## Bedienter.

Sagt nur, wer find benn eigentlich bie Fremben? Raftellau.

Die Fremben? — Ja, ba fragt ihr mich zu viel! Der alte herr mit seiner blinben Tochter, Der vor acht Tagen bei uns eingezogen, heißt Burg, bas wist ihr selbst so gut, wie ich.

Ich mert' es wohl, ihr wollt mir's nur nicht fagen, Bas hielte benn ber Graf vor euch gebeim? Die Zimmer find ja längst bereit gewesen.

#### Rafellan.

Das eben ärgert mich, baß ich im Schlosse, Wo mir kein Spinnennetz seit vierzig Jahren Berborgen war, setzt frembe Menschen sehe. — Herr Burg! — und geht in Feberhut und Degen, — Der Graf klist seiner Lochter selbst die Hand, — Sie werden ansgenommen wie die Fürsten; Die Zimmer, wo vor Zeiten, wie man sagt, Simmal der Landvogt hat gewohnt, sie sind Kir herren Burg so eingerichtet worden, Als sollt' er Jahre lang bei uns verbleiben.

#### Bmeiter Bedienter.

Ja, ja! es ftedt ein großer Berr babinter, Ich feb's ihm an, er läßt fich gern bebienen.

#### Raftellan.

Und gestern Abend, als die Maler tamen, Ihr wart da nicht zur hand, das war ein Jubel! Sogar der Graf umarmte selbst den Ingsten; herr Burg nannt' ihn: mein lieber Sohn! und sprach, Er wollt' ihn eilig zu der Mutter silbren.

Bmeiter Bedienter.

So ist die blinde Frau wohl seine Mutter?

Refellen.

. :

د:،

Fast glaub' ich es.

3meiter Bedienter.

Rur bas begreif' ich nicht, Wefhalb ber Graf, ber hier so viele Jahre In Einsamkeit gelebt, mit einemmale Die vielen fremben Menschen zu sich zieht? Und es gefällt mir nicht, herr Kaftellen,

Daß er bor euch, bem alten, treuen Diener, Gebeimniß hat!

#### Raftellan.

So? mm auch mir gefällt's Richt, mit bem jungen Diener mehr zu schwatzen, Der naseweis bes Grafen Thun beurtheilt: Packt unverzüglich euch an eure Arbeit! Die Gäste sind schon wach! ich höre kommen! — (Betbe ab.)

Strate and an area

it.

# Zweiter Auftritt.

## Der Maler. Leonharb.

#### Reonbard.

Sieh nur, wie schön bie Zimmer finb, wie alles So groß und prächtig eingerichtet ift.

#### Maler.

Es ist ein herrlich Schloß; doch schäner noch Der Ort, wo es der Bauherr aufgestellt. Denn neben diesen Felsen, diesen Gletschern, Steigt es mit seinen Thürmen tilhn empor, Als ob der Mensch in seiner Kraft versucht', Auch seine Felsen in dieß Thal zu Kellen.

## Leonhard.

Schön ift es hier, boch aber beimisch nicht. Ich war zwar nur ein Anabe von acht Jahren, Als ich mit Pietro nach Italien zog, Allein das Bill der Heimath fleht fo frisch, Als ob es erst gemalt, in meiner Seele; Und dieses Schloß ist meine Heimath nicht. Im dunkeln Schatten riesenhoher Eichen, Die ernst, wie treue, grau gewordene Wächter Daneben stehen, lag das Haus verborgen; Es hat kein Thor, es hat nicht Thurm noch Zinnen, Mit niederm Dach und einer Keinen Pforte, Steht es so freundlich und bescheiden da.

#### Maler.

So haft bu mir es freilich oft geschilbert, Und zu ber Hitte, bie bich auferzog, Zu beiner blinden Wutter und zu ihrem Berarmten Bater sehnten wir uns beibe.

#### Leonhard.

Mir ist, als träumt' ich! Hab' ich boch nie anders, Als nur in schlichter bürgerlicher Tracht Den Bater meiner Mutter sonst gesehen, Und von ihm stets gehört: wir wären arm! Doch hier empfängt er uns in vollem Staat, Als wie ein Nobile; von seinem Winke Erwartet man Besehle, selbst der Graf, Der frennblich ernste Mann mit schwarzem Kreuze, Scheint ihm als Herrn des Schlosses zu gehorchen.

### Maler.

Das Glid ift uns voraus geeilt, wir bachten Es beiner Heimath wieber zuzusikhren, Jetzt finben wir es schon, es lacht uns aus, Und so erspart es bir wohl manche Sorge! Leonhard.

Geliebter Meifter! fceut' ich benn bie Sorgen? Bas machte mich zu beinem fleik'aen Schiller? Die Sehnsucht nicht allein, einst so, wie bu In der Bollendung Sonnenglanz zu strahlen, Mich zu den Idealen auszuschwingen, Und zu den Menschen sie herab zu flihren. Nein! Liebe zu der armen blinden Mutter, Zu ihrem Bater, der mit Thrünen oft Bon längst verganguen, bessern Zeiten sprach; Sie stand bei mir, sie trieb mich an zum Fleiß, Und was ich nun ersernt; heim wollt' ich's tragen, Und sich weinen wuchern mit dem Schatz.

#### Maler.

Ich kenne beinen kindlich frommen Sinn, Und hab' im Stillen oft mich dran geweibet, Wie dein Talent mit beiner Kindestreue Sich um den Borrang stritt, wer dich von beiden Am schnellsten vorwärts leite in der Kunst. So bist du muthig nun den stellen Berg Hinangestiegen und es ist wohl gut, Daß dir das Glild ein freies Wirten schaffen Und jede Last vom Fittig heben will. Lesnhard.

Bon keiner Last wußt' ich, mir war so leicht. Wie reich wär' ich in jene Hitte nicht, Wo Armuth wohnte, wieder eingetreten. Hier aber steh' ich arm! — In diesem Schloffe Ist mir so bang, ob auch der arme Künstler Für seine reichen Eltern passen möge.

#### Maler.

Mein Leonhard! du sprichst mir aus der Seele! Du weißt, ich habe nichts auf dieser Welt, Als meine Lunft, und acht' ich dieß gleich hoch, So geht mir's boch, wie auf bem Meer bem Schiffer; Nach Sternenbilbern richtet er ben Lauf, Doch aber sehnt er sich nach sestem Boben, Wo er ben Anter endlich wersen möge. Der Geist strebt himmelan, am Arm ber Kunst, Das Herz will antern auf ber Mutter Erbe.

Leonhard.

In meinem Bufen triffft bu festen Grunb.

Mein Cobn! ich meinte oft, ich fen bein Bater. Reonhard.

Und bist bu's nicht? Hast bu burch treue Sorge Richt theuer bir bas Baterrecht erkauft? Hast bu mir's, beinem Sohne, nicht gelobt, In meine Heimath mit mir einzuziehen, Und Bater mir zu sehn filt's ganze Leben?

Maler.

D! ich gebacht' es auch, dir treu zu halten! Dieß arme Herz, das frilh schon viel verlor, Das seiner Liebe Heimath nirgends sand, Bei dir nur hosst es endlich auszuruhen.
Oft träumt' ich mir den herzlichen Empfang Der Deinen, sah als Bruder beiner Mutter, Als Sohn des alten Baters mich mit dir Gar fröhlich einziehn in das stille Thal.
Durch dich war ich im Hause schon bekannt; Die Staffelei sah ich im Geist gestellt, Und weiten Raum sür uns im engen Hittchen.
Rasch ging es vorwärts auf der Bahn der Kunst; Nur sern vernahm ich noch des Lebens Sturm, Mein Schissein lag im Hasen sest geantext!

Doch bier bat man mich nun fo talt empfangen. Du burfteft nur allein bie Mutter febn; Mir wies man beflich meine Zimmer an, Erft ausruhn foult' ich von ber weiten Reife; Und nur bie Sonne, als fie beut bie Gletscher hinaufflieg, bat mich freundlich bier begrifft.

Leonbard.

Nicht boch, mein theurer Bater, überall Wo meine Beimath ift, fet auch bie beine. Die Mutter febnt fich innig bich zu fprechen. Mit bem fie meine Liebe theilen foll. Ihr beibe werbet end gewiß verftebn, Obgleich ibr milbes Auge längft erloschen.

## Dritter Auftritt.

Die Borigen Der Raftellan.

Aaftellan (gu Beonharb). Berr Burg verlangt euch bier allein zu fprechen, Und wird alsbalb mir folgen.

Maler.

3d verftebe! -

Und will fein fiberlaft'ger Beuge febn.

(Webt ab.)

Leonbard.

Du follft mir Rebe fteben, alter Mann! Erzähle mir, wie beift ber Berr bes Schloffes?

#### Raftellan.

Wißt ihr's noch nicht? nun bann, so wartet brauf, Bis er euch selber seinen Ramen nennt.

### Leonbard.

Co sprich boch wenigstens: ift mein Grofbater Dein Herr?

#### Rafellan.

O nein! Herr Maler, weit gefehlt; Dergleichen große Gan'n und Schlöffer haben Bornehmere Besitzer, als Herrn Burg; Und daß ihr glauben könnt, er sen mein herr, Ift meine Schuld nicht, liegt nur in ber Weise, Mit ber sich heut zu Tag die Gäste nehmen.

## Resuhard.

Sey mir nicht bose, alter guter Mann; Bu beinen silbergrauen Loden und Bu biesen Falten, die auf Stirn und Wangen, Als Zeugen leise sich dir hingestellt, Daß du der Sorge oft zu beinem Herrn Den Weg vertratst, und die mich zu dir ziehn, Paßt nicht der Hohn, ber jetzt mich von dir weist.

Es scheint, ihr habt die Klugheit fruh gefunden, Als Knabe schon die Welt genau geprlift, Daß die geheime Schrift im Menschenantlitz Euch lesbar ift, da lob' ich euren Meister.

## Leonhard.

Was bu bie Welt neunst, liegt mir noch verborgen, Doch hat die Kunft mir eine aufgethan; Da stehen Glaube und Erfahrungen Der alten Meister seit Jahrhundexten Gesammelt, und da ist mir's klar geworben, Wie alle Tugenden und Leidenschaften Ans der verschwiegnen Brust aufs Antlitz treten, Und die Ersahrung, die ich hier gewonnen, hinans nehm' ich sie mit mir in die Welt, Und sind ich dort nun ähnliche Gestalten, So kenn' ich sie auch schon; drum guter Alter Zieht mich's zu dir, mir ist, als hätt' ich dich Schon bei da Bincis Nachtmahl sieen sehn.

Rafellan.

Der Judas saß auch an des Herren Tisch. — Doch habt ihr unter enren Bilbern wirklich Ein ähnliches Gestaht wie mein's gesunden, Und draus gesernt, ein solcher sinstrer Kops Steh' über einem alten treuen Herzen: So mögt ihr Recht behalten! Eure Hand! —

## Dierter Auftritt.

Die Borigen. Der Marchefe, vornehm geffeibet; inbem Regterer eintritt, geht ber Raftellan mit einer Berbengung ab.

## Mardefe.

Roch einmal mir willtommen, theurer Entel, Komm an bieß Baterherz, was zögerst bu? Leanhand.

3ch zögre nicht, zu biefer beil'gen Stätte Sebut' ich schon lange, lange mich zurnd; Allein tanm batt' ich wieber fie ertanut.

## Margefe.

Richt wahr, bas hat bir nicht geträumt, baß bich Der alte Burg also empfangen werbe? Ja, alles hat ein Zauber hier verwandelt, Ahnst bu nicht in geheimer Frende, wer wir flub? Leonbard.

Ich wage nicht zu ahnen, wage nicht Des neuen Herrlichen mich zu erfreun, Da mir bas alte Theure sehlt. Wie gern Wollt' ich bie bunten Bilber überschlagen, Fänd' ich nur balb bie alte Zeichnung wieber, Bon ber in unverlöschlichen Konturen Ein Abriff tief in meiner Seele steht.

#### Marchefe.

Laß das, mein Sohn; da liegt ein sinstrer Rebel Darliber, jetzo aber scheint die Sonne Bon neuem klar auf unstrer Zukunst Bild. Ich will dich schnell aus allem Zweisel heben: Bor dir steht der Marchese die Sorrento, Und grilft dich seinen Entel Grasen vom Nord! Leonhard.

Großvater, scherzt boch nicht! mir wirb so bange Es ift mir so, als fah' ich euch verkleibet.

3ch scherze nicht! Es ift bie Zeit getommen, Wo ich bir bas Geheimniß unfres Stanbes Enthüllen barf. — Haft bu ben alten Pietro Bon einem Grafen Norb nie sprechen hören?

Leonhard.

Wohl! er hat seiner oft gebacht, als eines Gewaltig fühnen Mannes, ber fein Leben

An manches wagt', und für Neapels Freiheit Zulett im Rerter farb.

Mardele.

Er war bein Bater!

Mein Bater? Gott! -

Marchele.

Lak mich bir alles fagen. Dein Bater Graf vom Rorb, genannt von Ringen, Aus einem alten bentiden Stamme, marb Der Gatte meiner Tochter. Ungefannt Batt' ich schon frlib bie Jungfrau ibm verlobt. Sein Bater war mein Jugenbfreund, wir hatten Die frübe Reigung uns burch fratres Sanbeln Ru einer feften Frembichaft auferzogen, ... Und wilnschten, bag auf biefem Relfengrund Der Rinber Gliid in gegenseit'ger Liebe Sich eine fichre Beimath bauen moge. Defibalb verbieß ich einem feiner Göbne, Den er mir nach Neapel senden wilrbe. Mein einz'ges Rind zur Gattin. - Deine Mutter Bar wunderschön, ein Mufter aller Tugend Und fünftig bes Marchefe bi Sorrento Allein'ge Erbin; baf felbit Mürften fich Um biese Band bewarben, war kein Wunber: Doch ich wies jeben Antrag ernft gurud: 3ch bielt mein Wort und als bein Bater tam. Gab ich bas Rleinob treu in feine Banbe. Allein aus feinem rauben Baterlanbe Bracht' er ein raubes ungebänbigtes Gemilib uns mit; er fab bas icone Lanb.

Bett feine Beimath, von ber Spanier Roch So bart bebriidt; er borte ingebeim Die Namen Maffaniello — Bergog Guise — Als Belbennamen breifen, und beichloft. Bas fie nicht ausgeführt, in's Bert au feben. So warb er enblich benn bas Saubt ber großen Berichwörung, die au jener Reit entftanb. Und beren flibner Blan, war' er gelungen. Das fvan'iche Boch gewiß gerbrochen batte. Mulein Berrath gerftort' ibn, eb' er reifte. Der Bicelonig eilte ber Berfdwornen Sich zu bemächtigen; nur burch ein Wunber Entflobn wir feiner Rache; ichwere Strafen Erlitten unfre Freunde, mein Bermogen Und meine iconen Gliter jog man ein, Und weil bein Bater, ber Berschwörung Saurt. Bum Tob vernrtheilt, fic burch Alucht gerettet. So bing man wenigstens fein trenes Bilb In contumaciam am Balgen auf.

Keonhard. Wie? in Neapel an dem Hochgerichte Hing meines Baters Bild? Dort, wo ich oft In stiller Mondnacht mit geheimem Grauen Borliber ging, dort hat sein Ange traurig Auf mich herab geschaut? — O ja! — ich weiß Es hingen halbzerrifine Nahmen noch Am Galgen bort.

## Marchefe.

In biefer Gallerie Erlangt kein Meister bie Unsterblichkeit; Der Tob, bem bas Original entronnen, Souwalb, sammtl. Werke. I. Frist sich einstweilen satt am Kontersei! Wir konnten bei ber Flucht nur wenig retten, Und kausten uns in einem Winkel Dentschlands Ein kleines, tief verborgnes Eigenthum. Dort wurdest du geboren. Doch dein Bater, Er sand nicht Raum in der beschränkten Lage; Aus's Neue tried ein Dämon ihn hinaus Und Rachsucht spornte heimlich den Entschluß, Das Wagestüdt noch einmal zu bestehen. In Wönchsgewand verkleidet, schlich er sich Noch einmal nach Neapel. Doch das Bild Am Galgen, von verruchter Hand gemalt, Es war zu treu und wurde sein Berräther.

Leonhard.

Mein Gott! wer hat so tief bie Runft entweiht!

Ein anbermal bavon. Genug bein Bater Warb balb erkannt; man warf ihn in ben Kerker, Sein gräßlicher Proces begann auf's Rene; Allein ber gier'ge Tob ereilte schon Sein lang entbehrtes Opfer im Gefängniß. Man schafft' ihn still' bei Seit'. — Er starb an Gift!

Leonhard.

Mein armer Bater! beiner Afche war Dein Sohn so nabe, und er wust' es nicht! Marchele.

Durch unfre Freunde ward mir balb die Kunde. Ich sucht' es beiner Mutter zu verbergen, Denn sie lag damals mit dir an den Blattern Darnieder; aber sie ersuhr es doch; Und ob die froben Stunden ibrer Ebe Ihr gleich mur spärlich zugemessen waren, Doch war sie tief und auf den Tod betrübt, Und in dem scharf gesalzuen Thränenquess Des Grams verloschen ihre schönen Augen. So ward durch deinen Bater nichts als Elend Uns zugedracht, so ward noch im Exil Durch ihn das Maß der bittern Leiden voll, Und eine einz'ge holde Blume nur Buchs langsam aus den Trilummern: Du mein Kind!

War jenes fiille Hans bas fleine Reft, Das sich bie frohe Schwalb' an bes Palastes Bersuntnen stolzen Rapitälern baute?

Dort wurdest bu in Armuth auferzogen. Und batte nicht ber Bruber beines Baters. Den er filr feinen Reind mit Unrecht bielt. Grofmutbig im Gebeim uns unterflüt, So batte fich ber Mangel mit bem Gram Bar balb um feine Beute ganten mogen. Nach vielen Jahren überraschte uns Mein alter treuer Bietro aus Neabel. Er batte früber mir gebient und war, Inbefi bie anbern mächt'gern Freunde taum An mich zu benten wagten, immer noch Mir auch im Ungliid treu geblieben. Wir schrieben im Geheim une oft, er wußte Du fevft acht Jahr, und tam bich abzubolen. Denn sieb', ba ich bie Hoffnung nie verlor, Einst meine Gilter wieber zu erlangen. Benn Spaniens Uebermuth gebanbiat feb.

Es rinida' af., daß du uner peen financi, Ju jenem Kanaties der Side dan Ergogen mindelt, wa gar ühre Drinne, Die uner Dentifikande ditterm Schenickaum. Das warme herz ju mitben Schügen weben. Die fieste ju Judien und den Sent Des Balket dan geback' af die ju geben. Dann du wie ein windigen Sugel sont.

#### frentert.

3d mag die einer benöder Kinnen. Harr if en madet, die bildiget Soe.

## Bertefe.

Ju leiter sar mid's einz mgehandt! — Genng in poget in das tidat'er Luid. Bir sanen fills ein hentliche Trient Jun Milenei in die ennachfen fehn, Deffalls befahl in Kienn es zu offegen. — Denn Kunst ist und ein nichtes Geschied — Und einen nicht'zen Meister die zu nichten.

## Leanher).

Er bat es men erfüllt. Als wir Reupel Berlaffen mußten, um mach Rom ju jiehn, Bracht er mich dem jum Meisten Srimarsta. Durch ihn erhielt ich einem Baner wieden, Bas wärt ich ohne kiefen seltnen Raum?

## Rergele

Cein bankbar herz lezt erk ben Benth hinein: Mlein er har ner seine Pflicht erfillt; Es ist ber Meister größter Stolz und Andan, Sich tächtige Schüler in der Annst zu biden.

#### Leonbard.

Er aber bat fich einen Sobn erzogen! -Mis Bietro blötlich ftarb und feine Rinber Did. feinen laft'gen Bflegefohn, verwiefen, Da ftanb ich armer als ein Bettlerfinb. Euch tonnt' ich mir gur Bulfe nicht errufen, Am fremben Ufer mar ich ausgesett. Und meiner ftillen Thränen Muttersprache Berftand bas Bolf in jenem Lanbe nicht. Da nahm mein großer Meister Spinarofa. Dich, ben verlagnen Anaben, liebreich auf.

## Marchefe.

Wir find ihm allerbings bafür verpflichtet. Drum bante bu bem Schicffal, bas bich jett Auf eine Stufe ftellt, auf welcher bu Mit einemmal bie Schuld ibm tannft bezahlen. Mehr, als er forbert, magst bu ihm gemabren.

## Leonbard.

Mebr als er forbert? - Doch er forbert nichts. Grofivater, wir verstehn uns beibe nicht. Den Mann, ber tief in enres Entels Berg Die Reime aller feiner großen Tugenben Bu impfen fuchte, ber mit trener Sorge Bei ihnen machte, baff fle auch erblübten 3m Frühlingsathem feiner Baterliebe, Den Meister, ber mich nicht allein ben Binfel In feine Karbentopfe tauchen lebrte. Rein, ber in feinen beil'gen Beibeftunben Den reinen Spiegel feiner Bhantafie. Mir wie ein Telestop vor's Ange bielt. Daf ich burch ibn bie ewigen Gestirne

Die Ibeale näher schauen möge, Den soll ich nun bafür bezahlen wollen?

#### Mardefe.

Sein Schiller kannst bu boch nicht immer bleiben; Zu etwas Größerem bist bu geboren, Und jebe Schuld bleibt eine schwere Last.

#### Ceonhard.

Rur biese nicht, benn sie allein begrünbet Mein Recht auf ihn. Ihm haben Könige, Und selbst in Rom der heil'ge Bater, So reichen Lohn sür seine Kunst gewährt, Daß er viel mehr bestitzt, als er bedarf. Und euch wollt' er bas reich Ersparte bringen; Denn eure Briese wiederholten ja Nur neue Schilbrung eurer alten Noth; Mein Bater wollt' er sehn und euer Sohn; Und diese Liebe wollt ihr ihm bezahlen?

## Margefe.

Bernh'ge bich, mein Kinb! ich bin nicht mehr Der arme Burg, ber frember Kraft bebarf.
Seit Oestreichs Banner in Neapel wehn,
Sind die Berwiesenen zursich berufen.
Anch ich erscheine wieder als Marchese,
Und harre täglich auf die Nachricht, daß Durch meiner Freunde Einfluß mein Bermögen Mir wiederum zursichgegeben sey.
Deschalb beschied ich dich hierher, du solltest,
Sch' ich dich führe in mein Baterland,
Hier erst den wilrd'gen Oheim kennen lernen
Und bieses Schloß, dein klinst'ges Eigenthum.

#### Cronbard.

Wer ist mein Oheim? — Sprecht, wie ist mein Recht Auf bieses Schloß begrinbet? — Eure Giter Sie liegen, bent' ich, bei Neapel.

Marchefe.

Mlein ber Ritter, ber bich gestern hier Empfing, ist beines Baters einz'ger Bruber, Der reiche Gotthardt Graf vom Nord; bieß Schloß Ift eure Stammburg, und bu bist sein Erbe. Sieh ba — begrüße beinen Oheim selbst!

## Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Graf vom Rorb.

Graf (3um Marchefe). Beiß er es schon, wer frendig ihm die Arme Entgegen breitet?

Marchefe. Ja, er tennt fein Glid. Graf.

Run benn so eile, tomm an meine Bruft! Mein Sohn! mein Sohn! o laß mich so bich nennen! Zum erstenmal sprech' ich bieß theure Wort, Zum erstenmal bebt bieß verarmte Herz, Boll von ber Ahnung süßer Baterliebe. Zwar trägst bu meine Zige nicht, ich suche In einem solchen Spiegel sie umsonst; Doch was aus beinem lieben Antlich mix Entgegen lächelt ift mir noch viel theurer, Ift bes geliebten Brubers Fenergeift, Und beiner holben Mutter Engelmilbe.

Leanbard.

Mein theurer Oheim! wie verbien' ich benn So viele Gilt' und Liebe?

Graf.

Frage nicht! Rimm sie als einen Schat, ben bu gesunden, Den meine Trene lange dir bewahrt, Und freue seiner bich und ses mein Sohn!

Reonhard. Wie reich bin ich! wie haben bem Berwaisten So oft foon Baterarme fich geöffnet!

Graf.

Gefällt bir's benn in beiner Bater, Schloß? Leonbard.

Es ist wohl groß und schön, both mir ist bange! — Man eilt burch viele leere Zimmer hin, Wo niemand wohnt, ber einen freundlich grüßt, Wie durch die Todtenhallen, um das Leben Nur wieder aufzusinden. Wohnten wir In einem kleinen Häuschen doch beisammen, Wo wir uns fänden, ohne uns zu suchen!

Gebenke nicht ber engen hütte mehr, Die unfre Armuth, unfern Gram gesehn; Sie set vergessen, wir vertauschen sie Mit bem Palaft, für ben wir sind geboren!

Mir bleibt fie werth!

## Graf.

Du wirst die alten Hallen,
Die dich bezeissen, hier schon lieb gewinnen.
Ich dabe lange sie allein bewohnt,
Und dennoch nimmer einsam mich gesunden.
Sie sind die grauen Freunde unser Bäter,
Sie haben sie vorliber wandeln sehn,
Als Lind und Greis, sie haben nah' gestanden,
Bei ihrer Freude, wie bei ihrem Schnierz;
Sie kennen alle die Geheimnisse,
Die längst der Lod versiegest. — Deshalb waket
Ein stiller Geist des innigsten Bertrauens
In diesen Mauern und empfängt auch dich.
Leonhard.

3ch ahn' es wohl, ich werb' ihn auch berftehn. Graf.

Sieh, biefe Hallen sind in Zutunft bein; Du mußt mit ihnen innig bich befreunden; Nicht wahr, bu gehst nicht wieber von mir fort?

Richt boch, herr Graf, ihr werbet mir ben Gobn Richt vorenthalten wollen; foll ich benn Mlein aus bem Eril gur heimath ziehn?

Das sollt ihr nicht; auch ihr sollt bei ums bleiben, Und reicher hier an vielen Kindern seyn. Das Leben ist so einsam uns vergangen, Bergebens rief ich euch schon oft zu mir — Woll'n wir denn nimmer uns zusammen sinden? —

Mein theurer Graf, ich lab' auf gleiche Beife

Ench ein, mir nach Italien zu folgen. Erhalt' ich bort, was ich befessen, wieber, Soll es bent Grafen Norb gar wohl gefallen.

Graf.

3ch zweisse nicht. Doch barf ich biese Gauen Und ihre friedlichen Bewohner nicht Bersaffen, benn hier werd' ich tren geliebt, Und mit ench will ich Lieb' und Sorgen theisen. Dort kennt man ench kaum mehr — bort — o bleibt hier.

### Margefe.

Fragt nur Lenardo nach dem schönen Lande, Das mich gebar; wer bort die Lust geathmet, Der Sprache weiche Klänge dort vernommen, Den zieht es hin, es bleibt ihm keine Wahl. Richt wahr, mein Sohn, du sehnst dich nach Reapel?

Leonhard (aus Erdumerei erwachenb). Mit meinem Meister batt' ich beute früh Den naben Rele erfliegen: finftre Schatten Berbillten unferm Blid noch Berg und Thal. Doch eines Riefengletichers ftolzes Saubt Begann balb in bem bunkeln Meer ber Nacht Wie eines Leuchttburms Rubbel zu erglüben. Bas ift bas? rief ich angftlich, öffnen fich Auch hier ber Erbe graffe Reuerschlünde? Bat ber Befut bier feine Brilber ftebn? "Cev rubig," fprach ber Meifter, "jener Berg, Es ift bie Jungfrau, bie allmorgenblich 3hr Saupt mit frifden Reuerlilien fomildt!" Und febt, inbef wir also sprachen, fingen Auch anbre Gleischer boch an zu erglühn, Und ftanben leuchtenb vor bem bunklen himmel. Da war es mir, als wilrbe jetz Frühmette Im Dom bes herrn gehalten, und als eilten Die Sakriftane zu ben Hochaltären, Um die geweihten Kerzen anzuglinden; — Und nieder fant ich, innig mit zu beten. Da zog, als wär's das süße heimweh selbst, Zum Schweizerland die Lieb' in meine Brust.

Man bort bir's an, bag bu ein Rünftler bift. Graf.

D lagt ihn boch! vollenbe gang, mein Sohn! Leonhard.

Großvater, zilrnt mir nicht! bem Schweizer ist Das Baterland ein frästiger Magnet. Ich bin ein Schweizer, benn mein Bater-war's. Soll mir in diesem Land nicht wohler sehn, Das meines Baters frohe Jugend sah, Als bort, wo er sein Leben ausgehaucht?

Marchefe.

Still! woran mahnst bn mich! Leonbard.

Und wenn ihr auch In flirstengleicher Pracht, mit ftolgen Rossen Hong um Pallast bes Königs burch bie Straßen Neapels sliegt, ich tann euch nicht begleiten; Denn auf bem Markt winkt brobend mir die Säule, Die meines armen Baters Bilb getragen.

#arcefe.

Schweig! fag' ich bir!

Graf.

O gebt me immer nach!

Ift euch nicht wohler, wo ihr Liebe findet, Als bort, wo in den füßesten Triumph Erinnrung doch euch Galletropfen mischt?

Gönnt mir nur Beit, wir wollen es ermagen. Leanbard.

Nicht wahr? bu wirft bich schon erbitten laffen? — Doch, lieber Ohm, wollt ihr mich hier behalten Als Sohn, so milft ihr meinem zweiten Bater Auch eine Freistatt geben, meinem Meister; Denn wir sind eins, und wilrben wir zerriffen, Wir milften, glaub' ich, beibe uns verbluten.

Graf.

Er sep willfommen! Sieh, das Schickal will, Indem es Bater — Schwester — Sohn mir schenkt, Das letzte Kleinob, auch den Freund gewähren. Leonbard.

Du wirst ihn lieben lernen wie bich selbst! — D, laß mich eilen, baß ich's ihm verklinde, Mit ihm bes Glides neue Gaben theile.

Mardele (rafd).

Was willst du ihm verkinden? unse Namen? Noch nicht! Sie bleiben ein Geheimniß, bis Der Bote aus Italien erscheint. Nicht den geächteten verarmten Mann, Nein, den mit Ehre wieder heimberusnen Soll er in mir erkennen. Bis dahin Bleib ich herr Burg, des Grasen Anverwandter. Mein Aeußres wird ihm zwar genugsam sagen, Was er mir schuldig, was er ahnen dars. Doch du verschweigst ihm, was wir dir vertraut.

## Reouhard.

Berfcweigen? ein Geheimnis vor ihm haben? Das wird mir senn, als solli' ich ihn beltigen. So last mich wenigstens ihn und die Mutter Befragen, ob sie hier nicht bleiben mögen, Wo uns so gastlich sich die heimath öffnet. Graf.

Thu' bas, mein Sohn, und wirb fie aus gur Guife.

Nicht wahr, Großvater! und bann gebt ihr nach? Uns allen könnt ihr boch nicht widerstehn?

Lag nur! jest flibr' uns beinen Meifter ber, 3ch will ihn fprechen und ihm Arbeit geben. Leonbard.

Ja, gebt uns Arbeit! welche Werkstatt foll In diesen Sälen uns errichtet werden? (Eilt ab.)

## Bechster Auftritt.

Marchefe. Der Graf.

Graf (ihm nachsehenb). Du lieblich findliches Gemüth! ber Meister hat biese Blume sorgsam auferzogen, Marchese.

3a! boch fein großer Ginfluß auf ben Rnaben, 3ch fag' es offen, er ift mir guwiber.

#### Graf.

Weshhalb? — Der Maler scheint ein seltner Mann; Ich sprach ihn heut, und hab' ihn lieb gewonnen! Auch hat er sich burch Leonhards Erziehung Ein sichres Recht auf ihn und uns erworben.

#### Aardefe.

Das, hoff ich, wird ihm abzulaufen sepn; Ich achte auch die Kunst im Kinstler hoch, Nur ist der Klinstler Stolz mir höchst zuwider. Er maßt sich in der blirgerlichen Welt Gern eine hohe Stufe an, vergessend, Daß er bei aller Kunst verhungern mußte, Wenn reiche Gönner nicht die Hand ihm boten.

Sie tauschen nur, und daß fie wenig geben, Zeigt, daß die Gönner längst vergeffen sind, Weun noch die Rachwelt Künstlers Ramen nennt.

Drum schaff er für die Rachwelt, weil er lebt. Ich will Lenardo's dankbares Gemüth
Jett nicht verletzen, und da man den Namen
Des Meisters Spinarosa überall
Mit Achtung in Italien nennt und preist;
So ist mir's recht, daß mich ein solcher Klinstler
Um eine Freistatt bittet. Aber er
Soll malen, für mich malen, daß er nie
Bergist, wer er und wer ich seh! Ich will
Gar eine schwere Probe seiner Kunst
Bon ihm verlangen.

Graf. Dürft' ich boch fie wählen!

#### Margeft.

Er foll mir meine blinbe Tochter malen.

## Graf.

Richt wahr, bas foll er? Ja, ihr habt's getroffen? Sier soll er seine Meisterschaft bewähren! — — Doch lieb' er sich auch jenen zurten Pinsel, Womit der Frilhling seine Blumen malt, Und taucht in Aetherblan und Sternenglanz Ihn ein, doch malt' er nicht das himmelssicht Der holden Augen, die erloschen sind.

#### Marchefe.

Ich zweisse selbst, daß gullgend er's vollende, Zumal Kamilla feierlich erklärt, Daß keinem Maler sie mehr sitzen will.

### Graf.

Sie braucht ihm nicht zu figen; tonnt' ich malen, Ich zöge mich mit meiner Staffelei In's allereinsamste Gemach zuruck, Damit ich ungestört ihr Engelbilb Wie es in meiner Seele lebt, beschaun Und treu topiren tonnte.

## Mardefe.

Gi! Berr Graf!

٠,

In meiner Tochter Bilb euch benn fo werth? Und eure Phantaste so glübend beiß?

## Graf.

Das herz blieb heiß! ward's auch vom Kreuz bebeckt — Mein Bater, laßt mich's enblich euch erschließen! — Ich habe lang gelitten und geschwiegen, Jetzt ist die Zeit da, wo ich sprechen barf.

#### Margefe.

Bas ift euch, Graf? Ihr fepb so tief bewegt? Graf.

Es bebt mein Herz, so wie die Knospe bebt, Wenn sich die Blitthe will dem Tag entsalten! — Was treu und heilig ich bisher bewahrte, Darf ich es dreist euch vor das Auge stellen? —

Wie ich euch ehre, ehrt mich burch Bertraun. Graf.

Wohlan! ench ift bekannt, baß fich mein Bater. Als ibm bas Kindbett seine erfte Gattin Entriffen, balb zum zweitenmal vermählte. 3d war bas Schmerzensfind, mar bie Copreffe, Die an ber theuren Mutter Grab gebflangt, Der Trauer Sinnbilb, trauernb leben follte. Balb murbe von ber zweiten Gattin ibm Ein zweiter Cobn, mein Bruber Anrt, geboren. Der Bater liebt' uns beibe gleich; bie Mutter -Kür mich war sie gestorben! - Doch wir wuchsen In brilberlicher Eintracht froblich auf. Einft lieft mein Bater uns ju fich bescheiben, Und sprach: "3ch flible, bağ ber Tob mir naht; Defhalb vernehmt, wozu ich euch bestimmt. 3wei Freunde bieten mir für euch bie Band. Der eine, ber Marchese bi Sorrento, Gewährt euch seine reiche icone Tochter, Der andere, bes beutschen Orbens Meister, Reicht mir für euch bas Kreuz ber beutschen Herrn. Dich Gottharb, ber als erfigeborner Cohn Dieg große Majorat besiten wirb.

Sab' ich jum Stammerhafter mir ersehn; Drum wirb bu um Ramilla's Sanb und Liebe. Doch Kurt, für bich hab' ich bas Krenz erfiesen, Dein heißes Blut wallt bir so ungestilm, Daß ich bas Gilid ber Tochter meines Freundes An beiner Hand nicht sicher glauben kann!"

#### Mardefe.

Was muß ich hören! weshalb anberte Der weise Bater seinen klugen Willen?

#### Graf.

Er hat ihn nie geänbert. — Balb nachher Erkrankt' er schwer. — Da hieß er die Gemahlin Die Brief' an euch und an den Orbensmeister Bor seinem Ende schreiben und absenden, Und drauf bezahlt' er seine Schuld dem Tode.

#### Marchefe.

Allein ber Brief, ben ich bamals empfing, Enthielt ja beutlich eures Brubers Ramen?

## Graf.

Ganz recht! — Die Mutter hatt' ihn ja geschrieben Und heimlich ihrem Sohn die Braut bestimmt. Will jede Mutter boch bes Sohnes Kinder Gern wieder auf den Armen wiegen! — Ach! Noch wust' ich nicht, was ich versieren sollte! — — Ich nahm Besitz von meiner Bäter Schloß, Sah schon die Haussrau mir zur Seite stehn, Bon der ich wachend träumte, träumend sprach. — — Da kam von ench, wie von dem Ordensmeister, Die Antwort: Ihr gewährtet eure Tochter Dem Kurt, und mich lud man zum Kitterschlag. — — Houwald, sammt. Werke. 1.

## Margefe.

Unfel'ger Tausch, ber auch mein Glid zertrimmert! — Und ihr berieft euch nicht auf Baters Wort?

#### Graf.

Ich sah bes Brubers liebeglilh'nde Blide, — Ich sah ber Mutter Freude — und verschwieg Mein tieses Leid — und ging und nahm das Kreuz. —

## Marchefe.

Ihr seph ein ächter Ritter! — beschalb also Floh ener Bruber ener gastlich Schloß, Und suchte lieber die verborgne Hitte? Deshalb nannt' er sich lieber Graf von Ringen?

#### Graf.

Ihr lubet mich zur Hochzeit ein — ich kam. — Da sah ich bie mir einst bestimmte Braut, Weit lieblicher, als ich sie je geträumt, Mit Thränen ihre Hand bem Bruber reichen, Und ber Gebank erwacht' in mir; vielleicht Wär' sie mir sel'ger an die Brust gefunken! Da suhr ber Schmerz mir glübend durch die Seele, Und nimmer ist die Wunde zugeheilt.

## Mardefe.

O ware sie nicht eures Brubers Wittme, War' fie nicht blind! bann wollt' ich freudig sagen: Werft ab bas Kreuz, auf bag bie Lieb' erstehe.

## Graf.

Und wenn ich in die tiefverhüllten Augen Doch lieber schant', als in der Sommernacht Gestirnten himmel? Ihren dunkeln Pfad Mit Lieb' ihr zu erhellen noch mich sehnte? — Kennt ihr benn leine Macht, die jene Schranken hier nieberriffe? — Keine, als ben Tob? Marchele.

Wohl tenn' ich eine — boch schwer zu erlangen, Des heil'gen Baters Dispensation.

Graf.

Doch zu erlangen, sagt ihr, war's nicht so? Und wenn ich sie erlangte?

Marhefe.

Babt ihr benn

Drum angesucht?

Graf.

Unb wenn ich fie erlangte?

Dann foll mein Baterfegen euch nicht fehlen! Graf.

Mein Bater! — steht mir nach ber langen Prüfung Auf einmal bas ersehnte Glück so nabe? Glaubt nur, ben Bruber hab' ich nie beneibet, Ich gönnt' ihm treu sein Glück, und hätte gern Sein Leben mit bem meinigen erkauft; Doch seit er tobt ist, hat sich leif' und schmeichelnd Die Possung wieber in mein Herz geschlichen. Ich habe Jahre lang die größten Opfer Dem Orben und dem Papste dargebracht, Und mir ein Recht auf ihre Dankbarkeit Missam errungen; jeht steh' ich am Ziele! Der Orben hat sich willig mir erklärt, Er nimmt das Kreuz zurück, sobald ich's gebe, Und mächt'ge Gönner haben sich in Rom Für mich verwendet.

#### Maraefe.

Run bann ift tein Zweifel; Dann wird bein Wille, mein verklärter Freund, Noch in Erfüllung gehn, bann soll bein Sohn, Den bu erwählt, jest noch mein Sidam werben.

So fehlt nur eins mir, boch bas Röftlichfte, Und zagend fleh' ich, ob ich's auch erringe: Lamilla's Liebe.

#### Marchefe.

Lasit euch biese Bweisel Des Gliddes sichre Boten sehn; wenn es Uns wirklich naht, sie schickt es stets voraus, Um besto schöner uns zu überraschen.

#### Graf.

Meint ihr, fie liebt mich? — Ach! ich glaubt' es auch, Wenn sich ihr Herz im innigsten Bertraun Mir aufschloß; boch die Liebe ift wohl mehr.

## Marchefe.

Ihr habt mein Wort, und das laßt euch genligen! Sie selbst hat keinen Willen, solgt nur mir. Erlaubt der heil'ge Bater diese She, So blirg' ich euch, daß sie die Hand euch reicht.

## Graf.

O! eile sel'ger Augenblick herbei, Wo ich sie mein barf nennen, wo bas Herz Sich enblich an dem Gleichgeschaffenen Ausweinen und vergehen barf in Liebe! O gib nur einen Funten beines Lichtes Und zünk' ihm den exloschnen Strahl dex Augen Auf's Neue an, du Ew'ger! daß sie mich Erbliden und verstehen möge, wann Ich stumm vor Wonn' an ihre Bruft mich lege. Marchele.

Auch bieser Bunsch wird uns vielleicht erfüllt; Ein Arzt hat mir die Möglichkeit verheißen: Benn ein Gefühl mit solcher Allgewalt Das Herz durchzuckt, daß selbst die todten Nerven Es aus dem Schlaf ausschildtelt, slieht der schwarze Staar.

Graf.

Wenn ihr bas herz von Lieb' erbebt wie mir, So ift ber Augenblick mir vorbehalten. Mein Bater! wollt ihr mich jetzt noch verlassen?

## Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Leonhard. Der Maler.

Reonhard (frob herein etlenb). Wir bleiben hier, Grofvater! auch bie Mutter Und mein geliebter Meister will'gen ein; So send ihr ilberstimmt!

Graf (thn umarmenb).

Mein Leonhard!

Marchefe.

Du tommft zu fpat; ber Graf bat icon gefiegt. Reon hard.

Sat er? -

Maler.

Berzeihet seinem Ungestihm, Daß ich euch fibre.

#### Mardefe

Rein! ihr seph willkommen! Hab' ich bem Meister meines Entels boch Nur flichtig bankenb ihm bie Hand geboten; Es ist wohl Zeit, baß ich mich zu ber Schulb Bekenne, bie ich treu bezahlen will.

#### Maler.

Ich weiß von teiner Schuld. Doch nehm' ich froh Die mir gebotne Hanb, als fichres Zeichen, Daß die mir anvertraute theure Pflanze An meinem Herzen wohl gebieben sep.

#### Graf.

Ihr habt euch ber Berwandtschaft Recht erworben; Stellt euch als Glieb in ben Familienkreis, Der biese Hallen neu beleben wird, Benn euch bas Baterland nicht von uns zieht.

#### Maler.

Das Baterland zieht mich zu ench, benn wo Ich Bater seyn barf, ist mein Baterland.

## Graf.

Auch sprecht ihr, wie ich bore, unfre Sprache, Als fep's bie eurige.

## Maler.

36 foate fie

Bor allen, benn bie beutsche Sprache ist So reich und träftig, wie bas beutsche Herz. Drum sehnt' ich mich mit Leonhard nach Deutschland. Denn bort, so glaubt' ich, ware seine Heimash.

## Leonhard.

Rein Meister! jett ift meine Heimath bier! Gar viel umschließen biese grauen Mauern. Ich will bir alles sagen, trau für jetzt Dem Leonhard, hörst bu? und zürn' ihm nicht, Daß er Geheimnis vor dir haben muß.

Maler.

3d trane bir!

Graf.

So folagt ihr ein!

Maler.

Mit Freuben!

Mardele (gum Maler).

3ch weiß es schon, ein Klinftler tann nicht feiern. Drum fren ich mich auf all die Meisterwerte Im voraus, die ihr hier erschaffen werdet.

#### Maler.

So Gott will, bent ich manches zu vollenben. Es ift mir stets, als milft' ich emsig sorgen, Den Menschen die Gestalten meines Innern Zu offenbaren, eh ber Tob ben Spiegel Mit seinen schönsten Bilbern schwarz verhängt! Was ich am Feierabenb einst vollenbet, Wirb vor euch stehn in voller Lebenstraft; Doch was verhangen — bleibt ein süser Traum.

## Mardefe.

Nicht mahr, ein schweres Wert reigt euch am meiften?

Bisweilen, ja! wenn es ber Mithe lohnt.

## mardefe.

Last eine Aufgab' eurer werth mich wählen: Lenardo's Mutter, meine blinbe Tochter, Wilnscht' ich von eurer Hand gemalt, doch so, Daß euer Pinfel, einem Arste gleich, Den Augen neues Licht und Leben gabe.

#### Maler.

Hatt' ich ben Geist nur einwal schimmern sehn, Der in bem Strahl bes Auges sonft gelebt.

### Graf.

Aus ihren Engelszilgen werbet ihr Des Blids erloschne Schrift gar balb errathen.

Marchefe. \_

Doch milft ihr heimlich malen, gleichfam ihr Das Bilb abstehlen, benn aus Eigenfinn Beharrt sie brauf, nicht wehr gemalt zu werben.

#### Maler.

Dann kann ich sie nicht malen!

## Margefe.

Sie foll fitzen,

Doch nur nicht wiffen, baß fie filr euch fitt.

Maler.

Dann barf ich fie nicht malen!

Und weghalb? -

Ich biete hohen Preis für bieses Bilb!

## Maler.

herr Burg, ber Meister eures Entels ist Für keinen Preis euch feil, er kam zu euch, Weil er bes Lohns ber Welt nicht mehr bebarf. Ich würde gern Lenarbo's Mutter malen, Doch stehl' ich ihr bas Bilb nicht heimtlich ab. Last boch ben Sohn versuchen, ob sie ihm Bielleicht nicht nachgibt und ihm sitzen mag.

#### Leonbard.

Ja Meister, bu haft Recht! mir wirb fie fiben, Die lieben Allge will ich treu entwerfen Und bu ftebft mir mit beinem Rath gur Seite.

Maler.

Dafi er's aut ausführt, bafür burg' ich euch. Graf.

Run bann versucht, ob fie es ibm gewährt. Leonbard.

Geschwind, Grofbater! Rommt gur Mutter bin! Schon gliib' ich bor Berlangen, fie au malen. Sie wird nicht unfern Bitten wiberftebn.

Marchele.

So gib une eine Brobe beiner Runft. (Beibe ab.)

## Achter Auftritt.

Der Graf. Der Maler.

Maler.

Ein Wort an euch, herr Ritter, eh' wir folgen. Richt mahr? Ihr fend bes Schloffes Herr? Graf.

36 bin's!

Maler.

3hr habt mich eingelaben, bier zu bleiben. Rur jenen Ort, ben ich mit Leonbarb Als feine Beimath au beziehn gebachte.

Hat' ich wohl manch Erwfinschtes mitgebracht. Bas aber bring' ich euch?

Graf.

Rönnt ihr noch fragen? Und steht vor mir so reich an Geist und herzen!

Ein schwacher Strahl erhellt wohl eine Hitte, Doch im Palast merkt man ihn kaum. Ich kenne Das Band nicht, bas sich hier um alle schlingt, Nicht, ob's aus sichern Fäben sen gewebt, Daß ich es auch als Ankertau erfasse.

#### Graf.

Das Band ift fest, benn bie Natur webt' es Aus Blutsverwandtschaft, Freundschaft und aus Liebe! Maler.

Ri's aber weit genug, baß es auch mich Umschlinge? steht ber heimathlose Klinstler Nicht fremb vor euch? mißgönnt ihr ihm die Liebe, Die Kindesliebe seines Schillers nicht?

## Graf.

Nein! — Eure Freunbichaft foll Erfat gewähren. hier fenb ihr nicht mehr freund, nicht beimathlos.

#### Maler.

Ihr sehr sehr reich, Herr Graf! boch milit ihr mir Ein unabhängig Leben auch gewähren. Ich habe viel erworben und erspart, Rehmt es von mir, bamit ich auch von euch Das Besse freier wiebernehmen bars.

## Graf.

Ihr forbert viel, boch ich gewähr' es ench.

#### Maler.

Und wenn ich manchmal kilhn ben Blick erhebe Und in die Wolken schaue, glaubt dann nicht, Daß mich ein Künstlerstolz ergriffen! Nein, Je höher sich mein Blick nach bort erhebt, Je reiner, bemuthsvoller ist mein Herz. Und senk' ich manchmal still mein Haupt zur Erbe, Und wage kaum die Augen aufzuschlagen, Glaubt nicht, daß ich dann schücktern surchtsam sep. O nein! dann haben höhere Gestalten, Als Menschen sind, sich um mich ber versammelt, Auftragend mir, was kühn ich soll vollenden. Bor diesen beug' ich mich, doch nicht vor Menschen.

Sepb unbeforgt! wir werben euch berftebn.

Der Leibenschaften bin ich quitt! ich habe Als Mensch mit Thränen ihre Schuld bezahlt Und sie zu Grab' getragen. Will jedoch Die Phantasie des Klinstlers sie beschaun, Heb' ich das Leichentuch noch einmal auf: Da liegen sie, als wie vom Traum befangen, Und grinsen surchtbar oder lächeln still, Doch fürchtet nichts, sie stehn nicht wieder auf.

3hr Gliddlicher! ihr fend ber euren Sieger! # aler.

Berzeiht ber ernften Stunde eine Frage: Babt ihr geliebt?

Graf. Geliebt? Ich hab' es! — Ja!

#### Maler.

Nun benn, bas schwarze Kreuz auf eurer Brust Enthillt mir klar bas Schickfal eurer Liebe. Auch mein Herz ist gebrochen! — Ach, ich habe Nichts, was mich kullpft an biese kalte Welt, Als meine Liebe zu bem Leonhard.

#### Graf.

Wir woll'n in biefer Liebe uns begegnen;
Seyd ihr der eine Bater, ich der andre;
Last beide uns des jungen Baumes pstegen
Und seiner Krone stolzen Wuchs beschiltzen;
Und streckt er einst die Aeste gastlich aus,
Uns dann in seinem Schatten schlasen gehn.
Das Schicksal hatte einen Bruder einst
Wir an die Brust gelegt. Doch Feindes Hand
Und eines Kilnstlers frecher Pinsel haben
Ihn mir geraubt. Bergeblich öffnete
Dem Bruderherzen ich so oft die Arme
Ich breite ste noch einmal aus für euch.

#### Maler.

Und nicht umsonst! — Ich ziehe fröhlich ein! (Sie umarmen fich.)

## Zweiter Aufzug.

Ein anberes Bimmer im Schloffe.

## Erfter Auftritt.

Der Marchefe. Der Graf. Der Maler. Beonharb. Ramilla. Julie.

(halb mit bem Ruden nach ben Juichauern fist Kamilla, Julie fieht hinter ihr; Leonharb fist malend an ber Staffelet, ber Graf fteht hinter ihm, theils auf Kamillen, theils auf bas Bild febenb; ber Marchefe und ber Maler im Borbergrunde im Gesprach begriffen,)

> Marchese (zu Leonhard und Kamillen). Lafit euch nicht fibren! Thut als wären wir hier nicht zugegen.

(Jum Maler.) Meister, schaut nicht hin, Bis er sein Bilb vollendet vor und stellt. Gebt der erwünsichten Rachricht lieber mehr. Ich möcht' euch tagelang erzählen hören, Denn ich war auch einst in Italien. Trifft man jest viel der braven Künstler bort?

#### Maler.

Bon jungen tücht'gen Meistern kenn' ich keinen; Die alten sterben ober werben sumpf; Francesto Solimena altert schon! Und Luca Giordano, dem sa presto, Hat nach der Rlidkehr vom Escurial, Der Tod auch sein: sa presto! zugerusen.

## Marchefe.

Befcheiben nennt ihr felbst euch nicht; allein Auch euch gablt man jetzt zu ben großen Meistern; Wir wissen, bag ihr oft ben Preis erhieltet.

#### Maler.

Man sagt, es set mir manches Werk gelungen. Allein dieß gnilgt nicht; nur der Genius, Der in ihm lebt und immer nen ersindet, Dem keine Gegenwart die Bilder leibt, Der in sich selbst die Ideale schafft, Und kilhn erdenkt, was noch kein Auge sah, Obgleich es wahr vor jedem Blick erscheint, Der macht den Meister. Meine Phantasie Dreht sich um einen kleinen Kreis; man wirst Mir Armuth an Ersindung vor, und meint, Die lieblichsten Gestalten meiner Bilder, Sie trilgen immer fast dieselben Jilge.

## Margefe.

Das Schöne gleicht sich iberall. Man muß Die Werke eines Meisters nie vergleichen, Denn jedes Kunstwert soll für sich bestehn. Wie sehb ihr zu beneiben, ber so früh Das Ziel errang und einen großen Auf.

#### Maler.

Man sollte keinen Klinftler glücklich preisen, Eh' man nicht weiß, was ihn zum Ziel geführt Und seinen Werken die Entstehung gab.

Marchefe.

Wie meint ihr bas?

#### Maler.

Lakt mich ein Gleichnik geben: Bor euren Bliden niebt bie Bolfe bin In munberbarer berrlicher Gestaltung: Im reinen Aether babet fie ben Bufen. Der Abend frant mit Rosen ibr bas Saupt Und fict um ibr Gewand ben goldnen Saum. Ihr schaut bewundernd und entzückt ihr nach. Doch wißt ihr nicht, woraus fie fich gestaltet: Ob aus bes Altars beil'gem Opferrauch. Db aus bem Rebelathem ber Gefilbe. Wenn Gottes Regen fie erquickte, fie Entstanden, ober ob fie aus bem Dampf Der Schlacht und aus ben Dualm ber Fenersbrunft Sich riefig aufgethilrmt. Euch gilt es gleich, 3hr freut euch ihrer Form und ihres Schimmers. So gebt bas Runftwerk auch an euch vorüber; Db es ein frobes und aufriednes Berg. Begeistert von beglückter Lieb, erfcuf, -Ach! ober ob's in nie gestillter Sebnsucht. Bei tiefem und gebeimem Bergenstummer, Ob es im balben Tobestampf entftanb. Euch ist es gleich, ihr freut euch seines Glanzes Und fraget nicht, mas es bem Rünftler toftet.

#### Mardefe.

Das geb' ich zu, allein ich tabl' es nicht. Die Welt ehrt nur ben hohen Genius, Der aus dem Aunstwert beutlich zu ihr spricht; Ob ihn ein milber Sonnenschein erweckte, Ob ihn Gewitterstillrme wach geschlittelt, Es gilt ihr gleich, steht er nur kräftig da, Denn die ihn weckte, war die rechte Stimme.

(Ramilla hat zu Enbe biefes Gesprachs fich von Julien schon bie Binbe um ihre Augen wieber binben laffen.)

#### Lamilla (aufftebenb).

Laß mich, mein Sohn! ich tann bir nicht mehr sitzen! — Zu innig füht' ich mich bewegt, ich will. Dem Bater näher stehn, um beutlicher Zu hören, was ber Meister mit ihm spricht.

## Mardefe.

Ja, meine Tochter! tomm und hör' uns zu. Ich habe ben Genuß so lang entbehrt, In bem Gebiet ber Kunst mich zu ergeben.

## Kamilla.

Last euch nicht stören, Meister! rebet weiter; Erzählt auch mir von eurem Baterlande, Dem wunderherrlichen Italien.

### Maler.

Wit Freuden, eble Frau! ich wulnschte nur, Ihr hattet selbst bieß schone Land gesehn.

#### Lamilla.

Glaubt ihr, es ser mir fremb? ihr habt wohl recht! Kaum weiß ich noch, was sehen, kennen heißt, Und ob mir's nicht im Traum nur sen erschienen. Doch laßt das — und vergönnt mir eine Frage:

Ibr nanntet vorbin nur Stelliens Rinfiler: Milein auchafrember Maler baben wohl mis da buefe Sich um bie großen Berte bort berfammelt 25 1656 Rennt ibr von Solimens feine Schiller? Romano C 4 # @ chemio and a carbana del Nicht von Bebenting: wie ich mich erinnre: hande Der Rriea triebentle frembe Rlinftler beimitet mo & tallegen bliege Bautiffen teilen bein beret ebb. Der Prieglie- Salatvent er eine Beimathiliekeite In falter unmirthbarer Bruftigebaren er biete franch Tritt er binans, und gebrt von fremben Theinen ich Hand frembenn Berablut. ..... Acht ein ieber Streit !! Ift Kriegt milt ergauch nur bas fleine ganbr inill: Bie Sand aufe berg legent); a girt mil Das man mit einer Sand bebeden magand the second of the second of the second Und gilt er bas, bann wird es fpat erft Friebe. . . Ramilla, jernett ger bert . . . D meine Augen! - Rübrt mich an die Luft! Des Aethers flare Aluthen farten fie. Mir wird so bang'l bie Angen schwerzen! tommt!

## Bweiter Auftritt.

Der Graf, Der Maler. Leanharb. Princes at Minden in the Action of the

(Marchefe und Julie führen fle ab.)

3hr armen Mugen! ach fein Sterio evalant wif # Durch eure Racht! nur beifie Thranen fallen Aus eures . binteln : Simmels lichwererm Bolle nod uf 20

#### Graf.

Hab' ich euch wohl zu viel von ihr gesagt? Zieht eine fanfte Macht euch nicht zu ihr? Malex.

3ch möchte sie bem Genius bes Traumes Bergleichen, ber, trot ber geschlossnen Angen, Doch Leben silbet in nusere bbe Racht. 3ch kann euch nicht beschreiben, welch Gesühl Wich heut burchbebte, als sie meine Hand Ergriss und mir ber Mutter süßen Dank Filr bes gesiebten Sobnes Pflege brachte. Mir war's, als hört' ich längst verkungne Stimmen Mich wieber mit dem Ton der Liebe rusen. Hir kalt, an Werten arm, wird sie mich halten; Die Stimme stocke, und was mir berebter In's Auge trat, das bonnte sie nicht sehn.

So zieht sie überall bie herzen an Und fibt Gewalt und glandt es selber nicht.

Rein, feinen Strich mehr! — Rein, ich bin gu febr Roch Schüler, um ber Mutter Bilb zu malen!

Maler.

Was haft bu, Leonhard? Was fällt bir ein?

Da hab' ich nun gezeichnet und gemalt, Exeu, wie ich glaubte, wie der Spiegel tren; Ich weiß es auch, es ist kein Zug versehlt, Und democh wird's nicht meiner Mutter Bild.

Graf.

Du haft fie um zehn Jahr zu alt gematt.

Maler (bas Bib betrachtenb). Das Bilb ist brad gezeichnet, gut gemalt. Zwar hab' ich beine Mutter ohne Binde, Die ihre Augen beckt, noch nicht betrachtet, Doch mein' ich, es seh auch getroffen. Leonhard.

Mein !

Seht boch mur her, 's ift eine alte Frau, Die auf ber Leinwand fteht, und nicht bie Mutter.

Billst du den Sommer melen, darfit du freilich Ihm nichts von seiner Farbenpracht entziehn; Und trägt er auch schon manche welle Blume, Auf deinem Bilde darf sie doch nicht stehn, Sonst malst du statt des Sommers schon den Herbst, Und, jeder sieht, daß du die Zeit versehst. Soll aber sich der Schwermuch stüller Geist, Der zwischen Gerbst und Sommer sieht und dem Berbsilden vorangeht, auf dem Bilde zeigen, So laß die Blumen sanft die Häupter senken, Doch ohne Welken, so, als könne sie Der Nachtbau noch einmal erfrischen, Dann schaffst du erst ein lieblich wahres Bild.

Graf.

Das ist es, was bem Bilbe sehlt. Denn teine Der holben Blumen ist gewellt, und baun Die Augen? — Nein, bas sind sie nicht! Du hast Recht freundlich miltterliche Augen ihr Gemalt, allein ber Geist, ber wie ein Strahl Des Morgens auf dem Than der Blumen schwamm Und sie belebte, dieser Geist, ex sehlt!

or in mo**维制剂** timb 3d abn' es and als ob ith the gefebi! Leonbard (ungebulbig). Shr babt fa Rechel allein wie ffind ich Rarben In bie ich bier ben Binfel tanden foll? will be Wie trefflich war mie trecht bast letzte Bilb Der jungen iconen Romerin gelungen? Da mijdt' ich flibte bie Karben, malte breff. Und bu iveache felbft, bas Bilb fer voller Leben. Malek Sa. jeines Bilb war fcon! - Dock afaub! ich faft. Daß bamale unfichebure Genien : 20 100 100 100 Dir nabe fiehn und Ratben reichen mochten. umilat tam **geónbakb**i stall amalia sab Spild, welche Genten? wie beiften fie? him mus adas fer atter bei ber Gib ihnen feine Ramen! - benn fo thinge at 2 5 Du fie nicht nennft, nicht bie Begeifterung An ihrer Band bir willig; wennft but fie, Co laben fie bich fibrent wohl jum Rampfe. Leonhard. Meinst bu? - Doch warum febr fie fellt mir fern? erri ereru billeter, bei bie feit. Dir fteht ein Benius nab, bie Rinbesliebe! Er glebt bich weg bon beiner Staffelei. Bin in ben Arnt ber lama entbebrien Mutter! Er bat nicht Beit, bie Rarben bie ju mifchen; Drum folg' ibm nur und lieber laft bae Bilb

Dier unbollenbet, eb es nicht gelingt.

3a, bu haft reife! fort Binfel unb Balette! 19 100

Leanhard.

and a brown and the

Confeif Babbitete.

Du willst big. holben: Blige deiner Mutten inin inl.
Bergeben laffen Lwilft-nicht. aus, dem Emon Der, Leit ihr: Bild erhalden, im les tren dies "al. Der-Andweitzaufmisaurn, daßistes liebeit in-inten erabeit, "Leen har desgannalage und und girnt, mir wicht, daßzich, es mint ihrenmen und die ersten ern Makkut. er mann, hand dies dies isten das erkanden von von dem delt Bollende duss, geliebten Meiser, ja Las und eine Adelter inten allein in der dies und ein allein istendarte de "Gustp. die. In der und eine Adelter inten in der die der und eine Adelter inten in der die der und eine Adelter inten in der die der und eine allein istendarte der "Saufp die. In diese gern, allein istendart es micht.

fanct force, so the about it so on MadiS.

The first West of the New York of the College of the State of the second the sec

# Dritter Auftitt.

Die Borigeni in Ber Marchefe.

proeineile minte weichels, eerni ni, ist in Kenhardenen ar ibe indes Großvater kommt! helft: mir ben Meister bitten, 1013 Daß er ber Mutter Bilde vollenben möge bei ihren. Ich kan es nicht, ich wird? es mir verberbeit, ilc.

Ich fann es nicht, ich wird? es mir verberbeit, ilc.

Machefe in Machefe in ind in in ihr volle. Die folgen ber Erntwurfe bir boch gehingen.

Da fchaut. war, felbft; es flaum: ende nichtigefallen. 66.

Graf (jum Maler).

Ihr fieht in euch verfunten, gebt ihr nach? Marchefe (bas Bilb betrachtenb).

Ja, bu haft recht! so tann bas Bilb nicht bleiben. Es ist zu tren, es stehen Schmerz und Kummer Und ihre Wohnungen, die leichten Fältchen Mit auf bem Antlitz, und ber Künstler muß Die Schrift genan zu unterscheiben wissen, Die uns bas Schickal auf die Stirne schrieb, Und muß bas zart verschweigen, was er las.

Maler.

Es scheint, ihr tennt ber Kunft Geheimnis wohl. Ja, wär' es nicht zu ängstich treu gemalt, Ich glaub', es wär' ein herrlich Bilb geworben.

Graf.

Schafft ihr es fo, ihr habt bie Rraft bazu!

Und auch die Pflicht, die vielgeübte Sand Des Meisters an bes Schillers Wert zu legen.

Leonhard.

Laß bich erbitten! es ift meine Mutter!

In dieses Schloffes altem Rittersaale Stehn all' die Konterfeie meiner Bäter Und ihrer eblen Gattinnen versammelt. Wift benn, auch fie gehört zu ihnen; soll Die schönste Blume bieses Kranzes fehlen? O führt sie ein, in jenen heil'gen Kreis.

Maler (wie aus einem Traume erwachenb). Boblan, fo gib mir Pinfel und Palette! Ich will bem Bergen folgen — und vollenben.

## Leouhard.

Mein Meifter!

Marmele.

Rehmt im voraus meinen Dant! Sie foll ench fiten, ohne bag fie's weiß.

Gzaf.

Ihr ahnbet nicht, wie viel ihr uns gewährt.

Resubard (beforgt jum Maler).

Bas ift bir boch? bu bift so tief bewegt. Thuft bu's auch gern? Buruft bu auch nicht auf mich?

Waler.

Ich weiß nicht, was mir burch bie Seele geht; Mir ift's, als zögen unsichtbare Geister Mich hin zur Staffelei! — O gönnt mir nur Erft einen Augenblid', um mich zu sammeln.

Reenhard.

Mimm mich mit bir! ich tann bich nicht verlaffen!
(Beibe ab.)

## Vierter Auftritt.

Der Mardefe. Der Graf.

Mardele.

3ch fam euch aufzusuchen. Meine Tochter Finb' ich seit beute Morgen gang veranbert.

Graf.

Bie fo?

### Marmelte

Das ruhig fill ergebne Herzt einente nichtle Hebt tilbn die Bruft, als wollt's den Kerker sprengen. nie Texpone saussucht mittelt

Es ift bie Freude wie bes Sohnes Bullittbin. 200 2000

Nein! Mutterfreude:gießt ein fillenbadelissande et/. In des Gemüthes aufgeregte Wosekaund Nein! Also hebtsbier Gehnsucht nur das Herzh aus! aufterneind tiefsverborgnenkeidenschaft, dass und 1805

Wie? burft' ich hoffen? .... Bater leblirft'eich hoffen, Daß mir und ihreein: Straftebie Bruft erwärmte? ....

So wilnschlieich es, niein Freund bochefürcht ich fast, Ein andres Bilb aussberd Erinnerung It wie ein Tobter seiner Gruft entstiegen, man in in ballen Und ilberfillt das Herzemit Sehnsucht ihr.

Graf.

Ein anbres, früher icon geliebtes Bilb? Gebt mir Gewißheit, bebt ben Schleier weg! Mardele.

Als mir der Tod au fris mein Moid entrissen, Bertraut' ich der Arbitsin, meiner Schwester, Die Tochter auf die kaum erst dreizehn Jahr. Hier follte im Berborgnen sie erblishen, Bor jedem warmen Hand, wie jedem Bilbe, Das ihr die Brust mit Sehnsuch stüllen könnte, Durch seste Kosstermanern tren beschiebt.

Damit der Graf vom Roch, den zum Gemahl Ich ihr schon längst bestimmt, ihr reines herz

So offen seiner Liebe studemmöge, Als zögensteits ihrei Heimathreim von man ann von T einstein von Canthre von und niem all voll

So fant fie auch mein: hachbeglicter Bruber!

Ach! leiber nicht! zu fpat beb' ich's erfannt: Daß im Geräusch ben großen: Weft bens. Dengis mu? Oft sichrer ift, als in ber Ginfamteit.

Committee Maracher mans in fact 46

ga mohlt bie Einfamteit erzieht bie Riebe, o'che siebt Wer aber ftahl fich in dieß Heiligühum La. Seint ab. Marchele.

Das Klofter hattliein neues Altarblatt Bom Meister Solimenm malen lassen.

Dringt man in ihn zwin Kalbeerlichtes Bild ihme? Bon einem unbefannten alten: Meister plitz bie den? Das man besondere hoch in Ehren hierbie die den? Mit seinem tund zen Pinsel aufgifrischen. Das mit seinem tund zen Pinsel aufgifrischen. Die Abert Mit Namen Lenz infatt seinen, an die Arbeitz der Mit Namen Lenz infatt seinen, an die Arbeitz der Auf's Neue aus dem Grabi der Jeibundleinen Das Angesicht der himmlischen Nadonna

Leisberg is Crafte in in in in bie Erbe himmlischischerei Züge? in 2 Anandelei

So stiehkter sich in's eitle Mäbchenherz. Zu spät gewahrt's bie jallzu Chro Schwester, war in in Und es war Reit, daß einer Bruberdsam, nicht indi

### Graf.

Das also war ber Grund von ihren Thrunen, Als fie mein Bruber jum Altar geführt?

3ch hab' es eurem Bruber nicht verschwiegen. Graf.

Sabt ihr ben jungen Maler felbst gefebn?

Margefe. Rein! Euer Bruber hat ihn abgefertigt, Bie fich's gebilbrie; wo er bann geblieben? -

3ch babe nicht nach ibm gefragt.

Graf.

Und jest?

#### Maracie.

Und jeht? — Glaubt mir, burch Spinarosa's Ankunft, Durch seine Schilberung Italiens, ist Das alte Bilb auf's Neu' in ihr erwacht. Habt ihr gehört, wie sie nach fremben Kilnstlern, Nach Solimena's Schillern ängstlich fragte? Und als ich dann mit ihr in's Freie ging, Berbarg sie ihre tiefe Regung nicht, Und wie ber klare Onell ans dunkler Grotte, So brangen unaushaltsam helle Thränen Aus den lichtlosen Höhen ihrer Augen.

Graf.

Dann habt ihr biese Liebe gwar gebrochen, Doch nicht entwurzelt.

Marche∫e.

Defihalb nenn' ich offen Den Feind euch, ben ihr zu bekümpfen habt. Mein Bateraufehn wird euch Sieg gewähren. Graf.

Wer Liebe kennt, wagt kaum mit ihr ben Rampf. Allein ihr Herz soll sich mir öffnen.

Mardefe.

Mie?

Lant foll bas werben, was fie schichtern uns Bisher verschwieg?

Graf.

Durch heitiges Bertraun Will ich allein ein Recht auf sie erringen. Last mich gewähren! Denn ich liebe sie! Und was die Liebe heischt, wird sie mich lehren.

# Sünfter Anftritt.

Die Borigen. Der Maler. Leonharb.

# Leonbard.

Die Mutter tommt! Auf, Meister, 38gre nicht! Fort an die Staffelei! Ergreif' ben Binfel; Haudy' meinem armen Bit bie Seele ein. Marchese (zum Maler).

3hr fteht in euch gelehrt? 3hr zweifelt noch? Bereut ibr euer Wort? 3hr babt's gegeben!

Maler.

Ich werb' es halten und bas Bilb vollenden. Doch stellt bem Klinftler manches Wert sich bar, Das er mit Liebe, wie mit Furcht beginnt.

Marchefe.

Die Furcht ftirbt im Gelingen! Still! fie tommt !

And Holling Committee of the Angles of the Company of the Company

Die Borigen. Ramillag von Julien geführt.

(Der Maler fist fill und jurudgebogen mit gefalteten Sanben vor ber Staffelet, seine Blide, unverwandt auf Kamillen geheftet. Des Alites fieht auf ber andern Seite, er fieht auf bir und nach ibr bin und nacht eine Renegung, als wolle er ihr bie Arme entgegen breiten. Leonbard geht auf die Mutter zu, mahrend ber Marches Julien im Sietergrunde zurückhalt und durch Zeichen zu verstehen gibt, bas er fie mit dem Gehntminf ves Malers betannt mache.)

Romm, meine Mutter! Land in der bei beide Romm, meine Mutter!

Bift bu ba, mein Sohn?

Laß jetzt bas Malen, bleib' an meiner Seite. Mein Auge ift bie: Dand, sterstührt bein Bilb Mir auch an's Herz!

Mein Sonizont ift flein ,

Ich tann bie Grenze mit ber Sand erreichen; Derittft bu hinaus, bift bu mir unfichtbar:

Doch beinem Mutterbergen innner ann.

Das wohl allein mein Auge will bem: Herzen Bon bir erzählen. Gib min beine Hand. — Dein brader Meister hat sie weich erhalten; Du hast bas Leben nach nicht hart ergeiffen, Und keine Achwele, in bie Dand gedrickt. (Sie freich ihm, bie Wangen.)

Wie bir bie Bange gillht! bieß fleine Land,..... So fanft erwärmt von beines Frühlings Sonne, Erägt sicher viel ber roch und weißen Rosen. An Schaft größer wach du fonft. — Bis au mehn Hetz Das war das Maß, das ich beint Abschlebenahme — Jett ist bein Herz zu mehren aufgewachsen.

2010 The Reonhard.

In biefer Mibe faßt es weine Liebe von ar ung da. Auch inniger, und Kopfe ihr beiß entgegen ibn. bill Du gitterft, Menter ?- und beid messen and bell

### Ramfilia.

Mir ift fo beiß, sommunberbar zu Muth. Weren mit. eine mit fo beiß, sommunberbar zu Muth. Weren mit. eine mit. Beg' beine Bintierab; fo wird bie Aelitier ward sie. Ihrater

Es trifft die die lein fcharfer Streib der Sonne. d

So nimm fie ab! - helben eft

(Julie thut will Der Marchell windt bem Maler und biefer beginnt bie Arbeit, erft unbefangen, bafb aber merts man ihm win leifes Staupen, gehetmes Entjuden, ja alle bie Regungen an, bie femeigend fich barftellten, wenn Semand ein geliebtes, verloren gestaubtes Befen wieber zu erkennen glaubt;

roch fabet er lift fo erfriger in feinet Arbeit fortis

Whe mild und foon fie ift!

. or Anitiliairais raisa neces ?

Bo ift ber Deifter? Ift eet gegenwaring? ale word

Er wollt' ein angefangnes Bitb bollembenten ber bert

Ihr last euch teine Raft; taum habbifchichiel fell An's Berg gebrildt und ibm bie Sand gereicht;

So eilt ihr von wir weg zu eurer Kunft, Und boch hab' ich ber Mutter Dank und Liebe So lang und reich euch aufgespart.

## Leonhard.

D Mutter!

3ch ging ja nur von bir ju beinem Bilbe, Und meine Augen flogen fiets gurud, Um beine theuren Züge mir zu bringen.

#### Aamilla.

Ja, ja! bu follst mich malen! baß kein Bilb In eurer Ahnenreihe fehlen möge. — — Nun wohl! — boch gib mir halbgeschloffne Augen, Als wagt ich in bem Kreis nicht aufzuschaun.

## Graf.

Richt aufzuschaun? Wo all bie eblen Franen Sich vor euch neigend, euch willtommen beißen? Kamtlla.

Ich bin ja blind! — Man hat mich einst gemalt, Mit offinen, sel'gen, halbverklärten Augen — Das war ein kihnes, sündliches Beginnen; Drum hat ber himmel sie mit Nacht bebeckt. Die eitlen Lichter, die er ausgelöscht, Darf auch bein Pinsel nicht mehr leuchtend malen.

O waren meine Lippen beiß genug, Auf's Reu' mit einem Ruß fie zu entzünden. Anmilla.

Spar' ihnen forgsam bie geheime Glut, Daß sie ein heilig Licht bir einft entzünben, Und keine Ramme, bie bas Berg verzehrt.

# Biebenter Auftritt.

Die Borigen. Der Raftellan.

Aaftellan.

Ein Bote ift fo eben an herrn Burg Mit Briefen aus Neapel angekommen.

Marnefe.

Das ift ber Kranich, ber ben Frilhling bringt. Schnell bin ju ibm! — beglette mich Lenarbo.

Lamilla (fteht auf).

Auch mich nehmt mit, bag ich ihn sprechen bore; Er ruft auch mich!

Marchefe.

Noch nicht! verweile hier. Ich führ' ihn auf bein Zimmer! Komm, mein Sohn! (Beibe mit bem Kaftellan ab.)

# Achter Auftritt.

Der Graf. Ramilla. Inlie, Der Maler.

Graf.

Liebt ihr bie Stimme, bie euch von mir ruft? — Und wollt ihr folgen? — —

Kamilla.

Benn ber Binter schwindet, Der, wie ber Krieg, ben fröhlichen Bewohnern Des hains die grilnen Hilten niederrieß.

Und graufam fie hinaus trieb in bie Frembe,

Und wenn ber Friihling, wie ber goldne Friede, Burlid die Wattbert nech vedicheinath ruft, Wer soll nicht bören, nicht ben Fittig breiten?

If ench nicht wohl in meinem Baterlanbe, Das eures Sohnes tilnft'ges. Erbestrügt? 1900 m20 If hier nicht feine Seinath unbedie eure? 1800 Kamilin.

Die meine nicht !-- Dort fieben Jugenbträmme : 3. Im goldnen Licht, und winken unabläffiger deres !--Und ziehn mich fort. Lenardo wird mir folgen.

Euch lockt ein Traum? Bebarf bas Gergimickt: mehr? Guch lockt ein Traum? Bebarf bas Gergimickt: mehr? Glaubt sich's nicht heiwisch, wo es Liebe findet?

Wohl filht' ich euren Borwurft Ziwnt mir micht!Ich weiß, daß eure liebe, trene Sand
So manche bittre Sorge abgewehrt —
Ich werbe sie vermissen, wo ich bin —
Und doch —

26.0 **Staf** HD 5

Und bennoch wollt ihr mich verlaffen? Kennt ihr ein Herz, das nur filr euch zu leben Bereit ist, wie das meine, und zu sterben? Muntlla. Ihr habt die alte Sage wohl vernommen

Bon ber Sibylla, die anschrifter Sehnsucht Wach ihrem Baterland nicht sterben konnte, Wie auch ber Tod gewaltig sie acfuste, Bis man aus Cumi eine hand voll Erdenschler herbei igensusst mid ihr auf e. herz gelege 211446 1933

## Graf.

Sehnt ihr ench benn von hier, um bort zu fterben? Kamilla.

Nein! sterben nicht, ausseben will ich bort! Die Töne, Worte, sie verhallen schnell, Doch birgt die Luft sie noch in ihrem Schooß, Und ihr geheimes Leben dauert fort; Und wo wir der Erinnrung nahe stehn, Und süße Luft des Baterlandes athmen, Bernehmen wir die alten Worte wieder. Wie sie nicht sterben konnte, die der Boden, Der sie erzogen, auf der Brust ihr lag, Kann ich nicht leben, athm' ich nicht die Luft, Die meines Gillds geheime Zengin war.

# Graf.

So tragt ihr meine Hoffnung benn zu Grabe? Einsiedler soll ich bleiben in ben Hallen, Die meiner Bäter häuslich Glild gesehn, Bis mir ber Tob Gesellichaft leisten wirb?

# Kamilla.

Rein! mein geliebter Bruber, zieht mit mir! Seph ihr mein Schutgeist, euch will ich vertrauen; Bor eurer reinen Seele soll mein Herz Enthüllen alle die geheimsten Wünsche; Run, hört ihr, Bruber, bann verdammt mich nicht! Ich tann nicht sehn, ob euer Blid mir zürnt; Sagt mir ein freundlich Wort, wenn ich geenbet.

# Graf.

Du Engelherz! nein! zilrnen kann ich nicht! D, könntest du in meinen Augen lesen, Da sähst du mehr, als ich dir sagen kann.

## Lamilla.

So wist benn! — Ach, ich hatte schon geliebt! — Geliebt, eh euer Bruber mich erfor, Mit aller Glut bes jugenblichen Herzens! Doch war ich ihm ein tren ergeben Beib; Er war ja Bater meines theuren Kindes. Ich hab' ihn lang beweint, die Thränen aber Sie löschten wohl ber Augen schwaches Licht, Doch nimmer die geheime mächt'ge Flamme Der ersten Liebe.

(Der Maler, ber julest immer gespannter jugebort, fteht jest in großer Bewegung auf und geht rafch bis an die Thur, um bas 3immer ju verlaffen; Ramilla, wie fie die Aritte hort, fahrt horchend auf.)

Halt! ich höre Tritte!

Wer ist's? Mir bebt ein Schauber burch bie Brust! — (Der Graf winkt bem Maler, zu bleiben und zu malen, bieser bleibt an ber Thur steben)

Julie.

Ich borte nichts! Man flibst ja wohl folch Grausen, Das Sprichwort sagt: ber Tob lauft fiber's Grab.

Nein! nein! — Das waren nicht bes Tobes Schritte! — War's nicht sein wohlbekannter leichter Tritt, Womit er burch ben Kreuzgang zu mir eilte? — Ich kann nicht weilen! führt mich auf mein Zimmer — Ich muß ben Boten aus Italien sprechen. (Ste eilt vom Grafen und Julien geführt ab.)

# Hennter Anftritt.

Der Daler allein.

(Er geht in Gebanten verloren jur Staffelei gurud und betrachtet bas Gemalbe.)

#### Maler.

Welch' eine Macht bat mir bie Sand geführt? -Wegwischen wollt' ich nur ben Staub ber Beit, Die leichten Kältchen von bem iconen Bilbe, Und welche Büge lächeln jett mich an? -Wer bat zu bem Gemalbe mir gefeffen? (Bum Bilbe fprechenb.) Der Rame, ber bir auf ben Lippen ichwebt, Sprich ibn nicht aus. läugft ift er ja verhallt! -Ibr Augen, schaut mich nicht mit Gebnfucht an. Wedt nicht bie Blinfche, bie ich längst begraben! -(Baufe.) Es zieht mich bin au bir mit Allgewalt! Erinnrung nabt mit ihren Liebesgrüßen! "Es ift fein Tritt, ber burch ben Rreuggang ballt!" Ramilla! - Ja, bu bift's - ju beinen Rufen! (Er finft mit ausgebreiteten Armen vor bem Bilbe nieber.)

# Dritter Anfgug.

#### Ritterfaal.

An ben Banben bie Bilber ber Ahnen und verschiebene anbere Schilbereien. Zwifchen ihnen ein verhangenes Bilb, neben welchem ein leerer Raum. Der Saal ift mit Baffenschmud becorirt.

# Erfter Anftritt.

Der Graf. Der Bote aus Stalien.

Graf.

Ihr habt verlangt, mich ingeheim ju sprechen. hier im entlegnen Saal find wir allein,
(Auf die Gemalbe zeigenb.)
Und biefen Zeugen bilrft ihr euch vertraun.

Bote.

3ch brachte reiche Botschaft bem Marchese. Mir waren Gliick und Ehre aufgerackt, Doch trug ich leicht bie so gewicht'gen Gaben. Bielleicht bring' ich filr euch ben Wunderbalfam, Der Sorg' und Zweisel in bem herzen heilt.

Graf.

Wie fo? Wer hat euch noch für mich belaftet? -

Bote.

Der Karbinal, ber Oheim bes Marchese, Hat mir ein Schreiben für ench anvertraut, Und wünscht ench Glid zum frkhlichen Gelingen. (Er gibt ihm einen Brief.)

Graf.

Ein Schreiben mit bes heil'gen Baters Giegel? (Salb für fich.)

Es tann nicht seyn! — Ihr blirft bas Band nicht lösen! — Rein! weist mich streng zurlid! — jetzt nicht Gewährung! Bote.

Ift benn Gewährung lang versagter Wünsche Dem Herzen nicht bas theuerste Geschent? Drum bracht' ich wohl bas Bichtigste an euch! — Craf.

Glaubt ibr? - Ber weiß!

Bett.

Erbrecht bas Schreiben!

Graf

(aufhordend und es verbergenb).

Schweigt! -

# Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Der Marchefe. Leonharb. Der Raftellan.

Raftellan.

hieft ift ber lang' für euch bewahrte Schat. Graf.

Was fuchft bu, Mter?

## Lapellan.

Onäb'ger Herr, verzeiht,
's ift ja der Sohn des lieben Grafen Amrt!
Ach hättet ihr mir's früher amsertraut,
Belch' theure Gifte wir bewirtheten,
Ich hätte — Herr Mann die findre Kiene.

### Marmele

3ch hab' es gern, wenn Diener erufthaft finb! Leonhard.

Sab' ich bir Freundlichkeit nicht abgezwungen?

Der Alte jog une fort nach biefem Saale, Des Baters Bilb will er bem Cohne zeigen, Das, wie er fpricht, er ihm allein gerettet.

### Sste.

Erlande! 3ch habe einen Auftrag noch Bon Seiner Eminenz au euch vergessen, Des Baters Bild erinnert mich baran: 3hr, herr Marchese, habt ihm angelegen, Das allzutrene Bild bes Grasen Rord Alsbald vom Dochgerichte zu entsernen. Doch ift ihm eine unbekannte hand Kurz nach bes Grasen Tod zuvor gekommen, ilnd hat bas Bild vom Dochgericht gestohlen.

# Astellau.

Ift bas ein Dieb, ber nicht ben Galgen icheut!

# Graf

igiebt ben Berbang vem Bilbe weg; auf ben Kaftellan geigent). Dier ift bie treue Danb! und bier bas Bilb!

# Leonbard.

Bie? bieß Gemalbe ift mein armer Bater ? — Marchefe.

Bei Gott! er ift's! — mich schaubert vor bem Bilbe! Wie ift es von ber Zeit so balb verlöscht, Und bennoch sprechend ähnlich ihm geblieben, Dem Schatten gleich, ber seiner Gruft entsteigt. Lesubard.

Ihr lieben, themen, mannlich fconen Buge! Ihr fend noch mehr gerftäubt, als bieß Gemälbe! Marchefe.

Wer hat ihm tilhn ben weiten Weg gezeigt, Bom hochgerichte bis jum Ahnenfaal? Szaf (jum Kastellan).

Du haft bir biefen Augenblid verbient, Erzähle felbft.

Reonhard. Du? bu bift es gewesen? Kaftellan.

Ja, ich war ber treue henteretnecht, Der meinen herrn vom Galgen abgenommen. Marchele.

Laß hören! fprich! wie haft bu es gewagt? Rafeilan.

Auf biesen Armen hab' ich ihn getragen, Den kleinen wilben Kurt, von Herzen gut; Er hat sich oft um meinen Hals geschlungen, Und wissen sonlt ich, baß sein Konterfei Bom Galgen ernst und traurig niederschaute, Wo Spott und Wetter ihm ins Antlit schug? Ging ich durch diesen Saal, war mir's, als sprüche

(Muf ein Bilb zeigenb.) Mein fel'ger Berr, bes Grafen Bater bort: "Was zögerft bu? er war fein Hochverräther! (Beb', mach' bic auf! bas Bilb berbei zu fchaffen!" Und mas mir auch mein fel'ger Berr befahl. Erflillt' ich ftets, und bracht' es felbst ben Tob. Drum batt' ich feine Rub', ich ichwor's zu thun. In Bilgertracht fabl ich mich nach Reavel. D Gott! ba fanb bas fable luft'ge Saus. Worin ben Grafen ich befuchen follte. Da bing fein Bilb! - Borficht'ge Reinbeshanb Batt' es mit einem Schutbach gar verfebn, Damit bas Meifterwerf bem Better trote. 3ch taufte einen alt beibannten Rabmen. In Mitternacht fucht' ich ben Beg bes Benters: Doch bei ber Arbeit fiel bes Monbes Strabl Durch Wolfensbalten auf bas Bochgericht -Da war's, als wollte mich bas Bilb umarmen, Als forach's: "3ch babe lang auf bich gewartet!" Ein Schauber fubr mir talt burch bie Gebeine, Daft ich bie Leiter fast binabgeftilrat, 3ch wechselte bie Bilber und entfloh! So bab' ich benn bem fel'gen Grafen bort Des Sohnes Bilb verftoblen beimgebracht. Und euch, mein junger Berr, gebort es nun! Leonbard.

Du treuer Diener! tomm an meine Bruft! Die hentersieiter war bein Shrenweg, Der Galgen bas Triumphthor beiner Treue!

Rnr leiber führtest bu gu fpat es aus!

## Raftellan.

3ch wußt' es fruber nicht, fouft follte ibn Dieß Bilbniß ficher nicht verrathen haben. Marchefe.

D schändlicher Berrath! Der BBsewicht, Der mit ben kunftgelibten Schlangenaugen Des Grasen Züge sorgsam aufgefaßt Und sie im Feindesbusen treu bewahrt, Um hämisch sie ber Rache zu verrathen, Kennt' ich ihn nur, ich wollte sein Gesicht Mit bleicher Tobesfarbe siberziehn.

### Graf.

3ch werb' ihn finben! fiberlaßt es mir! Das öbe Leben wirb mir Zeit gewähren. 3ch will zu strenger Rechenschaft ihn ziehn. Katellan.

Ihr seyd zu mild, herr Graf! das tangt hier nicht! Ich habe brilber Jahre lang gebrütet, Wie ich ihn kennen will, und nicht umsonst. Hab' ich ben Weg zum Bilbe hier gefunden, Find' ich ihn auch zu bem, ber es gemalt. Der nahe Friede öffnet uns die Welt.

Marchefe (gum Raftellan).

Nicht bu, nicht ich! Wir beibe find zu alt, Die Rache hatte bann nur kurzes Leben;

(Auf Leonhard zeigenb.)

hier fteht ber Baum, auf bem fle machfen foll.

Auch feine Eminenz sind tief empört Und wollen ihre ganze Macht gebrauchen, Den Maler zu erforschen; benn es war Damals ein Preis von spanischer Regierung Dem Klinstler, ber das trenste Kontersei Bom Grasen liesern werde, ausgesetzt. Drum hat entweder Habsucht oder Haß Die Kunst verhandelt, und da, wie bekannt, Zu jener Zeit der Uuruh fremde Klinstler Nicht in Neapel waren, ward die That, Die, weil sie Tod gebracht, der Tod nur sühnt, Gewist von einem Eingebornen ausgestührt.

# Marchefe (gu Leonharb).

Bernimm: ben Tob hat jene That gebracht! Drum schwör' uns Rache gegen ben Berräther! Du bist jett selbst ein Klinster, tannst beshalb Den Meister leicht an seinem Wext extennen, Und so bist bu aur Rache ausersebn.

# Aaftellan.

Der alte fel'ge Graf bort winkt euch! - fcwort!
Graf.

Laft ihn, was er bem Bater schulbig ift, Wirb er auch ohne Schwur vollbringen.

# Mardefe.

Gut!

Bum Angebenken biefer ernsten Stunde, Die dir des Baters bleiches Bilb gezeigt, Und weil dein Stand zu diesem Schmuck berechtigt, (Er nimmt von ten vorratibigen Wassen einen Degen.) Umgürt' ich dich, mein Sohn, mit diesem Degen! Mit ihm leg' ich nun das Geschäft der Rache In deine Hand, wasch' unfre Ehre rein Mit Feindes Blut! Rafelian.

3ch fleh' ench treulich bei! -

Doch prüse, eh' bu rächt! Bertheibige Die Unschulb, benn ihr Blut löscht keine Thräne Bon beinem Schwert; seh beines Herzens Sieger! Basch' beines Baters Namen wieder rein Durch eblen Sinn, boch triffst bu ben Berrüther, Der ihn besteckt, zieh' ihn zur Rechenschaft, Und, war er schulbig, halt' ein recht Gericht.

Berivrichft bu biefi?

Graf.

Ja, ich gelob' es ench! Ich will filr meines Baters Ehre ftreiten.

Bote.

Jeht barf ich gehn! Ich brachte reiche Botschaft Und trage frohe Knube wieber heim!

Marmefe.

Last euch vorher mit meinem Dant beschweren. Lenarbo, tomm! wir wollen ihn begleiten. (Marchese, Lenarbo, der Bote ab.)

# Dritter Auftritt.

Der Graf. Der Raftellan.

# Rafellan.

Ich will euch bas Geheimniß anvertraun, Das mir bes Raubthiers Fährte zeigen wirb. Das Malerzeichen steht bort an bem Bilbe.

## Staf.

Du altes, unverföhnlich bartes Berg! Bas bilft bie Rache? fie erwedt ibn nicht! Batt' ich nicht bamals unter Deftreichs Rabnen Das Schwert geführt, es mare nicht geschebn. Ratellan.

Rett aber ift's geichebn. Der Meuchelmorb Ift nicht fo icaublich, 's ift ein einz'ger Stoff In Sak und Wuth geführt, bann ift es aus. Auch fett er felbft fein Leben an bie That. Und bas Gefet verfolgt ben blut'gen Mörber. Allein ber Maler faß, und malt' und traf! Besonnen brutet er bie Schandthat aus Und gibt bie Brut bann in bes Benters Pflege. Dak fie im Inft'gen Rafig bort gebeibe. Wo fie von frember Ebr' und Leben frift. Er ribmt vielleicht fic brob, und fein Gefet Straft biefen Morb; brum ftraf' ibn benn bie Rache.

Graf.

Aus beinem Born ertenn' ich beine Treue. Doch blinbe Rach' ift eine blut'ge BBifin, Die ibrer eignen Mutter Leib gerfleischt. Inbeft fie felbft mit Reue fcwanger geht. (Muf bas Bilb zeigenb.)

In meinen Abern ftromt ja auch fein Blut; Drum foll ibn wilrdig biefer Arm vertreten. Berub'ae bich und laft mich jett allein.

(Raftellan gebt ab.)

# Dierter Auftritt.

Der Graf allein.

(Er zieht bas Schreiben aus bem Bufen bervor und betrachtet es lange fcweigenb.)

## Graf.

Bas bringst bu mir? verschwiegner, stiller Bote! —
Bernehm' ich beine Worte? — ober nicht?
Bringst bu Berweigerung bes heißen Bunsches? —
Du kommst zu rechter Zeit, ber Bunsch ist tobt!
Bie? — ober bringst bu mir Gewährung mit? —
Begnabigung, nachbem bas Schwert gefallen? —
(Er öffnet bas Schreiben und schwert zusammen.)
Mein Gott! — es ist die Dispensation! —
Du mächtig Wort, bas alle Satung löst,
Das uns vor jedem Richtersuhl entschlicht,
Wie kraftlos siehst die vor dem Herzen ba!
In seinen unsichtbaren Taseln sind
Bon andrer Hand Gesetze eingeschrieben,
Die den nicht lösen kannst mit beiner Kraft.

(Rach einer Paufe.)
Sie liebt mich nicht! — nur Bruber bin ich ihr.
Sie baut auf mich, sie macht mich zum Bertrauten Der alten, wieber neu erwachten Liebe, Und zeigt mir mein verlornes Paradies; — So sahre hin, du süsse Hoffnung! stirb! Und wie die Mutter unterm schwarzen Areuze Des Kirchhofs ihren Liebling zwar begräbt, Doch nimmer ihn vergist, so will auch ich Hier unterm Kreuz auf meiner Brust bie Liebe Begraben zwar, boch ummer sie vergessen.

(Paufe)

Sie hat sich mir vertraut! Boblan zum Sieg! Ich weihe mich zum Ritter ihrer Liebe, Und bieses schwere Opfer sen mein Schwur! (Er zerreist die Dispensation und geht langsam ab.)

Galerie mit einer offenen Ansficht auf bas Schweizer Gebirge.

Das Bilb auf ber Staffelei.

# Sünfter Anftritt.

Der Maler. Sulie.

## Bulte.

3ch fuch' ench auf! 3ch muß Gewisheit haben; Italien ift nicht euer Baterland, Nicht Spinarosa euer wahrer Name.

# Maler.

Ift benn ein Land, wo Geist und herz erwachten, Richt unfer Baterland? Gibt euch mein Name Bon unserm Leben nicht ein treues Bilb? Inlie.

Auch bornenlofe Blumen bringt ber Lenz.
Sagt, habt ihr nicht ben Raler Lenz gefannt?
Mater.

Bas nennt ibr boch ben langft vergeffnen Ramen?

Julie.

Glaubt er von jebem Bergen fich vergeffen? Sagt teine hoffnung, wer ihm nabe fen?
Maler (bringenb).

Wer ift ber Burg und feine blinbe Tochter?

Der Friebensbote aus Neapel hat Die alten Namen wieber hergetragen, So barf ich fie euch nennen! Bift, herr Burg — Maler (einfallenb).

Ift ber Marchese bi Sorrento - Julie.

Sal

Und feine blinbe Tochter -

Maler.

If Ramilla!

Inlie.

Und ihr ber beutsche Maler Anton Leng! Maler.

habt ihr ben armen Maler benn gefannt?
Inlie.

Wohl hab' ich ihn gekannt und auch erkannt! Denkt ihr ber Freundin, die in jenem Kloster Euch von Kamillen manches Wort gebracht? Die Zeugin eurer stillen Liebe war? —

Maler.

Sa! Julie! — allein tein Graf vom Nord War ihr Gemahl, ein andrer beutscher Name — Aulte.

Er hieß Graf Ringen, wollt ihr fagen! Bohl, Dieß Haus nennt fic bie Grafen Rord von Ringen.

### Maler.

Sie ift's, mein liebend Berg bat fie erfannt! 3m erften Augenblick, als ich fie fab. Schlna's abnungsvoll, allein ich traut' ibm nicht. 3ch fannte ia bas ichwache leicht getäuschte. Das jebe nur entfernte Mebnlichfeit Sorgiam erfrabte, feinen Schmerz zu nabren. Es bedte Stirn und Muge noch bie Binbe. 3ch tonnte nur bie garten Libben febn. Die leife bebten, als fie mich bearlifte In beutscher Sprache, bie fie fonft nicht taunte. Da fak fie enblich bor ber Staffelei. Dem Bilb ber Mutter Jugenbalang ju geben. Die Binbe fintt - bas nachtumflorte Auge Rubt unbewufit, und boch im Glang ber Liebe Auf mir. - Dit iebem Binfelftrich entftebt Ein neuer Bug, ber mich mit Liebe grifft. -28as Reit an bem Original geanbert. Gibt mir bas Bilb, und mas bem Bilbe feblt, Das Röftlichfte, gemabrt bas Urbilb wieber. Sie ift's, ruft laut mein Berg: mas zweifelft bu? Da bor' ich ibr Geständnift friiber Liebe. -Ergriffen will ich aus bem Bimmer flieben. -Mlein fie tennt ben leichten, leifen Eritt. Womit bie Liebe burch ben Rreuggang eilte. Und nieber giebt mich's por bas Engelbilb. D faat! liebt fie ben armen Maler noch? Julie.

Bevor ich Antwort ench barauf gewähre, Muß ich erst wissen, wie es um euch sieht. Es liegen jechzehn lange Jahr' bazwischen: Ihr habt bie Welt in andrem Glanz gefehn; — Der Jüngling ward ein hochberühmter Meister; Was fümmert ihn die erste Liebe noch? Der Zufall nur zeigt sie ihm noch einmal.

Was hab' ich benn verschuldet, daß ihr mich Mit solchem wermuthbittern Gruß empfangt? Inlie.

3d nehm' ihn gern gurud, boch ich verlange Bon eurem Leben erft getrene Runbe. Mater.

Ibr tennt die beil'ae, die beideibne Liebe. Die für Ramillen meine Bruft erfillte; So boffnungslos und boch fo fest und treu! 3br wifit, wie ich ibr Lebewohl gefagt. D war' ich bamals rubig fortgewanbert! -Allein noch einmal seben wollt' ich fie, Ale Braut fie febn, mit ihrem Brautigam, ub au ber Tranung meinen Segen fbrechen. Da ließ ein ungenannter frember Graf Durch feinen Diener mich au fich entbieten. Dag ich ihn malen follte. Es gefchab. Er hatte einen boben Breis verbeißen, Den ich jum Reifegelbe mir bestimmt. Das Bilb gelang. — 3ch war mit mir aufrieben. Allein, mit einer flolgen Rennermiene Begann ber. Graf mein icones Wert an tabeln. Und fagte lächelnd: "Bar' es euch geinngen. 3br battet auch bie Grafin malen follen: Allein, fold einem Stümber fitt fie nicht! Bergiebt, fie mag euch felbft ibr Urtbeil fagen!"

Und hiemit ging er in sein Kabinet. Doch mit ihm trat heraus — o Gott! Kamilla! Ich war vernichtet, weinend stand auch sie — Er aber sah uns höhnisch lächelub an , Und sprach zu ihr: "Richt wahr, mein Kind, der Knabe Muß länger erst noch in die Schule gehn, Eh' er an solches Werk sich wagen dars! Das Bild ist schlecht, doch halt' ich mein Versprechen. Nehmt diesen Beutel voll Zechinen hin, Und kehrt zursick in ener Baterland!"

Er war ein rauber, unbarmherz'ger Mann, Und eure Liebe ficher ibm verratben.

#### Maler.

Inlie.

Ich glühte! — faßte trampshaft nach bem Degen. Doch war er ihr Gemahl — sie stand in Thränen. Da warf ich stolz bas Gelb ihm vor die Füße, Stieß bas Gemälbe von der Staffelei — Und eilte fort — er lachte hinterdrein!

Er hat sein eignes Schickfal sich bereitet — Ich sehe, wie die Nemesis gewaltet.

#### Maler.

Mein Meister trieb mich aus Reapel sort. Hier, sprach er, lauern Dolche nur auf bich. Fort, in die Welt! — die Kunst wird dich geleiten. Ich zog hinaus — dem raschen Strome gleich, Der sich durch hain und Flur und Thäler windet, In seinem Spiegel wechseln tausend Bilber, Judeß er nur das eine Bilb, der Sonne, Die ihn von seiner Quelle an erwärmt,

Treu mit fich fort binab ins Beltmeer traat. Co bin ich gang Eursta faft burdmanbert. Wo nur bie Runft fich ein Afpl erbaut. Wo fie ein berrlich Dentmal aufgestellt. 3d bab's auf meiner Bilgerfahrt besucht. Auch ift mir manches Runftwert felbft gelungen. Denn allen Ibealen, bie bem Rünftler In ber Begeiffrung bor bie Seele traten. Lieb bie Beliebte ibre Engefallae: Der beiben Gracchen folzbeglicte Mutter. Der Engel an ber Gruft bes Anferftanbnen : Selbst ber Gebenebeiten beilig Bilb. Ramilla mar's, vertfart von meiner Liebe. Rur ibr verbant' ich meinen Rlinftlerrubm. Sogar ber Babft liek mich nach Rom berufen. Er übertrug mir manches groke Wert Und reichte koniglichen Lobn baffir: Der arme Klinftler warb ein reicher Mann -Allein bas Berg blieb nur an Gebnfucht reich.

# Inlie.

Bog fie euch nach Reapel nicht jurlid?

## Maler.

Wohl! boch erfuhr ich, ba geheim ich forschte, Daß alle, in bem Lauf bes Kriegs, Reapel Als Flüchtige verlaffen haben sollten; Selbst von Berschwörung wollte man erzählen.

### Bulie.

Nur allzuwahr ist, was man euch gesagt. Berschwörung trieb uns aus der Heimath sort, Und kositete dem Grasen selbst das Leben. Auch ber Marchese hat es hart gebilft, Und oft bereut, daß er die Tochter zwang. Wir haben sechzehn lange Jahr gelitten, Und oft an euch gedacht, auf euch gehofft.

### # aler.

Wie tonnt' ich ahnen, bag bie blinbe Mutter Des Anaben Leonhard, Ramilla fep?

#### Inlie.

Wie konnten wir ben bentschen Maler Lenz In Meister Spinarosa wieberfinden?

#### Maler.

Den beutschen Namen hatt' ich längst begraben, Damit er nicht, ein störendes Gespenst, Ihr Herz aus seiner Auhe scheuchen möge; Allein des himmels unersorscher Wille Geheim und liebend webt er sestre Bande. Denn wie der West den zarten Blitthenstaub, Als Boten einer sernen sillen Liebe Aus einer Blume in die andre trägt, So sührt' des Schicksals Sturm den holden Knaben Bon ihrem Herzen zu dem meinen hin. O nun begreif' ich, welche Allgewalt Mich zu ihm zog, welch ungenannter Zauber Aus seinen Jügen mir entgegen strahlte.

#### 3ntie.

Wie aber jett? Da ihr ste wiebersindet? Es ist nicht mehr bie frische Morgenrose! Die Sorgen haben ihre Floden Schnee Auf ben Karmin ber Bangen hingestreut.

## Malet.

O! ist sie nicht noch fcbn? Hat nicht ber Kummer Roch neue zartre Reize ihr verliehn? Inlie.

3111

Auch benkt an ihre nachtumhillten Augen. Der schwarze Staar hat brin sein Reft gebant.

# Maler.

Gönnt boch bem Ange biese heil'ge Racht!
Es sieht die schwere Spur der Zeiten nicht,
Nicht wie der Frühling schan dem Sommer weicht,
Nicht wie die Wange leife sich mir falten
Und wie der Binter und beschleichen wird.
In ew'ger Jugend blüht ihr der Gellebte,
In ew'ger Jugend führt er sie um Grabe,
Des Greises Todestamps bleibt ihr verhillt,
Der Jüngling nur entschläft im Arm der Braut,
Und weckt am Morgen nach der langen Nacht,
In ew'ger Jugend die Geliebte wieder!

## Julie.

Ihr liebt fie treu! bes Aunglings heiße Liebe, Ich finde sie noch in des Mannes Bruft. Billtommen denn! doch was wollt ihr beginnen? —

# Maier.

O sagt mir erst: liebt mich Kamilla noch? Inlie.

Und wenn fie euch nun liebte?

# Maler.

Dann entsteigt, Bon Lieb' und süßen Hoffnungen geweckt, Der Maler Lenz noch einmal feinem Grabe, Und wirbt bei bem Marches' um seine Tochter.

## Inlie.

Rennt ihr bes Mannes ungemeffnen Stolz?

Hat ihn bas Schickfal berm noch nicht gezilgelt? — hat auf ber Tochter unschuldsvolles Hanpt Er benn bes Grams noch nicht genug gehäuft? Wohlan, ich trete mit ihm in die Schranken: Als Meister acht' ich mich ihm ebenblirtig; Mein Name ist berschmter als ber seine; Auf seine Schätze thu' ich gern Berzicht, Das einz'ge Kleinob sorbr' ich nur, Kamillen!

So geht mit Gott und breift ben Weg zum Ziel! Führt durch Kamilla's schwarz umzogne Nacht Den Stern ber Liebe wieber klar herauf. Auch ihre Liebe ift noch jung und ftart!

Laft mich fie febn! laft mich vor ihr tnieen, Auf jebes ihrer Worte laufchen.

Inlie.

Sest?

Ihr wollet, Freund, icon jest euch ihr Entbeden?

Rein, jeht noch nicht! vertritt mir aber Reiner Den Weg zu ihrem Herzen mehr, hab' ich Bon ihren Lippen, ohne baß fie's weiß, Der Liebe fuß Geständniß erft vernommen, Dann führe mich, bu treue Freundin, selbst An ihre Bruft.

Inlie. Bohlan! ihr follt fie fehn.

In dieser Gallerie verweilt sie gern, Sobald ber Abend in die Thäler steigt, Das Alphorn und die Gleden zu vernehmen; Und hier soll sie euch sitzen; dann, mein Freund, Berfäumt nicht euer Wert, es ist die erste Der Stusen zu des katen Baters herzen.

Maler.

3ch will fie fühn erklimmen, wie ber Pilger Die Klipp' ersteigt, auf ber ein Heil'genbilb Ihm winkt. — Sepb ihr ber Schutzeist unserer Liebe. Inlie.

Ich will es sepn! Doch fort! ich höre nahn!

# Bechster Auftritt.

Der Maler. Lesuhard im Degen

Leonhard.

Beift bu es icon, mein Meifter?

Maler.

Allerbings!

Sen mir gegrifft, bu junger Graf vom Rorb! Wie bir ber Baffenschmud so trefflich ftebt!

Reonhard (bittenb).

D heiß mich beinen Sohn und fpotte nicht!

Du bift mein Sohn! ich will bein Bater bleiben !

Du ahnest taum, ans welchen farten Filben Das Schickel insgeheim bief Banb gewebt. Komm an mein herz, bu Gembild ber Mutter! Das Stild hat bich zum Lichting sich erbren! Leonhard.

Roch fann ich feiner fram mich recht erfreun; Mir ift's so fremb in bieser neuen Welt! Der Beg bes Lebens, ber so schmal und fill Jum Schattenshale meiner Heimath flihrte, hat sich zur breiten Struße andgebehnt. Die Hilte hat sich in ein Schloß verwandelt, Der arme Knade ist ein Graf geworden, Ben bem man vieles heischt, was er taum fast.

Du wirst bich leicht an biese West gewöhnen, Des Schidsals Gaben, nimm sie bantbar; boch Bergiß bes armen Anaben nie, er bleibe Des reichen Grasen Freund, berathe bich Mit ihm oft ingeheim, und was ihr beibe Für recht exteunt, bas übe tren, mein Sohn. Leonhard.

Anf bich vertran' ich, bu nur keunft mein Herz. Die Menschen bier bestärmen mein Gemith; Der Leibenschaften Anf soll ich vernehmen, Und ihnen folgen; Bater, barf ich bas?

## Maler.

Tanb follst bu nicht für ihre Stimme seyn. Die Leibenschaft wohnt in bes Menichen Brust, Anf baß sie ihn zu großen Thaten wede. Allein nur weden barf sie ihn, nicht leiten, Den Much aus falbien, nicht bas Wert vollbringen.

## Ccombard.

Wie aber, wenn bie Rache bich erwechte? Bermöchteft bu, was fie verlangt, ju thun?

Wie kommft bn auf bie Frage, Lesscharb? Ich glaube, nein! — boch nenne mir ben Fall. Lesuhard.

Dein letztes Werk, bas bir ben Preis errang, War Kiptämnestra's und Negisthus' Tob.
Orest hat ben verbrecherischen Busen,
Der ihn gesängt, schon nut dem Dolch durchbohrt;
Die Mutter liegt im Hintergrund ermordet,
Und mit dem Stahl von ihrem Blute triesend,
Halt ilber ihrem Buhlen er Gericht! —
Ein herrlich Bild, voll Wahrheit, Krast und Leben,
Doch sah ich's immer mit geheimem Graun,
Denn Nachgeister blitzen durch das Bild,
Und jagen Todesschrecken vor sich her. —
Es rächt der Sohn des eblen Baters Tod.
Sprich, billigst du die That, die du gemalt? —

Erbacht hab' ich fie nicht, fie ist geschehn; Bielleicht viel gräßlicher, als ich fie malte; Und wechselnbe Gestihle haben mir Den Busen bei der Arbeit oft erfüllt. Ich hätte dem Orest zurusen mögen: halt ein! den Göttern nur gehört die Rache! Dagegen dem Aegisth, der Alptenmestra: Gerechtes Urtheil ist an ench vollzogen!

Daft bu bes Sohnes blut'ge That verbammit ?

#### Maler.

Berbammt? nein! zwar verabschen' ich die Rache, Doch mag der Sohn des Baters Tod wohl rächen! Er fordere den Mörder vor Gericht, Und ist lein Richter über ihm, wohlan, So stell' er sich denn selbst zum Gottestamps.

Leonhard.

3ch baute bir! bu gibst mir Muth und Rube.

Was haft bu, Leonbard?

Leonhard.

Fort von bem Bilbe! -- Die innern Wogen muffen erft fich ftillen!

# Biebenter Auftritt.

Die Borigen. Der Graf.

# Graf.

Find' ich ench enblich? — Haft bu an bie Bruft Des Meisters bein bewegtes Berg gelegt? Und ihn vertraut gemacht mit beinem Schickfal? Lesnhard.

Es ruht noch gern bas Kind am Mutterbusen, Benn's auch nicht Rahrung mehr von ihm empfängt. Graf.

Ja, haltet an einander feft! - Dein Berg Grquidt fic en bem Anjchaun eurer Liebe!

Aufmachsen wirb fie balb jur Freundschaft, und Auch mir bas geben, was ich freudig biete.
(3n Leonbard.)

Jett geh' mein Sohn, such' ben Marchese auf; Er wilnschte einen Ritt mit uns in's Freie. Sag' ihm, bie Roffe steben schon bereit, Die kiblen Sumben nabu.

### Leonbard.

O nehmt mich mit! — Schaut wie bie Berge bort im Golbe stehn! — Wie sie ber Ströme Silberarm umfassen! — hinans zu ihnen mit ber vollen Bruft.

# Achter Anftritt.

Der Graf. Der Malet.

# Graf.

Ihr habt ben schönften Plat bes Schloffes ench Bur Werkftatt ausgewählt — boch ziehet nicht Die Aussicht hier ench von ber Arbeit ab? —

Sie ftört mich nicht, war' fie auch schöner noch. Blidt nur einmal hinab in jene Thaler, Fast alle Reize jener Lanbschaft auf, Gebt euch ber Sehnsucht hin mit leichten Schwingen Dem Bogel gleich, weit, weit hinans zu ziehn. — Und tretet nun mit mir vor dieß Gemälbe: Schaut ihr nicht lieber in dieß Engelantlit?

Sehnt ihr ench'einzuziehn in biese herz, Richt mehr, als mit bem Bogel bort hinaus? Craf (bas Bild betrachtenb).

Ach, wohl? welch himmlisch Bilb babt ihr erschaffen!

Du wirst mich oftmals wor bir stehen sehn, Dir werb' ich manchen stillen Wunsch vertrann, Bei dir Trost suchen, wenn mir alles sehlt; Zulächeln wirst du dann dem Einsamen! Und glauben will ich, daß du mich verstehst.

Mein Freund, nehmt meinen Dant! ihr gebt mir viel!

O, wer bas Urbild kennet, so wie ihr, Muß Nachsicht mit ben armen Farben haben.

Graf.

Das Bild allein wird bei mir bleiben! Ach! Sie felbst will wieder nach Italien hin. Ich träumte einen schönen Traum, ich sah In biese öben Hallen frohe Gäste Einwandern — — ach! ich habe nur geträumt. Ihr habt mir auch die Bruderhand gereicht, — Doch was beschließt ihr jetzt? Wo wollt ihr bleiben?

# Males.

Der Sohn wird nicht von feiner Mutter laffen, 3ch barf nicht laffen von bem Sohn.

Gref.

Go geht!

Und haltet fest an beiben; achtet nicht Den Stolz bes Baters; wacht ob ihrem Glüde. Sie werben eurer bort bebürfen! — Ja 3ch ftellte ench jum Batter fiber fie, Bis mir's gelingt, bas Glidt ihr felbft ju bringen.

Gewiß, ihr tragt ein schönes Amt mir anf! Doch übernehmt es selbst, benn wer ersetzte Uns eure Freundschaft, eure Songe?

Graf.

3ch muß hinaus — auf eine weite Reise, Um ein Gelübbe zu erfüllen! Denn Ein Kleinob will ich suchen, einen Stern Für eines theuren Besens tiese Racht; Ich muß die Welt durchziehn, die ich ihn sinde, Wenn nicht vielleicht er längst schon unterging. — Sehd ihr nicht auch des Solimena Schiller?

Er war mein Meifter!

Graf.

Nun dann könnt ihr wohl

Bon wem verlangt ihr Runbe? Graf.

Babt ibr nicht

Den beutschen Rünftler Anton Lenz gefannt? -

Was fragt ihr mach bem Ramen? — Graf.

Laft bas jest.

3ch bitt' euch, gebt mir Antwort auf bie Frage.

Run ja! ich tannt' ihn! ja, wir waren Freunde.

## Graf.

Stanb er ule Meufch in eurer Achtung boch? Sabt ihr ihn eurer Liebe werth gehalten, Und hattet ihr ihm euer Glid vertraut!

#### Maler.

Trot mancher Schwachheit batt' ich ihm vertraut! Sein Berg war unverborben, wahr unb treu!

## Graf.

Treu? — habt ihr offen stets barin gelesen? — D benkt nur nicht, baß ich mich unberusen In ein Geseimniß brange! mein Gelkibbe Giebt mir gewiß ein heilig Recht baranf!

#### Maler.

3ch glaub', er wurde felbst euch gern vertraun! Er hatte eine hoffnungslose Liebe! —

# Graf.

Sanz hoffnungslos? — Dann hat er fie vergeffen. Des Klinftlers Auge sucht bie Schönheit auf, Das herz nimmt freudig, was das Auge bringt, Doch solche Jugenbliebe schwindet leicht.

### Maler.

Glaubt ihr bas wirklich? habt ihr's felbft erfahren? — Graf.

Fragt nicht nach mir! — Wen keine Regel binbet, Der wirft bas hoffnungslose leichter hin, Und sucht in neuer Liebe neues Glück. Bielleicht ift euer Freund schon Gatte, — Bater?

### Maler.

Rein, einsam fieht er noch. Der ersten Liebe, Bie hoffmungelos fie war, er blieb ihr tren.

Graf.

Treu? - Dante will ich bie Soffwung wieberbringen : An meiner Bruft bab' ich bas Rinbelfinb Ermarmt, und es mit treuer Lieb' erzogen; Er foll es jett aus meiner Sanb empfangen. Wo lebt er? Rennt ibr feinen Ansenthalt? -Maler.

3d glaub', in Deutschlanb.

Graf.

Bollt ibr mich begleiten?

Maler.

Was wollt ibr thun?

Graf. Auffnden will ich ihn.

Maler.

Und wenn ibr ibn gefunden?

Graf.

Ihm bas Giffd

Entgegen führen, wenn er tren geliebt! Mater.

D reicht bie Banb! als ftilnb' er bier vor euch!

Ale wollt' er fich in eure Arme werfen. Und fatt fich weinen nach ber langen Briffing. (Der Graf reicht ibm aligementet bie Band, und verbedt mit ber anbern bie Mugen.)

## Mennter Auftritt.

Die Borigen, Der Marchefe. Leonbarb.

## Mardefe.

Wohlauf in's Freie, Graf! — ich bin bereit! Wie sehn' ich mich, die Zügel zu erfassen, Und mich der Kraft des Rosses zu vertraun. Auch mögen eure Unterthanen uns Ju unfrer wirklichen Gestalt erkennen.

## Crombard.

Du wirft uns boch begleiten, lieber Meifter? Graf.

Ja, tommt mit uns hinaus! Ihr follt fie fehn Die froben Menschen mb bie schönen Gauen, Das tunftige Erbe unfers Leonharb.

## Marmefe.

3hr toweigt bescheiben? Willigt immer ein, Denn ihr gebort zu unserem Gesolge. —
3hr wißt bereits boch, wen ihr vor ench seht? —
Und welchen Ebelknaben ihr erzogen? —

Daß er ein ebler knabe, wußt' ich längft. Der Meifter, ber bem Schiller Glild gewänscht, Bringt auch bem Bater seinen Glildwunsch bar. Marchese.

3ch bant' euch, und gebente eurer Runft ... Gewiß noch manches Wert zu übertragen.

Daß ich bas Uebernomm'ne balb vollenbe, Erlaubt, baß ich euch nicht begleiten blirfe.

Die Gräfin foll in biefer Gallerie, Wo fie bie Abenbftunben gern genießt, Zum lettenmal mir fitzen.

Mardeft.

Run, bann bleibt!

Doch laßt bas Bilb mich fehn! — (Er betrachtet es.)

Bei Gott! 3hr fenb

Ein großer Klinstler! — sprechenb wahr gemalt! Und welche Farbenpracht und Lieblickseit 3st über bem Gemälde ausgegoffen!

Maler.

3ch habe nichts gethan, als treu topirt! Marchele.

Rein, ihr habt mehr gethan! Seht nur die Angen! Der seelenvolle Blid', ihr sonst so eigen, Die stille Gluth, dem Regendogen gleich, Wenn er auf klaren Himmelstropfen schwimmt, Wie habt ihr sie so treu und wahr erdacht! Wer sollte glauben, daß ihr diese Augen Roch nie gesehn, eh sie erloschen sind? Ich dank' euch für das klistliche Gemälbe! Berlangt, ich will euch jeden Preis gewähren.

Maler.

Bollt ihr? — Ich aber könnte viel verlangen!

Auf, forbert nur! Es fen mir nichts zu boch!

Last mich es erft vollenben — bann ben Lohn! Leonhard.

Die Pferbe warten, Bater!

### Mardefe.

Bobl! jo fommt!

Anch seh' ich meine Tochter auf bem Gange; Wir woll'n ihr bort begegnen, baß sie nicht Des Meisters Gegenwart hier ahnen möge.
(Alle, bis auf ben Maler, ab.)

## Behnter Anstritt.

Der Maler allein.

## Maler.

Zieht ein, ihr Himmelsboten, in bieß Herz!
Bringt neuen Frühling nach bem langen Winter!
Singt wieder enre alten Liebeslieder!
Und du, der Liebe treue Freundin, Kunst,
Bollende hier dein Meisterwert und gib
Der Liebe wieder, was sie dir gegeben.
(Gegen die freie Ausstadt gewendet.)
Bertreibt die Wolfen von der ernsten Stirne
Und schaut mir zu, ihr himmelhohen Berge!
In allen euren blumenreichen Thälern
Hat solche Blume nie geblisht — doch still!
Sie naht! — Ihr Lippen schweigt! — Herz, klopse leiser!

## Eilfter Auftritt.

#### Der Maler. Ramilla. Julie.

#### Kamilla.

Wer auch ein filichtig Roß besteigen könnte! — Hinaus zu eilen in ben goldnen Tag, Und dich in beiner Schöne, o Natur, Mit seinen Bliden liebend zu umfassen! — Ach, Millionen Augen schauen dich — — Der Strom, ber See trägt fröhlich beine Bilber, Nur mir bist du verhüllt! — Die heißen Lippen Die sich am Quell bes Lichts erlaben möchten, Bon Thränen werben sie nur still genetzt. — Kannst du die Reiter sehn? —

## Bulie.

Sie beugen eben

Im fliichtigen Galopp rechts in bas Thal.

Siehst du ben Maler auch? Bersteht er gut Das Roß zu führen? Ift er nicht ber Lette? Inlie.

Die Felfengruppe bedt fie meinen Bliden. Kamilla.

Rimm mir bie Binbe von ben Augen weg! 3ch fühl', bie Luft wird kuffer, fie erquickt! (Es geschiebt.)

Ermilbe nicht, wenn ich so viel bich frage, Doch beine Augen muffen für mich sehn, Und nur aus beinen lieben Karen Worten Fass' ich bie neuen Lebensbilber auf. Bulie.

Was bir mein Ange; ift mir ja bein Geist; 3ch ziehe bir nur von ber Außenwelt,

Du von ber innern mir ben Schleier weg.

Kamilla.

Du hast von meinem Sohn ein treues Bilb Mir schon entworfen; boch von seinem Meister Wünscht' ich es auch. Ift von Gestalt er groß? Inlie.

Ja, schlant und groß!

Aamilla.

Ift nicht fein Auge blau?

Julie.

Ich glaube, ja! Es trägt ber Treue Farbe. Kamilla.

Die Stirne flar und frei?

Julie.

Die Stirne? Rein!

Mir scheint ein bufirer Ernft barauf zu mobnen. Kamilla.

Bielleicht ber Rummer!

Julie.

Ja, ich weiß es nicht,

Bas auf ber glatten Fläche Furchen zog.

Kamilla. Umwallen bloube Loden nicht bas Haupt?

len bloube Loden nicht bas Haupt Inlie.

Rein!

Lamilla.

Richt? — Sabst bu bie Wang' ihm nicht erglilhn, Als er bie Blinde fab und mit ihr fprach? 3 milie.

Daß ich nicht wüßte!

Lamille.

Ac, er ift es nicht!

Inlie.

Glaubft bu, bu Batteft früher ihn gefannt?

Mir war, als brächte seiner Stimme Ton Aus vor'ger Zeit mir einen sußen Gruß, Als ich nur meine Muttersprache kannte. Sind seine Büge bir benn völlig fremb?

Julie.

Barum? Bem meinft bu, baf er gleichen follte? -

Ach, Julie, ich will es bir gestehn, In meiner Seele steht ein einzig Bilb, So klar, daß ich es oft mir nahe glaube, Die frohe Botschaft aus Italien, Des Meisters Nähe, der mein Kind erzog, Sie haben Sehnsucht und Erinnerung So mächtig ausgeweckt, daß ich Jetzt schon zu hoffen und zu wünschen wage.

Bulic.

Wer weiß, wie nahe bie Erfüllung fieht. D nenne beine Hoffnung, beine Blinfce!

### familla.

Kannst bu noch fragen? Denkst bu nicht ber Zeit, Als ein Geheimniß unfre Freunbschaft schloß, Und beine Treu' querft mir offenbarte?

## Bulie.

Es war bie Zeit bes stillen Klosterlebens Und bas Geheimniß, beine erste Liebe.

#### Lamilla.

Sie ist noch meine erste, einz'ge Liebe! —
Der beutsche Jüngling mit ben treuen Augen,
Die mehr als ber bescheibne Mund mir sagten,
Die hohe, blühende Gestalt, das Herz,
So fromm, so rein, so einzig mir ergeben,
Wie hätt' ich's je vergessen können? — Ach,
Die erste Liebe ist noch immer neu;
Ein täuschend Echo, steht sie oft mir nahe! —
Als ich zuerst den Meister sprechen hörte,
Da glaubt' ich sast, es wäre seine Stimme.
Mit Herzensklopsen horcht' ich, ob er nicht
Nur einmal meinen Namen nennen möchte,
Dieß einz'ge Wort hätt' ihn mir gleich verrathen —
Er ist es nicht! Ich bin ein thöricht Kind.

#### Bulie.

Erfchließe bich mir gang, bu finblich Berg!

#### Kamilla.

Ich werd' ihn nicht mehr sehn! — Doch blirft' ich nur Noch einmal seiner Stimme Klang vernehmen, Nur wissen, ob er auch noch meiner benkt? Sieh, beshalb treibt mich's nach Italien fort; Der Friebe zieht die Klinstler wieber hin, Bielleicht besucht er auch ben alten Meister, Auch er ben Ort noch einmal, wo er liebte.

#### Julie.

Und bringt bir feine Lieb' und Treue wieber.

### Lamilla.

Bas fagft bu? — Rein! — Rein! — er foll nicht um mich Sein fcones Leben fill vertrauert haben.

#### Bulie.

Du wünschest ben Geliebten nicht mehr frei, Da beine Banben selbst ber Tob gelöst?

#### Kamilla.

Ach Julie! wie kann bie arme Blinbe Dem Lebensfrohen Glild bereiten wollen? Wie kann ich wilnschen, baß burch meine Racht Er seinen heitern Tag verbunkeln solle?

#### Inlie.

Wenn aber nur in dir sein Glidd beruhte, Wenn mit der alten Liebe er dir nahte, Und heisverlangend dich bei Ramen riese? Wie? — könntest du dich zweiselnd von ihm wenden? —

### Kamilla.

O Gott! warum bestürmst bu mir bas Herz? Es schlägt so hoch, als stünd' er schon mir nahe. Doch horch! wer rust? Bernahmst bu nicht ben Ton?

#### Inlie.

Das Alphorn ruft, bie heerben ziehen heim, Die Sonne fenkt sich hinter bie Gebirge.

(Das Alphorn tont einigemal aus ber Ferne.)

## Kamilla.

Der Auf zur heimath tont, ber Abend naht! — D bu, ber allen Besen Frieden bringst, Gib ihn auch meiner tiesbewegten Seele! — Geh, eile, hole meine traute harfe —

Denn bem Gefühl, bas teine Sprache nennt, Dem geben Tone ihre Geisterworte. (Julie ab.)

## Bwölfter Auftritt.

Ramilla. Der Maler.

(Man bort aus bem Thale herauf bas ferne Abenblauten.)

#### **Lamilla**

(nach einer Baufe, in melder fie aufzuborden fcbeint). Des Tages Kadel feb' ich nicht verglimmen; Berbult ift mir bes Abende rof'ger Duft: Doch ich vernehme feine Glodenstimmen, Bomit er Beift und Berg jur Beimath ruft; Den Beift trägt Anbacht beim auf ihren Schwingen. Doch Liebe will bas Berg gur Beimath bringen. -3d bab' euch gefebn, ibr iconen Gebilbe. Eh' noch mich bie ewige Nacht umfing. Bo burch bie thaubeverlten Gefilbe Der Abend mit leisen Tritten ging. Da eilte ber milbe Landmann gefchwinder, Je mehr ihm bie friedliche Biltte fich nabt. Wo ihm im Rreise blühenber Rinber Die liebenbe Bausfrau entgegen trat. Und alle unter bem Abenblauten Sich im Gebet bem Berrn vertrauten. -(Rach einer turgen Baufe.) Antonio, auf welchen fernen Begen,

Filhrt bich ber Abend jeto heim in's Thal? — Wer tritt aus beiner Hitte bir entgegen? — Wer würzt mit Liebe bir das kleine Mahl? — Erscheint dir nicht, wenn Sehnsucht dich erfüllt, Der armen trauernden Kamilla Bilb, Die dich nur sieht in ihrer tiesen Nacht? (Der Maler ift leise auf die Knies gesunken, und stredt die Arme nach ihr aus; sie fährt fort:)

D könnt' ich meine Gruße zu bir fenben!
(Sie hebt die gefalteten Sanbe empor.)
Doch Bater! ich befeht' ihn beinen Sanben!
Gib alles ihm, was bu mir zugebacht!
(Julie erscheint im hintergrund mit ber harfe.)

Denn bem Gefibi, bas feine Sprache nennt, Dem geben Tone ihre Geisterworte. (Julie ab.)

## Bwölfter Auftritt.

Ramilla. Der Maler.

(Man bort aus bem Thale herauf bas ferne Abenblauten.)

#### Lamilla

(nach einer Baufe, in melder fie aufzuborden icheint). Des Tages Kadel feb' ich nicht verglimmen; Berhüllt ift mir bes Abends rof'ger Duft; Doch ich vernehme feine Glodenftimmen, Womit er Geift und Berg jur Beimath ruft; Den Beift trägt Anbacht beim auf ihren Schwingen, Doch Liebe will bas Berg jur Beimath bringen. -3d bab' ench gefehn, ibr iconen Bebilbe, Eb' noch mich bie ewige Nacht umfing. Bo burch bie thaubeperlten Gefilbe Der Menb mit leifen Tritten ging. Da eilte ber mube Landmann geschwinder, Be mehr ibm bie friedliche Biltte fich nabt. Bo ibm im Kreise blübenber Rinber Die liebenbe Bausfrau entgegen trat. Und alle unter bem Abenblauten Sich im Gebet bem Berrn vertrauten. -(Rach einer turgen Baufe.) Antonio, auf welchen fernen Begen,

Filhrt bich ber Abend jeto heim in's Thal? — Ber tritt aus beiner Hitte bir entgegen? — Ber würzt mit Liebe bir das kleine Mahl? — Erscheint dir nicht, wenn Sehnsucht dich erfüllt, Der armen trauernben Kamilla Bilb, Die dich nur sieht in ihrer tiesen Racht? (Der Maler ift leise auf die Knies gefunken, und ftreckt bie Arme nach ihr aus; sie fahrt fort:)

D fönnt' ich meine Grilfe zu bir fenben!
(Sie hebt die gefalteten Sanbe empor.)
Doch Bater! ich befehl' ihn beinen Hänben!
Gib alles ihm, was bu mir zugebacht!
(Julie erscheint im hintergrund mit ber harse.)

# Bierter Aufzug.

Bimmer bes zweiten Afts.

## Erfter Auftritt.

Der Marchefe. Ramilla. Gin Bebienter.

(Ramilla fitt an einem Tifch, bas haupt auf bie hand geftutt, ein Tuch . vor bie Augen haltenb.)

## Mardele

(übergibt bem Bebienten ein Kapier). Ihr also seph fortan in meinen Diensten, Mein Kammerbiener! Hier steht genau, Was wir zur Reiseequipage brauchen. Kauft es schnell ein, spart weber Gelb noch Milhe, Das Stattlichste herbeizuschaffen; miethet Mit kinger Wahl bie andern nöthigen Diener. Bergest nie stolz zu sehn auf euren Herrn! Jeht könnt ibr gehn!

(Der Bebiente verbeugt fich und geht ab; ber Marchele wendet fich ju Ramillen.) Ramilla, laß bas Beinen!

Wie foll ich beine Wantelmuth ertlären?

٠.٠

Du fligtest ja bich in bes Grafen Bunfc, Und beines Sohnes Bitten, bier gu bleiben! — Kamilia.

Ich fann nicht, Bater! wann ihr von mir geht. Das heimweh schlief in meiner Bruft, fie haben Es aufgeweckt, es zehrt an meinem Leben, Und nur im Duell ber heimathlichen Luft Kann ich von biesem tiesen Weh genesen.

Marchefe.

Du bift ein Rind, bas mit ben Wilnschen fpielt. Kamtlla.

D habt Gebulb mit eurem blinden Kinbe, Gönnt ihm bas lang entbehrte füße Spiel! Ihr habt es oft ihm aus ber Hand genommen. Marchele.

Du bleibst mit Julien bier in ber Schweiz. Kamilla.

hier unter fremben Mannern, ohne euch?

In beines Sohnes, in bes Grafen Umgang Bermissest bu mich kaum; balb kehr' ich wieder. Im Fluge nur will ich Neapel sehn; Dem Grasen Martinity, Statthalter Oestreichs, Mit meinem Dank ben Schwur ber Treue bringen. Ich will in einem Glanze bort mich zeigen, Der meiner Feinde Blick verblenden soll, Und lächelnd auf die Wetterwollen soll, Die enblich vor ber Sonne scheu entstiehn.

Und ich, bie tren mit euch ben Relch geleert, Das thranenseuchte Brob mit euch getheilt,

Des Kummers falte Rackt mit ench burchwacht: 3d foll, wenn ibr ein froblich neues Keuer Auf unferm alten Berb anglinben laft. Mich nicht mit ench baran erwärmen burfen? Mardele.

Bab' ich benn nicht, aus wäterlicher Liebe Bu euch, bem alten Bunfc bereits entfaat. Mein Leben in Reabel au beidliefen? -Sab' ich nicht euren Bitten mich gefügt? -Bur Beimath bietet uns ber Graf fein Schlofi. Gin Bater will er beinem Sobne merben. Und jene ichlichtern garte Innigfeit. Mit ber er forgend bir gur Seite ftebt. Und jeben taum gebornen Wunfch erfüllt; -Gebt fie bir nicht zu Bergen? Miblit bu nicht Die Conne warmer icheinen, mo er ift? Aamilla.

3d fühl' es, benn er ward mein treufter Freund: -Das Rreug auf feiner Bruft, bem eignen Bergen Ein fichrer Bachter, beiligt mein Bertraun.

Mardefe.

Wie, wenn er aber nun nach langem Kampfe Das Rreuz boch einmal nieberlegen wollte. Um, weil er Menich ift, auch bem menichlichen Geflibl fich endlich freudig bingugeben: Und wenn ein tief verborgenes Bebeimnift Dann aus ber Gruft bes Bufens auferftanbe, Nachbem ber schwere Grabstein weggewälzt? Sprich, wurbeft bu ibm bann nicht auch vertraun?

Lamilla.

D haltet ein! mas bat er euch getban,

Daß ihr ihn nieberziehn wollt zu ben Schwachen? — Und was hab' ich gethan, baß ihr das Bilb, Das ich von ihm so rein und so erhaben Mir freudig aufgestellt, zertrümmern wollt? Nein, nein! es ist nicht möglich, nein, er kann Das heiligste der Leibeuschaft nicht opfern. Nur Mitleid haben, und sie nicht verdammen, Wenn er in fremder schwacher Brust sie sindet, Das kann er, das hat ihm mein herz geöffnet! — (Nach einer kurzen Pause, die Arme nach tem Bater ausstreckent.) Sollt' ich benn minder euch vertrann als ihm? Legt euer armes Kind an eure Brust, Schaut tief ihm in das sehnsuchtsvolle herz Und-richtet milb und liebend.

Mardele (einfallenb).

Still, Kamilla!

Bas ift bir? Du bift außer Fassung! Geb' Setzt auf bein Zimmer und beruh'ge bich. (Er öffnet bie Thur eines Nebenzimmers und ruft eilig hineln.) Julietta!

#### Kamilla.

Bater! nehmt jeht mein Bekenntniß, Das fich an eure Baterliebe wendet, Eb ihr's im Zorn errathet.

## Mardefe.

Jeto nicht.

Ich hör' ben Grafen. Laß uns jetzt allein, Wir haben wicht'ge Dinge zu befprechen.
(3u Julien, bie eingetreten ift.)

Begleite meine Tochter.

Aamilia (bittenb). Bater! Marchefe.

Geht!

Kamilla.

Der Augenblid, ich filrcht', er tommt nie wieber! (Sie geht mit Julien ab.)

## Bweiter Auftritt.

Der Marchefe allein.

Marchefe.

Es barf nicht ilber ihre Lippen! Rein! — So lang' ber Bunsch in enger Brust noch wohnt, Und nicht bes Mundes Schwelle ilberschreitet, Ift er dem neugebornen Kinde gleich, Noch ohne Namen, ohne Stimme! — Ja! Der Graf muß Augenblicks ihr Herz bestilrmen, Und wenn die Wilnsche erst im Kampse liegen, Soll ihm mein Baterwort den Sieg gewähren,

## Dritter Auftritt.

Der Marchefe. Der Graf.

Marhefe.

Warum fo ernft? — fo bufter? — Solltet ihr Richt etwas Frobes mir ju fagen haben?

Graf.

Ihr ruftet euch zur Reise nach Reapel, Auch ich werb' eine Fahrt beginnen.

Marchefe.

23ie? --

Wollt ihr mich benn begleiten? -

Graf.

Rein, ich muß

Nach Deutschland giehn.

Mardele.

Rach Deutschland? - Ber' ich recht?

Nach Deutschland ziehen? jetzt, ba meine Tochter Ich eurer Obbut anvertrauen will?

Graf.

Sie mag nicht in bem fremben Rafig weilen! — Sie breitet ihrer Sebnfucht Kligel aus. —

Mardele.

Des Weibes Winiche find wie Wolkenschatten, Die über die besonnten Fluren ziehn, Ein Sturm verscheucht sie! Laßt euch das nicht klimmern.

Graf.

Doch! biese Winsche wird tein Sturm verjagen! Es sind die Kinder einer heit'gen Liebe; Ich will sie schlitzen! Sind sie euch bekannt? Marchese.

Ihr sprecht von Liebe? Nun, da habt ihr wohl Kamilla's Herz erforscht und ohne Zweifel Euch überzeugt, daß euch sie liebt?

Graf.

Ja! ja,

Sie liebt mit aller Rraft, bas weiß ich; boch

So ganz verblenbet bin ich nicht, baß ich In jedem Namenszug nur meinen fähe. Ihr hattet Recht! — bie alte erfte Liebe Blilht wieber auf.

## Marchefe.

Richt wahr? Drum zögert nicht!

Noch ging ber Wunsch nicht über ihre Lippen, Ich kenn' ihn also nicht. Jest tretet rasch Mit eurer eblen Werbung ihm entgegen; Einwill'gen soll sie, bas versprech' ich euch.

Graf.

Sie foll? Rein, nein! bes Lebens böchstes Glud, Ift es kein frei Geschent, zerriunt in Thränen. Bas sie aus Furcht bem Bater hat verschwiegen, Bertrante sie bem Freunde, und ber hat Zum Ritter jener Liebe sich geweiht.

Marchefe.

Berfieh' ich recht? — Ihr gebt bie hoffnung auf? Graf.

Rur meine hoffnung! — Aber nicht bie ihre. Marchefe.

3ch faff' euch nicht! — Erlaubt mir eine Frage: Dat nicht bes beil'gen Baters mächt'ges Bort Die Schranten euch eröffnet? — Dürft ihr nicht Dem Bergen folgen?

Graf.

Rein! ich barf es nicht! --

Bie? - Dispensation mar' ench versagt?
Graf.

Ja, fie ift mir verfagt! Der beil'ge Bater,

Der nur allein bes Menschen Berg begrefft; Sat bie geheime Schrift mich lesen laffen, Borin mit klaren Borten fteht: es barf auch Richt sevn!

## Mardele (empfinblid).

Bas wollt ihr mir's verbergen, Graf?
Seit ihr das Breve und des deutschen Ordens
Zustimmung habt, das Kreuz von ench zu legen,
Sind eure Winsche frei und fessellos;
Da wollt ihr Deutschlands Töchter sehn und priffen,
Ob nicht die klaren himmelblanen Augen
Beit schöner sind, als die erdlindeten.
Nun wohl! Glück auf! zu eurer luft'gen Reise.
Graf.

Berkennt mich nicht! reicht mir bie Baterhand! In keinem Augenblick ftand ich euch nähet, Die flihlt' ich inniger, welch Gilld es fep, Euch Sohn zu fenn, als eben jetzt, wo ich hinaus gehn will, euch einen Sohn zu fuchen.

## Margefe.

Erklärt euch beutlicher! — Ich will nicht glauben, Daß ihr bie Hand, bie ihr jett felbst verschmäht, An einen fremben Mann ausbieten wollt.

## Graf.

24

Beruhigt euch und hört mich an! Ihr selbst Entbecktet mir Kamilla's Jugenbliebe,
Ihr selbst glaubt, baß sie nicht erloschen sen;
Und wär' sie nun im Herzen bes Geliebten
Auch reiner noch und glähender geworden,
Dem Diamant gleich, ber in tiefer Klust
Durch lange Jahr' am innern Feuer wächst;
Houwald, sammtl. Werte. I.

Wie? — Könnet ihr bann eure falte Hand Aufs neu' bazwischen legen und gerreißen, Was die Natur nur für einander schuf? Marchese.

Das Gleiche raßt nur für einanber, und Was legt ihr auf des Weibes slücht'ge Wünsche Solch ein Gewicht? Glaubt mir, nur durch des Malers Unglückliche Dazwischenkunft, durch seine Lebend'ge Schilberung Italiens, selbst Dadurch, daß er ein Schiller Solimena's, Sind jene alten Bilber neu erwacht. Doch sind's bloß leichte Worgenträume, die Gar schnell zersließen, kommt der neue Tag. Vor allen Dingen muß der Maler sort; Er hat zuerst in jene stille Fluth Den Stein geworsen, daß sie Wellen schlägt. Er maßt ein Baterrecht auf meinen Entel Sich an; was soll uns dieser Friedensstörer? Er nehme reichen Lohn und ziehe sort!

Sorgt nicht! Er soll nach Deutschland mich begleiten! — Er ist ein Jugenbfreund des Glücklichen, Den eure Tochter liebt, ein Freund des Treuen, Der seine Lieb' ihr heilig ausbewahrte. In Deutschland lebt er still und hoffnungslos, Der Maler soll zu ihm den Weg mir zeigen; Nicht rasten will ich, die ich ihn gefunden, Und euch den Sohn, ihr den Geliebten bringe!

Bas wollt ihr ba beginnen? Achtet ihr Des Baters Recht auf feiner Tochter Sand Filr nichts? — Treibt ihr bie Schwärmerei so weit, Des eignen Busens lang genflegte Liebe Leichtsinnig einer fremben aufzuopfern, Die, nur ein Rebelbilb, ench riefig scheint?

Sabt ihr benn nie geliebt? O benkt zursich! Wer liebt, ber weiß, was er ber Liebe schuldig; Wer ihren Schmerz und ihre Wonne kennt, Dem ist die fremde, wie die eigne heilig.
Seht, wie sich zwischen blüh'nden Nachbarlanden Ein Gletscher stellt, sie von einander scheibend, So steht ihr zwischen jenen Perzen da; Allein von seinem kalten eis'gen Gipfel Bis zu den Sternen ist ein weiter Raum, Denn kann er nicht verdeden, und da sendet, hoch siber ihm, ber Frühling, wie die Liebe Bon einem Lande, einer Brust zur andern Geheime Boten, hier die Billthenkelche, Und dort die Herzen von einander grüßend.

Mar**c**jese. 118 geheimer Lieb

3ch aber fluche folch geheimer Liebe! Graf.

Stürzt die Lawine eures Fluchs hinab, Sie wirb, an Gottes Sonne sanft zerschmelzend, In klaren Segensbächen wohl zerrinnen. Ich will boch sehn, ob ich bas talte herz Nicht austhaun mag durch eures Kindes Thränen! O sehd barmherzig.

### Maler.

Ihr macht mich sehr begierig, herr Marchese, Bertrauen ift ein töftliches Geschent, Jeboch, ich tann es wieber euch erstatten.

Marchefe.

Sagt mir, ift meines Saufes Glud euch werth? Raler.

Fragt Leonharb, er wird euch Antwort geben.

Ich weiß, ihr habt nicht bloß die Bahn der Kunst, Ihr habt den Weg durchs Leben ihn geführt, Und was er ist, verdankt er eurer Sorze. Abtragen wird er seine große Schuld, Das Schickfal hat dazu ihn ausgestattet.

#### Maler.

Was ich ihm gab, nur bas geb' er mir wieber, Die Liebe! nur wozu ich ihn erzogen, Das werb' er immer inniger, mein Sohn! Bergönnt mir Theil an ihm, gewährt auf euch Mir auch ein Recht, und ich bin hochbelohnt!

Ihr könnt euch burch ein leichtes Opfer balb Ein noch viel größ'res Recht auf uns erwerben. Es ist ein zart Berhältniß zwischen euch Und Leonhard, ihr wollt euch nimmer trennen; Doch wenn nun unser aller Glild und Friede Die Trennung beischre, würdet ihr bann zögern?

Maier.

Ift bieß bas leichte Opfer? — Weffen Berg Schlägt freudiger, wenn er mich icheiben fieht? Wer fitt ju Rathe, wenn man bieß verlangt?

## Mardefe.

Wohlan, ich will mich bentlicher erffären. Der Ritter will mit euch nach Deutschland ziehn, Um einen Maler Namens Anton Leng, Dort aufzusuchen. Wift ihr, wo er lebt?

3d weiß es, ja!

Margefe.

3ft feines Bergens

Geschichte euch befannt? -

Maler.

Er ift mein Freund,

Wir haben fein Geheimniß vor einanber.

Marchese.

So hat er wohl von einer Jugenbliebe Bu einem schönen Fräulein hoben Standes Euch auch erzählt, wie man ein Ammenmährchen In spätern Jahren fröhlich wieberholt.

## Maler.

Kein Mährchen bilnkt ihm biefe frühe Liebe: Sie ist die Fabel seines ganzen Senns, Die Folie seiner Phantasie und Kunst, Der Engel, der ihn rein durchs Leben führte.

Marchefe.

Ihr tennt ihn febr genau und fprecht febr warm. Gewiß, er fagt' euch auch bes Frauleins Namen.

Maler.

Ramilla nannt' er bie Geliebte.

Marche∫e.

Ja!

Ramilla! wißt benn, meine Tochter ift's,

Mein Kind, nach beffen Billichem Befitz Der Kilbne ftrebte; taum gelang es mir, Das thöpichte Berhältnis zu gerreißen.

Mater.

hat es euch Glidt gebracht, bag ihr's zerrift? habt ihr bem herzen eurer Tochter auch Ersetzen können, was ihr ihm genommen?

Die Saat bes Bofen wuchert, boch ich habe Sie nicht gestreut; sie fangt aufs Reue jett Zu keimen an; meint ihr es gut mit uns, So schafft mit mir, bag wir sie unterbrilden.

Maler.

Wie foll ich bas? -

Marmefe.

3hr milft bes Grafen Reise Nach Deutschland hintertreiben. 3hr begreift, Bon einem Bunde meiner Tochter mit

Maler.

Noch fass' ich's nicht! Ich glaubte, eine Liebe, Die jebe schwere Probe tren bestanben, Erlange endlich boch boch ber Ahnen Recht.

Dem Maler tann bie Rebe nimmer fenn.

Marmele.

Wer in bes Glickes Schoof sitzt, ber mag eher Sich liber jene Kluft bes Stanbes beugen, Um einen Niebrern zu sich aufzuziehn. Doch wer, wie ich, sich aus bem tiefen Schatten Des Unglücks wieber an bas Licht barf stellen, Der schau nur über sich und nicht hinab, Und zeige, baß sein Stolz burch nichts gebeugt. Bohl wilrben meine Feinde lächelnb fagen: Der ftolge Mann hat Gott gedankt, baß er Die blinde Tochter einem armen Maler Bermählen konnte! — Rein, bas kann nicht fenn! —

Mein Freund ist nicht so arm, als ihr es glaubt, Und barf ein Name, ben vielleicht die Kunst Für spätere Geschlechter ausbewahrt, Benn mancher Stammbaum schon erloschen ift, Darf er sich breift nicht neben euren ftellen?

Marchefe (folg).

Erlaßt mir brauf bie Antwort.

### Maler.

Run, so sprecht, Hat benn ein Herz, das seine heil'ge Liebe, Sein Glück der Kindestren' zum Opfer brachte, Das selbst das ftrenge Schickal frei gesprochen, Hat es nicht endlich eine freie Bahl? — Bollt ihr des andern Blüthenhain zerstören, Um euch ein ftolzes Grabmal aufzubaun? Fast euch kein Schauber, seht ihr ener Werk, Die blindgeweinten Augen eures Kindes, Die weinen sollen, weinen, die der Staar Des Todes auch das eure überzieht?

## Marchefe.

Ihr haltet mich filr hart, ich bin es nicht! Ihr sehb bes Freundes Anwalt, ich bin Bater! Sie soll nicht weinen, glidclich wird sie sehn; Es reicht ein ebler, ebenbürt'ger Mann Dem blinden Weibe seine Hand und Liebe. Maler.

Wie? einem anbern foll fie angehören? Wer ift ber Ribne? —

Marchefe.

Unfer Freund, ber Graf.

Maltr.

Der Ritter mit bem Rreng auf feinem Bergen? Marchefe.

Er wirft es ab.

Maler.

Die Gattin feines Brubers?

Margefe.

Der beil'ge Bater hat ihn bispenfirt.

Maler.

Rein, nein! bas ift nicht! warum täuscht ihr mich? Es tann nicht sehn! Er will ja selbst hineilen, Dem hoffnungstofen neuen Trost zu bringen.

## Marchefe.

Die Schwärmerei ist zu ben schwersten Opfern, Obgleich sie niemanb forbert, viel bereiter, Als daß sie Glild durch eignes Glild gewähre. Dem Grafen war mein Kind zuerst bestimmt, Da brängt ber Bruber sich in seine Rechte, Und willig bringt er ihm die schönste Hoffnung Und unser Glild zum Opfer.

Maler.

Damals ichon?

Er hat geliebt und boch bas Rreuz genommen? - Marchese.

Und jest nach langem Schweigen, ftillem Dulben,

Rett. ba er trot ber foftlichen Brabenben. Des beutiden Rreuzes fich entäufern will. Da ibm bes Bapftes Segen felbft nicht feblt. Da er Ramilla's inniaftes Bertraun. Der Liebe Bfeiler und bes Gliichs befitt. Da nach ber langen öben Rahrt burch's Leben Er endlich bie Beliebte barf umfaffen. Daf er une allen eine Beimath bietet. Und icon mit ibren Rrangen, ibren Baben Die froben Götter auf ber Schwelle ftebn. Und fich bie alte Freundschaft unfrer Baufer Mit unfrer Rinber Liebe enblich eint; Da fleigt bas Trugbilb frliber Leibenschaft Bie ein Gespenst aus ber Bergangenheit Berauf und icheucht bie Bafte auseinander. Und ibr babt es berauf beschworen! ibr! -Denn eb' ibr famt, mar meiner Tochter Berg So rubig, fo ergeben mar ihr Sinn: -Allein ibr feph mit ibm que einer Schule. 3br tommt baber, wo biefe Lieb' entstanb. Wie follte bie Erinn'rung nicht geschäftig Den Kunfen ichnell jur Riamm' anfachen wollen! Und nun erzählt ibr unberufen felbst Dem Grafen, baf ber Maler Leng noch lebt. Und giefit bas Del leichtsinnig in bie Glut!

#### Maler.

Ja! ja! — er liebt fie! — Alles wird mir klar! — D ich Berblenbeter! — ich konnt' es längst In seinem Herzen lesen! — Hat er benn Euch seine Liebe selbst gestanden?

## Marchefe.

Sa!

Und meinen Segen gab ich ihm! Doch statt Mit biesem Talisman Kamilla's Hand, Der Willenslosen, rasch sich zu gewinnen, Macht er sich zum Bertrauten ihrer Thorheit, Filhrt das Geheimniß ihrer Leidenschaft, Das schei Berborgene, hinans ans Licht, Und wie ein Weib, das für ein fremdes Kind In Raserei die eignen Kinder opfert, Zersört er seine Liebe, meine Hossung, Zertritt die schönen Blüthen unsers Glück, Und stellt nun gegen mich sich in die Schranken!

Du großes Berg! in Sieg und Liebe groß! Auf welcher Seite barf ich fur bich ftreiten?

Mardefe.

Chrt ibr ben Grafen?

Maler.

Wie ein Beiliger,

So milb und groß fteht er vor meiner Seele.

Marchefe.

Und glaubt ihr nicht, bag meiner blinden Tochter An feiner hand ein sonnenheller Tag Des Glücks aufgeben würde?

Maler.

Fragt mich nicht!

Marchefe.

3ch fet' in euch Bertraun. Sagt, glaubt ibr's nicht?

3ch glaub' es, mar' ihr Berg von Liebe frei! -

## Marchefe.

Das herz vergist, stellt sich bas Grab bazwischen, Denn ilber bieß Gebirge steigt kein Wunfch. — Es sucht sich biesseits eine neue Liebe, Und tröstet sich mit ber Unmöglichkeit, Die Tobten zu erwecken.

## Maler.

Ja! bie Tobten! Allein, ber Maler Leng ift ja nicht tobt! Marchese.

Er ist's! sobald ihr sprecht: er set gestorben! — Es ligt sich manches Tobte in das Leben, Uns mit Gespensterarmen zu umfassen; So mag das Leben auch den Tod bestigen, Daß er zu uns sich als Bersöhner stelle.

## Maler.

O was verlangt ihr! — scheint es euch so leicht Ein liebend Berz lebendig zu begraben? Marchese.

Lebenbig? — War er längst nicht filr uns tobt? Nur die Gewisheit sehlt, dann wird ihr Herz Ihn erst betrauern, dann sich still ergeben, Dann ist kein Kampf mehr zwischen Kind und Bater, Dann sieht kein Götze vor dem Grafen mehr, Der seiner Liebe blut'ges Opfer heischt, Dann sind wir alle glücklich!

### Maler.

Alle glibdlich? Auch enre Tochter? — auch ber arme Leng? — Marchese.

Er ift nicht minber gludlich, als er's mar!

Berliert er benn ein Glid, bes er befaß?
Gibt ihm bie Lift bagu ein Recht barauf?
Und meine Tochter? — Wohl, ich setz' ench jetzt Und meine Stelle; glaubt, ihr wär't ber Bater, Ihr sollet wählen für bes Kindes Glid: Hier ftehn die beiden Männer, eure Freunde; Werft auch des Schickfals reiche Gaben weg, Nehmt ihnen Stand und Namen, laßt sie nur Mit ihrem Werth als Menschen vor euch stehn; Wer hat von beiden treuer sie geliebt?
Wer hat durch größte Opfer sich ein Recht Auf ihre Hand erworben? — Prüft und wählt!

#### Maler.

O fragt mich nicht! — Laft eure Tochter mablen!

Soll ich ben schweren Kampf ihr nicht ersparen?
Soll sie bas alles wissen, was uns klar,
Und dann sich fragen müssen, ob sie wohl
Im Stande wär', des Grasen Herz zu brechen,
Im Augenblick, wo sich's ihr opfern will?
Bär' ener Freund, der Maler, doch zugegen,
Ich möcht' ihn fragen: ob er wohl sein Glück
Aus solchen Trümmern ohne Batersegen —
Mit kedem Muth sich auszubauen wagte?
Ob er, liebt' er mein Kind noch wahr und rein,
Nicht jener höhern Liebe still sich neigt? —

Raler (in Bebanten verloren).

Bum Altar führt man bie befränzten Opfer. — (Rach oben zeigenb.)

Der hohe Priefter mablt bas reinfte aus! -

## Marchefe.

Erfüllt die Bunfche eines Baters! Seht, So bittend ftand ich noch vor keinem Menschen! In eurer Hand ruht unser Glück und Friede. Sprecht, er sen tobt! hört ihr? er sen gestorben! Bollt ihr? — Hier hättet ihr es erft ersahren! Bersprecht es mir! —

#### Maler.

Fahr' wohl bu armes Berg! Dier meine Banb! Der Maler Leng — ift — tobt! — Marcheste.

Ihr gebt burch bieses Wort uns neues Leben! Ich bant euch! — Doch erfüllt noch eine Bitte.

Bas hatt' ich jett noch zu verfagen? - Sprect!

Berlast uns balb! So lang' ihr noch zugegen, Steht bie Erinnerung meiner Tochter näher, Und Schmerz und Sehnsucht stillen schwerer sich. Doch mit euch ziehn bie alten Bilber fort, Die Wetterwolfen, die den Sturm erregt, Und ift das Band nur erst geschlossen, das Den Grafen mir zum Cidam gibt, dann mögt Ihr wieder uns besuchen.

#### Maler.

Sch werbe gehn, und nimmer wiebertehren!

Ihr fenb ein madrer Mann! Jett raich ans Bert! Berichtet eures Freundes Tob bem Grafen, Gebt eurer ichnellen Reise einen Grund; Ich will mit Julien sprechen, benn burch sie Ersahr Ramilla, was sie wissen soll. Ich werbe mich auf euch babei berusen.

#### Maler.

Auf mich? — Ja! — Gut! — Beruft euch nur auf mich. Sagt ihr — sagt ihr — ich ließe fie beschwören Zu schweigen! Und was fie jeht hört, zu glanben!

## Marchefe.

Und nun, mein Freund, gewährt die letzte Bitte! Ich will nicht euer träger Schulbner bleiben. Was ich von euch erbat, wollt ihr gewähren, Wohlan, so forbert auch von mir den Lohn!

### Maler.

Behaltet ihn! Ihr send filr mich zu arm! Der Maler Lenz wird mich schon selbst bezahlen, Daß ich sein Tobtengräber bin! — Zu ihm Will ich hineilen, will mich zu ihm betten, Und ihn festhalten in der kalten Gruft!

## Marchefe.

Kein Grab! — Ihr schwärmt! Das Leben steht euch offen! — Seyd ihr zu stolz, ben Lohn von mir zu forbern, Will ich euch selbst ben goldnen Schlissel reichen, Der liberall bes Lebens Pforten öffnet.

(Ub.)

## Bechster Auftritt.

#### Der Maler allein.

#### Maler.

Batt' ich nicht tief und ficher bich gebettet. Du armer Leng? — Bas bift bu benn erwacht? Der Liebe Morgen tagt noch lange nicht! Rur Träume baben bich im Schlaf geftort! -Still, weine nicht! Schlaf rubig wieber ein! (Mach einer Baufe.) Muß bas fo fevn? — Berg, frage nicht, es muß! — Bollenbe beiner Ballfahrt Tagewert, Berföhn' ben Bater enblich mit ber Tochter! " Gib jener beil'gen Liebe neues Leben. Die bu im eignen Raufde nicht erfannt, Obgleich fie fich jum Opfer für bich ftellte: Ihr folgt ber Baterfegen, bir ber Kluch! Benügt bir's nicht, bag bu fie ewig liebst? -Daf fie bich liebt, baf bu ihr Rind erzogen -Daf bu erft fiebft, wie fie bich beif beweint. Und bann hinaus gehft bir bein Grab ju fuchen? -Des ftillen Rirchhofs Bforte wird verschloffen. Der arme Leng ift tobt! - Er ift begraben. Berg, faffe beine alte Rraft gufammen! Bebt nicht, ihr Lippen, bei ber Tobespoft! Berichlude, Auge, beine beifen Thranen! Erbleicht nicht, Wangen, in ber Abicbiftunbe! Ihr follt bie Beit ichon finden gum Erbeben. Bum Beinen, jum Berbluten, jum Erbleichen! (Er geht langfam ab.)

#### Ritterfaal.

Das Bild Ramilla's hangt bereits an ber leeren Stelle neben bem verhangenen Gemalbe.

## Biebenter Anftritt.

Der Graf. Leonbarb. Der Raftellan.

Graf.

Der Meifter läßt uns bier vergeblich warten. Kaftellan.

Er hat wohl Grlinde! Habt ihr num genug Das Bilb bewundert? Es ift sehr getroffen! Allein das Aehnlichste ist euch entgangen.

Graf.

Du meinft bie Augen mit bem neuen Leben? Kaftellan.

Rein, nein! In einer Ede bes Gemalbes Sat's ber bescheibne Klinftler hingestellt; Rur meinem Kennerblid entgeht es nicht! Seht boch, ich meine bier bas Meine Ding!

Dieß? — Ei, bas ist bas Zeichen meines Meisters, Ein Ablersittig mit bem Pseil burchschossen.

Kaftellan.

Gang recht! Ich feb' es nicht jum erstenmale. Man tennt ben Meifter an bem Zeichen wieber.

Graf.

Wo hattest bu ein Bilb von ihm gefehn? Kaftellan.

Gefehn? — 3ch hab' es felbst euch zugebracht! (Er zieht ben Borhang vom Bilbe.) Dier ift bas Meisterwert! hier steht bas Zeichen.

#### Reanhard (erfchroden).

Des Baters Bilb? -

Graf.

Dich täuscht bie Rachsucht, Alter! Kaftellan.

So liberzeugt euch boch mit eignen Augen! In biefer Ede steht ja Pfeil und Filigel. — Das Schickfal hat bie Hand barauf gehalten, Als Zeit und Wetter bran gewaschen haben, Und nicht umsonst es für uns ausgespart.

Graf.

Bei Gott! es ift ein und baffelbe Zeichen. Leonhard (bie Angen verhallenb).

Es fann nicht feyn; er bat es nicht gemalt! Raftellan.

Nicht? — Ja ich trante selbst kaum meinen Augen! Das Zeichen gilt filr Namensunterschrift. Er war ein seiler Sölbner Spaniens, Er hat die Kunst der Tyrannei verhandelt, Er hat der Freiheit träft'ges Bilb gemalt, Damit's der Henker an den Galgen schlage.

Reonhard.

halt ein, Berwegner! Schmabe nicht ben Meifter, Der mir ein Bater ift.

Raftellan.

i

Der ihn euch raubte! Mir grant vor solcher Kunft, die im Geheim Des Menschen Antlit ftiehlt, und bas Gespenft Dem Feind verlauft als Zeugen gegen uns.

D schweige!

## Graf.

Leonhard, bu bift sein Schiller, Birft seine Art zu masen leicht erkennen. Tritt näher, sieh genan bas Bilb bir an, Es ist nicht so verlöscht, bag man ben Meister Geübten Blicks nicht bran erkennen sollte.

#### Leonbard.

3ch tann nicht febn, mein Auge fcwimmt in Ehranen! — Raftellan.

Die paffen nicht jum Degen, junger herr. Graf.

Du mußt bich fassen, selbst ich schöpfe Argwohn. Als ich zuerst mit beinem Meister sprach, Mit ihm ben schnellen Bund ber Freundschaft schloß, Bie anders schien er ba, so ernst und weich, So über jebe Leibenschaft erhaben! — Doch seit er beinen Stanb und Namen weiß, Seit beines Baters Schicksal ihm bekannt, Ift seine Auch verschwunden und man sieht, Ihm lastet ein Geheimniß auf der Seele.

## Leonhard.

Das Unerwartete bewegt ihm bas Gemilth; Mag ich boch selbst seitbem mich taum erkennen.

## Graf.

Ich ehr' ein herz voll Dantbarteit, mein Sohn. Allein wir sprechen hier als Männer, Der Augenblick ist ernst, bu mußt bich fassen! Bei unsers Stammes Ehre frag' ich bich: Glaubst bu, baß er bes Baters Bilb gemalt?

Das Beichen fagt's. -

Graf. Erfeunft bu feinen Binfel? Leonhard.

3ch glaube - ja! -

Raftellan.

So faumt nicht mit ber Rache!

3ch will fein Scherge febn und will ibn faffen! Leonbard.

Bas willst bu. Rasenber! Du bleibft und schweigft. Berbammt ibn nicht, ibr babt ibn nicht gebort. Rur feine Unichulb laft mich Burge febn; Ibr fennt ibn nicht, nur ich verfteb' ibn gang. 3ch babe ja an feiner Bruft gelegen, Sie war mein himmel, wo nur Engel wohnen. Raftellan.

Sie ift bie Bolle! Mit ben Teufeisfünften Bat er auch euch bestrickt; auch euch gelehrt, Die armen Menschen abzutonterfeien.

Graf.

Wir wollen priifen! - Doch bas fiehft bu ein. Bas auch ju biefem Bilbe ibn bewogen, Es fteht nun einmal ba und scheibet euch. Bum minbeften mar feine Runft ibm feil.

Leonhard.

Es ideibet uns? -

Graf.

Er wirb ben Rreis felbft flieben . Wo biefer Beuge feiner Schwachheit weilt. Bar's Schwachheit nur, fo geh' er fchamerfullt! hat Bosheit aber und Berratberei Den Binfel ibm fo meifterhaft geführt.

Hat er sich gegen seines Baterlanbes Berschworne Retter mit bem Feind verbunden; So werb' ich selbst sein strenger Richter sein! — (Jum Kastellan.) Du aber, Alter, schweigst! — nicht eine Sylbe

Du aber, Alter, schweigst! — nicht eine Sylbe Komm' über beine Lippen! Hörst bu wohl? Bei meinem Zorn befehl' ich bir, bu schweigst! (Mit Leonhard ab.)

# Achter Auftritt.

## Der Raftellan allein.

## Raftellan.

Du schweigst! Und legst die Häube in ben Schooß, Und öffnest ihm recht freundtich Thor und Thilren, Wenn er in seiner Unschuld gehen will! Nicht wahr, bas war' für dich, du alter Kopf? (Jum Abnenditde.)

Schaut nicht so ernft auf mich, gestrenger herr! Ich werb' es halten, was ich euch geschworen. (Er zieht ben Borhang über bas Bilb. Als er abgeben will, treten von einer andern Seite, ohne ihn zu bemerken, rasch ein)

# Neunter Auftritt.

Der Marchefe. Julie. Der Raftellau.

(Der Raftellan bleibt an ber Sauptthure fteben, jeboch nicht als ob er horchen wollte, fonbern als ob er Befehle erwarte.)

Marchefe (Bulien gurudmeifenb).

Laß ab von mir! — Thu', was ich bir befohlen! Ich jag' es bir, ber Maler Lena ift tobt!

#### Julie.

Wenn benn kein Fiehn die harte Brust erweicht, Wenn ench das nene Gild so arm gemacht, Daß ihr die Lüge selbst zu Hilse ruft, Um Thränen euch für Perlen einzukausen, So laßt euch durch das früh're Unglikk warnen.

## Marchefe.

Durch meinen feften Sinn hab' ich's befiegt.

#### Bulie.

Bisher hab' ich mit Schonung euch verschwiegen, Wie eure Grausamkeit ben Feinben selbst Furchtbare Waffen in die Hände gab.

## Marchefe.

Was haft bu mir verschwiegen? Sprich es aus!

#### Julie.

Betrachtet euer Loos von jener Stunde, Bo ihr vom Herzen eures armen Kindes Die erste Liebe rift, was hat euch benn Der stolze Eidam für ein Glüd gebracht?

## Mardefe.

Er gab mir einen Entel, meiner wurbig.

#### Inlie.

O Himmel, welche Hand hat ihn erzogen? Doch still! — Was war bes Grafen Kurt Berberben? — Was warf ihn in bes Kerlers tiefe Nacht?

## Marchefe.

Das Bilb bort, von Berratherhand gemalt!

#### Inlie.

So glaubt ihr zwar in thörichter Berblenbung. Doch wift, in haß und blinber Eifersucht

Sabt ihr's und euer Eibam felbst bestellt, Und ob's gleich eine reine Sand gemalt, War's boch jum Nachewertzeng gegen euch.

#### Mardefe.

Bas fafelft bu? — Du weißt, wer es gemalt? Inlie.

3br wart mit ber Ergebung eurer Tochter. Mit ihrem blut'gen Obfer nicht aufrieben. Somad wolltet ibr auf jene Liebe baufen. Und fie im Dunft ber Gitelfeit erftiden. 3hr habt ben Rath gegeben, laugnet nicht. Den Maler in bes Grafen Baus ju loden, Und ihn in ber Beliebten Gegenwart Berböhnenb. mit Berachtung abzuweisen. Die Liebe barf und wird fein Opfer icheuen, Denn ber fie fouf, leat fie ibr felbft wohl auf. Duß sich ber Bach burch Relsen milhsam brangen, So ftromen feine Aluten befto farer Einst wieber in ben weiten Ocean. Doch gegen folch ein fünbliches Beginnen Nimmt fie bes himmels Rache felbft in Schut; Das Bilb, was ihn am hochgericht verrieth, Rein anbres ift's, als was euch Lenz gemalt. Berachtend ließt ihr's ftehn bei eurer Alucht, Da gab bas Schicffal es in Reinbes Banbe, Damit zu ichmilden ber Bergeltung Gaule.

## Margelt (nachbentenb).

Unmöglich wär' es nicht! — Wohl aber gräßlich! — Es könnte sen! — Ich aber mag's nicht glanben! Wer hat bich branf gebracht?

#### Julie.

Der Meister hier,

Er fennt bie Art, wie Leng bas Bilb gemalt.

## Marchefe.

Wie schlau erwägt ihr jebe Möglichleit, Berbächtig mir bas eigne Thun zu machen, Damit ich williger gehorchen soll.

#### Bulit.

Richt mir, gehorcht ber Stimme ber Ratur! Sie ruft verwandte Herzen zu einander; O seph nicht taub für sie! Bernehmt den Engel Durch ben ber Herr sich noch uns offenbart! Und — hört ihr! laßt euch burch bas Unglild warnen.

## Margefe.

Was fann ich für bes Schicksals harten Gang? -

#### Julie.

Ihr nennt es so, bamit die eigne Schuld Ihr einer fremden Macht zuschreiben könnt; Die strenge Folge seines eignen Handelns, Das nennt der Mensch sein Schickfal; jagt er nur Herzlos und blind den Leidenschaften nach, Sieht er auch nur ein blindes Fatum walten! — Ein neuer Att des Lebens geht euch auf, Berwebt die Fäben nicht zum Trauerspiel; Last euch der Tochter langes Leiden rühren, Und gönnt ihr endlich eine freie Wahl!

## Marchefe.

Ich tann bie Tobten boch nicht auferweden!

Wer hat es euch gefagt? - 3ch weiß, er lebt!

## Marchefe.

Glaubst bu mir nicht, so frage selbst ben Meister. Er hat bie fichre Nachricht seines Tobes.

Julie (erftaunt).

Der Maler, fagt ihr? - Ba! was foll bas beifien!

Marchefe.

So ift's! Erfille, was ich bir befohlen! Ramilla's thöricht hoffen hat ein Enbe! (Der Kaftellan, ber während Juliens Crzählung mit Mühe bas Reben unterbrückt hat, geht jest fill und unbemerkt ab.) Aulie.

. 1

Auf mich zählt nicht!

## Marchefe.

Run so erfahre sie's Bon mir! Ich schiebe meine Reise auf: Und bag ber Maser morgen uns verläfit.

Beiß fie bereits.

## Julie.

Der Maler uns verlaffen? — Marchefe.

Der Maler, ja! — Scheint es bir wunderbar? Bas soll er länger hier? Die Welt ist groß! Sen flug, mein Kind! du kennst jeht meinen Willen! Es wird von dir abhängen, ob ich bich Belohnen oder ganz entfernen soll! (Ab.)

# Behnter Auftritt.

Aulie allein.

Inlie.

Du follft mich nicht von ihrem Bergen reißen! Mein freier Sinn erhebt mich über bich! Doch wie foll ich bie Rathfel faffen? - lofen? Jett ba bie Liebe faft ibr Riel errungen, Tritt Leng gurlid und fligt ben Tob berbei. Der Ritter will bas Rreuz vom Bufen reifen. Um ber verbotnen Rlamme Luft au ichaffen? Das ift nicht euer Wert; ihr reinen Seelen! 3d abne, mer ben Geift berauf beidwört; Des Unglude Reffeln bielten ibn gefangen, 3m Gliid erscheint aufs Nene bas Gefpenft; Und vor ihm wird bas Baterberg zu Stein. 3d will mich ihm mit Muth entgegen ftellen, Den Schleier will ich vom Gebeimniß beben. Damit bas Licht burch alle Kalten bringt. Und bu, o Beift, ber für bas bange Leben, Als Tröfterin bie Liebe uns gegeben. Bib bu mir Rraft, bag ibr ber Sieg gelingt! (Ab.)

Bimmer wie ju Anfang bes Atts.

Eilfter Anftritt.

Ramilla. Der Graf. Leonhard.

Leonhard.

Du sprichst, ber Meister wollt' uns jest verlaffen? -

#### Lamilla.

Der Bater fagt's.

#### Graf.

Er hat ihn misverstanden. Der Meister schickt fich an mich zu begleiten.

#### Ramilla.

Euch? — Rein! Allein bricht er icon morgen auf!

Und mir tein Wort bavon! — Das tann nicht fenn!

#### Ramilla.

Was mag ibn benn aus unfrer Mitte schenchen? Sat jemanb ibn gefränkt? Ich will's nicht glanben.

## Reonhatd.

Ja wilft' ich's, Mutter! Laß mich zu ihm eilen!

#### Graf.

Nein, bleib! Ahnst bu ber Reise Grund noch nicht? — Er ließ im Saal vergeblich auf sich warten — Bielleicht hatt' er bie Bilber schon gesehn. —

## Leonhard.

3ch mag nichts ahnen, will's von ihm nur bören; Sein treuer Mund, ber feine Lige tennt, Der wird mir sagen, was ihn von uns treibt.

## Graf.

So glaub' ihm nur! Doch will auch ich ihn sprechen! Sein rascher Flug wird boch vielleicht gehemmt, Der Fittig ist mit einem Pfeil burchschossen.

(Leonhard verhallt bas Geficht.)

## Kamilla.

Ihr sprecht so rathselhaft, ich faff' es nicht!

#### Graf.

Es geht ein Geist im alten Saale um, Wer weiß, hat er ben Maler nicht erschreckt.

#### Ramilla.

Ein Geift, fagt ihr? Ein Geift? Den flieht er nicht! Graf.

Nicht jeber mag ber Borzeit Schatten febn, Sie zeigen oft, was wir vergeffen möchten.

#### Aamilla.

Ein Klinstler liebt Gemeinschaft mit ben Geistern. Doch was es sep, bewegt ihn, baß er bleibe! — Mir ist so bang, bent' ich an seinen Abschieb — Er hat so theures mir, mein Kind gebracht — Und seit er hier ist — wenn er wieder ginge — Ich weiß es nicht — O meine Augen schmerzen. Leonhard.

Du weinft ja, Mutter! Ach, ich mocht' es auch!

# Bwölfter Auftritt.

Die Borigen. Der Maler. Der Marchefe.

## Marchefe.

Sieh ba! Hier treffen wir sie ja beisammen? So tönnen wir vereint ben Plan ber Reise Berathen! Ja, Herr Graf, ihr werbet wohl Noch eine Zeitlang unser lieber Wirth Berbleiben müssen. Eure Gite ist So groß, daß sie ben Mißbrauch selbst entschuldigt. Ich wünsche meine Reise zu verschieben! Graf.

Bleibt hier als Herr! Indes ich meine Reise, Die keinen Ansschub leibet, unternehme; Und kehr' ich in Begleitung wieder heim, Dann kffnet froh uns euer gastlich Haus.

#### Mardele.

Bon eurer Reif' ein anbermal, ihr werbet So einsam uns nicht laffen wollen! Seht, Der Meister hier sagt mir so eben auch, Daß er schon morgen von uns scheiden will. (Bause. Alle sehen auf den Maler, der mit niedergeschlagenen Bliden steht; Kamilla scheint auf eine Antwort gespannt zu horchen. Endlich naht sich ihm Leonhard zögernb.)

## Reonhard.

Du gehft von mir?

(Der Maler nict ohne ju antworten mit bem Saupte.)

Lamilla.

O sprecht, daß ich es höre! —

Maler.

- Ich bente meine Beimath aufzusuchen.

#### Ramilla.

Fühlt ihr euch nicht mehr heimisch unter uns? Bas reißt euch plötzlich von Lenardo's Herzen?

#### Maler.

Die Bruft erfüllt oft ungenanntes Gehnen! Lamilla.

Bielleicht hofft eine alte frante Mutter - -

Die meinige hofft bier nicht mehr, fie folaft. -

Ein Bater ober liebenbe Gefdwifter - -

## Maler.

3ch habe niemanb, fiehe ganz allein! -

#### Lamilla.

Beruhigt uns; nennt boch nur einen Grund! Euch zieht vielleicht ein fuß Geheimniß fort — Bielleicht harrt euer sehnend bie Geliebte.

#### Maler.

Rein, meine Liebe ift bem Tob verfallen!

#### Graf (für fic).

Bei Gott, geheime Schulb bleicht fein Geficht! — '(Laut jum Maler.)

Wenn, wie es icheint, ihr nur zu reisen wilnscht, So werbet ihr boch euer Wort mir halten, Und mich begleiten.

## Maler.

Laßt allein mich gehn!

Bleibt heim! Die Reise ware boch vergebens.

## Graf.

Bergebens, meint ihr? Rein, bas hoff ich nicht. Euch aber scheint nicht wohl mehr unter uns.

## Marchele (jum Grafen).

Was qualt ihr ihn! Ich weiß, was ihn bewegt.

Warum verschweigt ihr boch bie Tobespost?
(Bu ben Uebrigen.)

Gin Freund ift ibm geftorben.

## Leonbard.

Defhalb alfo? -

## Maler.

36! ich will gehn an feinem Grabe weinen!

Graf (für fic).

3d glaub' ihm nicht!

Kamilla.

3hr follt nicht weinen !

Maler.

Wenn

Des Lebens beißer Tag gur Rifte ging,

Berlangt die Nacht des Todes ihren Thau.

Marchefe.

Wie hieß er boch? Ihr nanntet mir ben Namen — (Der Maler schweigt fehr bewegt).

Graf (bitter).

Ihr habt ihn ichnell vergeffen, wie es scheint.

Maler

(mit großer Ueberminbung).

Noch nicht! — Mein tobter Freund hieß — Anton — Lenz. — Kamilla.

Leng? - D mein Gott! - war er ein Maler?

Sa!

Ein armer beutscher Maler - Anton Leng! -

Graf.

Maler.

Es fann nicht fenn! 3br lügt!

Lamilla (faft gufammenfintenb).

Mein Sohn! - Lenarbo!

Leonhard.

Die Mutter fintt in Ohnmacht!

Maler (ftill für fich).

Lebe wohl!

Graf (gum Daler).

Bas, Unmenfc, that fie ench? -

#### Margefe (ju Rumillen).

Romm auf bein Bimmer!

Kamilla (fic mubfam aufrichtenb).

Der Tobesfittig ift fo talt, fo talt! -

Die Nacht viel finftrer noch als meine Racht!

3d werb' ibn nicht mehr finden — er ift flumm!
(Marchefe und Leonbard fübren Ramillen ab.)

Dreizehnter Auftritt.

Der Graf. Der Maler.

Maler (ihr nachfebenb).

Leb wohl! bu finbst ihn nicht mehr, er ift stumm!
(Er will geben.)

Graf

(wie aus bumpfem Sinnen auffahrend und ihn juruchaltenb). Mensch! spotte nicht mit ihren eignen Worten! (Sanfter.)

O! ich beschwör' euch, wiberruft bie Lige! -Ihr wist nicht, welche Hoffnung fie vergiftet!

Maler.

Wilft' ich es auch, ich tann nicht wiberrufen! Graf.

Sabt ibr nicht felbft mich ju ibm flibren wollen?

Maler.

3ch bacht' es, boch ihr findet ihn nicht mehr. Erst heut' erhielt ich Rachricht seines Tobes.

Soumalb, fammtl, Werfe. 1.

26

## Staf (får få).

Gott, war' es moglich? war' auch bier fie frei!

#### Maler.

Nehmt benn bas Glild, bas ihr ihm zugebacht, Und legt getroft es an bie eigne Bruft.

## Graf (für fic).

Bas ift bas? hat er mich errathen? — (Laut.) Ha! Mir graut vor euch, als wär't ihr ber Berfucher, Der listig fremdes Glüd zum Köber beut, Damit er hinterxilds entschlüpfen könne.

#### (Dringenb.)

Und hört! — ich will vergessen, ihr sollt gehn! — Ich will nicht fragen, was ihr einst verschuldet, Nur sagt: ihr habt gelogen! — Sagt: er lebt! —

#### Maler.

Mein ebler Freund, ber Argwohn gegen mich 3ft euch gewiß so fremd, wie mir die Schuld!
Ich liebe euch, ich hab' euch längst verstanden,
Und neige mich vor eurer stillen Größe;
Doch stellt auch mich zu tief nicht unter euch,
Und glaubt mir, daß der Maler Lenz gestorben.
Legt ihm das Kreuz zum Denkmal auf den Higgel!

Dach einer turgen Baufe, in welcher ber Graf in fich verfunten ftebt, tomme eilig Leonhard gu ben Borigen.)

## Reonhard.

Gilt, lieber Oheim, eilt zu meiner Mutter! Ach! fie ift außer fich! euch will fie sprechen! Großvater hieß mich gehn, ich follt' euch rufen.

Maler (für fic).

D weine! weine!

## Graf. :

Will von mir sie Trost?
Ich habe keinen, wenn er Wahrheit sprach!
(Jum Maler.)
So fordr' ich euch vor ein geheim Gericht!
Borlegen will ich euch zerrifine Kränze,
Borstellen einen stummen bleichen Zeugen,
Könnt ihr vor dem bestehn, will ich euch glauben!
(Ab.)

# Vierzehnter Anftritt.

Der Maler. Leonhard. Er ficht ichen von ihm entfernt.

#### Maler.

Mein Leonhard, mein Sohn, wir miffen icheiben! Reonhard.

Warum benn, Meifter? -

## Maler.

Frage nicht, wir muffen! Komm, lege bich noch einmal an bieß Herz! — Du stehst und zauberst? Bin ich bir schon fremb? — Leonhard (halb für sich).

Fremb? - Ach, wie foll ich mich von ihm entwöhnen? -

Nimm Abschieb von bem Baum, in beffen Zweigen Dein Nestchen war, wo bu, ber jungen Brut Der Nachtigall gleich, beine ersten Lieber Gesungen! — Ach! es naht bes Schickfals Winter, Der Baum erstirbt — bu flatterst fort in's Leben.

## Leouhard.

Saltst bu mir also bein Bersprechen, Meister? Bas bich bas heil'ge Banb zerreißen heißt, Dich von mir reißt, es kann nichts Gutes sehn.

#### Maler.

Bie? — Auch in beiner Seele steigt ein Damon Des sinstern Argwohns gegen mich empor? Dann freilich ist ber Herzen Band zerrissen! Hast bu ben Glauben an mich aufgegeben, Die Frucht ber Liebe, nun bann ist sie selbst Auch schon gebrochen; und bas Scheiben reif! Leanbard.

Set nicht so graufam bei bem naben Abschieb.

Du auch nicht! — Thu' als liebtest bu mich noch! Ich will nicht fragen, was dich von mir wendet, Will nicht die Stimme kennen gegen mich! Bertheidigst du mich nicht! Ich mag es nicht! — Doch gieb der Kindesliebe süße Gabe Mir auf den Weg, damit ich baran zehre, Wenn's öbe wird, und wenn mein herz verarmt.

## Leonhard.

D Meifter! - Bater! -

## Maler.

Schau' mir boch ins Auge! Erblicks bu bes Bewußtsens Fleden brinn, Obgleich von Thränen es verschleiert ist? — Leg' beine Hand auf biese Brust, zwar schlägt Das Herz viel höher, als bu's je gestühlt, Doch mur von unnennbarer reiner Liebe! Sie beißt mich von bir gebn und beißt mich schweigen.

#### Leonbard.

Die Liebe, bent' ich, sie verbirgt sich nicht. Maler (mit jum himmel gesalteten hawen). D, baß ich bir mich zu vergleichen wage. — (In Leonbard.)

Belch Ange schaut ben Duell ber böchken Liebe, Die ihre Sterne burch ben Aether führt, In Licht sie taucht, daß sie die Strahlenarme, Wie Brilder, auf der langen Bahn sich reichen, Die auch mit Than die Rosenknosp' erquickt Und ihr zum Dust den silfen Athem gibt? Ein heil'ger Geisterschleier hillt sie ein — Und doch glandst du an sie, du sübsst ihr Walten! So glaube denn an meine Liebe auch, Du wirst sie fassen, wenn ich nicht mehr din, Sie ist ein Tropsen aus dem Urquell dort, Und rein wie er! —

## Leonhard (ibn 'umfolingenb).

Ja, ja! ich glanbe bran! Wie blirft' ich zweifeln, hat mich biefer Engel Nicht burch bas Leben bis hierher geführt? — Mein Bater! o verzeibe beinem Kinbe!

#### Maler.

Nicht bir, mein Sohn, bem', ber bes Mißtrauns Samen In beine Bruft gestreut, muß ich verzeihn. Doch hast bu Zweifel? Sprich sie muthig ans, Ich will mich gegen bich vertheibigen.

## Leonhard.

Bertheib'gen? - D, bemilth'ge mich nicht mehr!

Nein! — Nein! — Dein berg bat nie gehaßt; bir ist Der Rache blutiger Gebante fremb; Haft nie Dyraunen beine Hand geliebn, Der Freiheit muth'ge Kämpfer zu erwärgen.

So mahr ein Gott lebt, nein! bas hab' ich nicht! Wer walzt auf mich so schändlichen Berbacht? Lennhard.

Laß auch mich schweigen! frage nicht, mein Bater! Die Kindesliebe wird bein Anwalt sehn. Was kannst denn du bafür, wenn Feindes Hand Dein Werk entweihte? Wer verdammt die Sonne, Wenn Freder Hände ihre milben Strahlen In einen Brennpunkt saffen und die Hitte Zu Asche brennen mit der himmelsglut.

#### Maler.

3ch ftaune! Rebe! lofe mir bie Rathfel! Reonhard.

Rein! über meine Lippen tommt nichts weiter. Dein Berg ift bir tein Rathfel! Sieh ich will Sogar bir glauben, baß wir scheiben muffen!

So hab' ich bich benn wieber, eh ich gebe? — Leonbard.

Wo gehft bu hin? — Ach fehrst bu nicht balb wieber?

Das fteht in Gottes Sanb! - 3ch glaube nie! Leanbard.

Rie wieber? — So verlaffen willst bu gehn, So ohne Schutz hinausziehn in die Welt? O nimm ein Zeichen meiner Liebe unit, Denn ber Berfolgung furchtbares Gefpenft Gilt oft bem unbeschützten Pilger nach! Rimm bieses Schwert, bas bir bie Liebe beut, Auf baß es bich, ein treuer Freund, begleite! Es war zu einem beil'gen Kampf geweiht, Drum ruftet bich bein Kind bamit zum Streite. (Er reicht ihm seinen Degen.)

# Fünfter Anfang.

Offene Gallerie aus bem Enbe bes britten Afts, noch matt erleuchtet.

Es ift Racht.

# Erfter Auftritt.

Der Maler tommt langfam gegangen und fchant eine Zeit lang fcwolgent in bie Racht hinaus

#### Maler.

Des Tages lanter Sturm hat sich gelegt; — Nur von des Schlases tiesen Athemzsigen Wirb noch das stille Meer der Nacht bewegt; — Mur von dem Traum noch läßt das Schiff sich wiegen, Und jenseits winkt das Land; des Leuchtthurms Flammen, Sie rusen all die Schissenden zusammen. — Es ist deschlossen! — Ja ich will hinaus!
Nacht, lege deinen Frieden auf dieß Haus, Und leuchtet mir auf meiner Bahn, ihr Sterne! — Und wenn die Glode wieder rust: es tagt! — Und wenn das Herz in Liebe nach mir fragt! — Lebt wohl! — Dann bin ich serne! —

## Bweiter Auftritt.

#### Der Maler. Der Raftellan.

Raftellan.

Ihr winktet mir, als ihr ben Saal verließet, Ich tomme, eure Winsche zu vernehmen.

Maler.

Ift es icon fpat? Sind Alle icon zur Rube? Kaftellan.

Spät wohl, allein die Ruhe will nicht kommen; Das Schloß ift voll, sie findet keinen Raum, Selbst an der Tasel nimmt sie nicht mehr Plat. Der Herr Marchese nur ließ sich's wohl schmeden, Der Graf, die Gräfin, auch der junge Herr Sie haben nicht zu Nacht gespeist, wie ihr. Was hat euch denn den Appetit verdorben?

Maler.

Mir? - Alter, ift in eurem langen Leben Des Abichiebs Schmerz euch fremb geblieben?
Raftellan.

Fremb? -

O nein! so ziemlich hab' ich mich an allem Was uns bas Schicksal einzuschenken pflegt, Schon satt getrunken.

Maler,

Habt ihr? Seht, auch mich

Bat heut ber Abichieb thränensatt gemacht.

Aaftellan.

Wie? Wollt ihr uns verlaffen?

#### Malor.

Sal ich muß. Kaftellan.

3hr muft? — Go! fo! Sa Muß thut immer web. Richt wahr, in biefem Schloffe wohnt fich's gut? 3hr finbet's nicht gleich wieber fo! — Und boch Scheint's euch gerathner in bie Welt zu gehn?

Der Mensch hat nicht sein Bleiben auf ber Erbe. Er barf nicht weilen, wo ber Himmel nah! — Drum muß ich gehn.

Kaftellan.

Könnt ihr's nicht laffen, thut's; Allein was macht ihr mich hier zum Bertrauten?

Die Nacht ist eine treue Wärterin; Denn reicht das Leben bittre Arzeneien, So gibt sie uns des Schlases Honigseim, Erzählt geduldig ihrer Träume Mährchen. Und so vergessen wir das Weinen. — Ach, Ist Abschied nicht ein herber Wermuthstrant? — Seht, ich will ihn dis auf die Neige leeren, Indes die Nacht sorgsam mit ihrer Hand Die andern theuren Augen sest verbeckt, Daß sie nicht sehn und beben, wenn ich trinke.

Raftellan.

3hr wolltet in ber Racht? -

#### Maler.

Ja biese Nacht! —

Still fagt' ich jebem schon mein Lebewohl, Der Liebe Segen sprach ich liber alle Im Bergen ans, nun bin ich reifefertig. Bur Mitternacht, bann öffnet mir bie Pforte, Dann will ich gehn.

Aafellan.

So? - Run, ihr follt mich finben.

Maler.

Dann werb' ich euch ben letzten Gruß vertraun, Die letzte Bitte, baß fie mein gebenten, Wie eines Krilivollenbeten.

Raftellan.

Schon gut! —

Maler.

Doch eine Bitte noch! — Wo ift bas Bilb? . Kaftellan.

Welch Bilb meint ibr?

Maler.

Der Graffin Romterfei,

Das ich gemalt! - -

Rafellan.

Es bangt im Ritterfaale.

Maler.

Auch von ihm will ich Abschied nehmen! — Laßt Es mich noch einmal sehen, eb ich scheibe.

Raftellan.

Ihr werbet bort noch mehr ber Bilber finben, Die von euch freundlich Abschied nehmen möchten.

Maler.

Ihr willigt ein? Seph aber ja verfcwiegen! Kaftellan.

Ei das versteht sich! — Ich begreife ja

Die gute Abficht, bie ihr habt. 3ch werbe Bur Mitternacht ben Saal ench Bffnen. Maler.

So eile Nacht mit beinem Schlaf herbei! Das Leben ruht — nur Tobte wanbeln frei. (Ab.)

# Dritter Auftritt.

Der Raftellan allein.

Raftellan.

Fein angelegt! Bei Nacht will er entweichen. Der alte Dummtopf, benkt er, läßt ihn gehn, Und öffnet für ein Trinkgelb gern die Pforte. Es ist gewiß, ihn treibt Gewissensangs, In jedem Winkel broht das Galgenbild. Flucht soll ihn retten, eh man ihn errathen. Nein, Bösewicht, mir sollst du nicht entkommen! Der himmel liefert dich der Nache aus!

# Dierter Auftritt.

Der Raftellan. Der Graf und Julie treten haftig ein.

Graf

(ale er ben Kaftellan fieht, ber fonell auf ibn zueilt). Auch hier nicht ungeftört! —

(Bum Raftellan.)

Lag une allein!

Rafeilan.

Ich habe Wichtiges euch zu berichten - -

Graf.

3ch habe Wichtigers gu boren. - Beb!

Rafellan.

Berr Graf, ich bitte einen Augenblid -

Graf.

Jest nicht.

Rafiellan.

Der Maler will - -

Graf.

Schweig und geh ichlafen!

Romm morgen früh! Jeht aber lag uns! — Geh!

(Kaftellan geht unwillig ab.)

Graf (bringend gu Julien). Beig ber Marchefe, mer bas Bilb gemalt?

Bulie.

3ch fagt' es warnend ihm, boch glaubt' er's nicht.

Graf.

Ich zweisse auch. Das Malerzeichen und Die Gil' ber Reise — finb gar bose Zeugen. Bas treibt ihn fort? Bar's nicht geheime Angft.

Julie.

Wie, ahnet ihr noch nicht, wen ihr verbammt?

Graf.

3ch bitt' euch, rebet! Des Geheimuisses Gewitterschwille fann ich nicht ertragen. Führt fie im Sturm berauf bie Betterwolle, Und gebt euch mit Bertraun in meinen Schut.

#### Bulie.

Bertrann? Dentt ibr ber Stunde, wo Kamilla Dit eurem Bruber am Altare ftanb? Wo wie ein fterbend Adl bas leise Ra! Bon ihren Libben bebt', als ibrache fie: Leb' mobi! Leb' mobi! bu Blüthenzeit ber Liebe! -3d fafte nur bas Obfer, bas fie brachte. 3d tannte nur ber Blume innres Leben. Die an bes Norbes rauber Sand erftarb. Und fonnte boch nur weinen, fie nicht retten. -3d ichaute mich im Rreis ber Gafte um. Die boflich lachelnb auf bas Brautvaar blicten. Bereits ben Gludwunich auf ber Libbe tragenb. Und bachte: Ift fein Berg, bas mit mir trauert? Da fab ich eines Minglings berrliche Bestalt an einem Bfeiler finnenb lebnen: Die iconen Blige maren ernft und blak. Das große bunfle Auge thränenvoll. Und als bie Braut bas berbe Sa! gesprochen. Solug er ben Blid wie betent auf jum himmel Und legt' bie Sand auf's Rreus an feiner Bruft. Als wollt' er fagen: Ich bin auch geopfert! -Er trug bas Orbenstleib ber beutiden Berrn. Graf (fanft).

Was foll bas, Fräulein?

## Julie.

Sabt ihr ihn errathen? Ich tonnte biefen Jingling nie vergeffen. — Und schien bes Lebens Rampf auch mir zu schwer, Dacht' ich an seine flegende Gestalt, Schug auch bie Augen nach bem Jenseits auf, Driidt' auch die Sand beruh'gend auf bas Berg, Und ftellt' im Geift mich flibn ihm an bie Seite.

Ja bamals war ich Sieger! -- Doch bas Herz Wirb auf bem langen Wege bis zum Grabe Auf einmal nie bestegt!

#### Julie.

Hat jener Jüngling In einem spätern Kampse unterlegen?
Stieg nur am Morgen siegend auf die Sonne, Und hat sie späterhin mit ihrer Glut Zerstörende Gewitter ausgebrütet?
Ward seiner Brust des Kreuzes Last zu schwer? Will er sie nun abwersen und die Riegel Ausschieden an dem Thor der Leidenschaft? —

Nein! — Nein! — Bas unterm Kreuz schläft, sep begraben, Bis es ein schön'rer Morgen weckt.

#### Julie.

Graf.

Wohlan,

So steht ber Flingling wieber vor mir da, Und dem will ich mich unbedingt vertraum! — Bürnt nicht! — Ich kenne eure stille Liebe, Ich weiß, ihr habt des heil'gen Baters Wort Kür ench, wie des Marchese Batersegen.

## Graf.

Was hilft ber Segen ohne ihre Liebe? Die goldne Fassung ohne Ebelstein? — Nur in dem Glück, das ich ihr bringen wollte, Durch meine nicht, durch des Geliebten Hand, Wollt' ich ihr zeigen, wie mein Herz sie liebt!

#### Bulic.

Sabt ihr es nicht vernommen: Leng ift tobt! Winft nicht von seinem Grab ench nene Hoffnung?

## Graf.

Rein! — Denn in ihrem Herzen stirbt er nicht! Aus biesem Tempel reißt ihn kein Berfolger, Selbst nicht ber Tob. Auch meine Liebe soll Sich in bieß Heiligthum nicht brangen wollen.

#### 3nlie.

Dein Sieg ift größer als bes Jinglings Sieg! Ich reich' ench jett ben Lohn für eure Tugenb. Kamilla's Gillet ruht noch in euren Hänben, Richt tobt ift Leng!

#### Graf.

Er lebt? — O fprächt ihr mahr? Ich wollte gern bem strengen Tob sein Leben Abtauschen mit bem meinigen.

#### Bulie.

Rein, lebt

Auch ihr, und führt die Liebenden zusammen! — 3ch habe des Marchese Lift durchschaut; Um seiner Tochter neuerwachte Liebe Mit einem Schlag zu töbten, die auf euch Gestellten stolzen Hoffnungen des Baters Rasch zu erfüllen, euren eignen Wünschen Im Streit mit eurer Tugend beizustehn, hat er der Lüge feinen Plan erdacht.

## Graf.

Graufames, fiolzbethörtes Baterherz! Er hat ben rechten Mann bazu erlauft, Die Hand, die meinen Bruber morbete, Legt auch die Ratter an Ramilla's Bruft. Antie.

Graf, frevelt nicht! In jenem reinen Munde Bird felbst bie Lige zu ber höchsten Tugend. Sagt euch Kamilla's innere Bewegung Richt, daß sie bes Geliebten Rabe abne? — Könnt ihr ber Schuld verbleichte Farben nicht Bom Tobestampf ber Liebe unterscheiben, Die sterben will, damit die eure lebe?

Graf.

Wie? abn' ich recht? Bar's möglich? -

Ja, es ift!

Des Schickfals Prilitung habt ihr tren bestanden. Jeht will es enden und vertraut mit Stolz Die schwere Bisung ench, dem Sieger, an. Ja, Graf, der Meister, den ihr hart beschuldigt, Er ist der Anton Leng!

Graf.

Es lebt ein Gott!
Und nicht umsonft läßt er die Opfer bluten! --Habt ihr ihn benn erkannt? Hat er sich ench
Entbeckt? und ihr habt schweigen können?
Inlie.

Bohl hab' ich ihn erkannt. Er hat fich mir Mit seiner tren bemährten Lieb' entbedt. Doch wollt' ich sie allein vollenden saffen. Ich bachte, eines Kindes letzte Hoffnung, Des Malers reine, vielgeprilfte Liebe Und eure hohe Tugend sollten boch honwalt, sammel, Werte. I.

Den Sieg ob eines Baters Stellz gewinnen. Allein, er werkte wohl ben hatten Kumpf, Bertraut bem Meister seine Bankhe an, Entbelt ihm bat Geheimnis emes herzuns, Und dingt ihn, underenst bas Leng es sen, Zum Mober seiner eignen Liebe.

Staf.

**Deb** 

Er willigt ein? Kum ben Gebunden faffen, Roch einmal bie Geliebit aufzugeben? Intie.

hat er nicht, wie ein Engel unstehten., Euch allen nahgeftanden? — Sat er nicht Die Schlange, die das Paradies vergistet, Des Batels Finch, von fern aufleigen sein? Dabt ihr ihm soze Berz so dies verhillte, Dah er den Kuntel nicht ind und nicht den Sieg? Und wär' er ihner Liebe werth, Munt' er Richt still verschwinden, eh' er end erschwaft?

Bie tief beichtut fich' ich war feiner Reinheit! Bie beugt nein Sudz war diefer Demuth sich, Die felbst vom Andensittig des Berbuckes Umnachtet, desto geöftzer seint und thastt, Gleich der Biole, die in Mustrum bufter. Ja ihr follt gilichich imm, ihr reunen Herzen! So ansgerüftet, ift wein Sing gewiß.

Julie.

Doch fest vorsichtig, benn auch fein Anticing, In ichweigen und zu gebn, fleht febenfelt. Befchworen hat er mich, wie zu enthällen, Bas ich verrieth. Baght' er's, bas ich's gethan, Ich glaub', er unternahm' bas Aeußerfte.

Borfichtig? - Rein, id trete offen bin! -Des Abicbiebs Angenblick foll es vollenben. Wenn er bas Lebewohl aussprechen will, Und ich ibn bet bem alten Ramen rufe -Benn, bas Gebeimnift lofent, Die Geliebte Den fie gebar und er erzog. fe beibe Dit feinen Rinbesarmen fest umfcbingt. Benn bann, o Em'ger! mach' es mabr! - bie Liebe Mit folder Allgewalt ifr Berg burdaudt, Daft felbft bie tobten Rerven all' erwachen. Und neue Rlammen ibre Racht erhellen, Um ben Beliebten wieber au erfennen! Dann will ich febn, wer noch bazwischen tritt. Springt jebe Relfentinbe von ber Bunft. . min is a ... . Bulie

Go führt es aus! Doch foll Kamilla weinem? : Noch um ihn weinen, bis fie ihn umfängt?

Gewährt ihr Troft, indem ihr Hoffnung gebt.
Stellt ench der Lobesnachricht breift entgegen.
Beruhigt sie, boch nehmt voreilig nicht:
Dem Angenblick des Findens seine Braft;
Bis morgen sind nur firze buntse Standen.

# · Sünfter Anftritt.

#### Die Borigen. Leonbarb.

## Ctonhard,

Welch eine Mutter bab' ich, Oheim! Ach! Wie hat ihr schönes Dern fich mir geöffnet! Wie fühl' ich mich ihr se verwandter noch! Inlie.

Sat fie bir ihren Summer anvertrant?

hat fie ber Liebe himmelsbild merft 3m Spiegel ihres herzens bir gezeigt? . Leanhard.

Ja! — Ja! — In ihres Bufens heil'gem Buche Hab' ich bie Flammenschrift gelefen. — Gott! Wie ift ber Liebe Schmerz so füß und ewig!

Da bu ben Schmerz tennst, bist bu vorbereitet, Die Wonne zu empfinden, sie ist nah! — Ceanhard.

Rah, sagt ihr? — Rein, bas Grab sey ihr nicht nahe! Und jenseits boch nur hofft sie erst Gewährung. Geh Inlie, bring' ihr beinen sansten Trost, Sie harrt auf bich, sie will nicht schlafen gehn, Sie sitzt im Garten an der Felsengrotte, Die Augen still zum himmel ausgerichtet, Als könne sie ber Sterne Bandeln sehn, Und lauscht der Rachtigall, und weint mit ihr.

3ch will fie auf ihr Zimmer führen und Wit füßem hoffnungslied jum Schlaf fie wiegen. (Ab.)

## Leonberd: 1 ...........

Auch auf bes Meisters Zimmer ift noch Bicht. Auch er schläft nicht. — O last mich zu ihm geben, 's ist ja bie lette Racht vor unserm Scheiben.

Die lette nicht. — Rie foll er uns vorlaffen! Dein Glanb an ihn, er hat sich tren bewährt. hat bich in das Geheimmiß ihrer Rebe Der Mutter gart Bertrauen eingeweiht; So darf ich bir bes Schickals Gang enthüllen. Komm auf mein Zimmer! höre bort mich un, Und dann zu beinem Meister — beinem Bater!

# Bechster Auftritt.

Der Raftellan tommt, mit einem brennenben Licht in ber Sanb, von einer anbern Seite fchnell herein und bleibt, als er bas Zimmer leer fiebt, nachbentenb fteben. Dann geht er entschloffen ab

# Biebenter Auftritt.

Ramilla. Julie.

#### Inlie.

Komm, meine Freundin! Komm! Genieß ber Rube! Gib nicht zu fruh bem Rummer Raum. Barum Glaubst bu bem Trauerboten mehr Ms mir? Ich schwär' es bir! bie Rachricht ift erlogen! Er ift nicht tebt!

familla.

Den Worten glaub' ich nicht, Doch bem Gefühl, bas wir bas herz burchzudte, Als sie es talt aussprachen: er seh tobt! Dem glaub' ich, benn in jenem Angenblick War mir's, als spräch' er selbst: ich bin gestorben!

Sab' ich bir je ichon Troft gereicht, um bir :: Aus nichtiger Goffnung ein zerbrechlich Fahrzeug Für eine turze Stunde aufzubaun? — Hab' ich nicht lieber treu mit dir geweint? Jett aber weiß ich, daß man dich getäuscht, Sie sollen morgen dir es felbft bekennen.

Lamilla.

Wo find wir?

Bulie.

3n ber offnen Gafferie.

. .

Ganz recht. — Sieh, als bu gestern meine Harfe Mir holtest, betete ich hier für ihn.
Da fühlt' ich klar, baß er mich nah umschwebte; Und als ich meine Arme sehnsuchtsvoll Rach ihm ausbreifete, vernahm ich beutlich, Als ob der West auf seiner Neolsharse Der Thue süße Ramen liebend rufte, Bon einer Geisterstimme meinen Namen.
Jeht saß' ich's wohl, es war sein Abscheberuf. Er sagte mir: Mein Geist und bein Gebet, Sie stelgen einen Weg zum Bater auf.

### . 3mite.

D bete! bete! Ahnungevolles Herz! Dert wohnt ein Bater, ber fein Rind erhört!

#### Ramilla.

Ich weiß es wohl, es kann nicht anbers sehn, Bevor bas unhochzeitliche Gewand Ich nicht in bunkler Kammer abgethan — Dann wird sein Thron bes Lichts mein Brautaltar.

#### Inlie.

Nein, seine hulb wird bir ihn hier bereiten. Remm auf bein Zimmer! folummre rubig ein! Für beine Liebe wacht bes Ew'gen Auge.

#### Lamilla.

3ch tann nicht schlafent 3ft's balb Mitternacht? Aulte.

3ch glaube!

#### Kamilla.

D bann wache noch mit mir. Der Graf tieß sich vernehmen, daß ein Geist Im alten Saal umgehe. — Schaubre nicht, Sieh nur, mir graut vor Geistern auch nicht mehr, Denn er steht jett in ihrem großen Bunbe. Mein Schlasgemach stäßt an ben Rittersaal — Ich will noch wach sepn, wann die Geister walten.

#### Bulie.

Bas glaubst bu jett an Geister! Richt burch fie Schickt er bir seinen Gruß, er bringt ibn selbst. Erspare bir bie Regung, tomm ju Bette! Schon schläft ber Bater und bas ganze Haus. Du wirst ja Kräfte brauchen für bie Freube,

Die beiner wartet; traue mir, fie ift Dir näher als bu bentft.

Lamilla.

Dich bin ftart!

*'*4 . ..

Wie möcht' ich alles sonft ertragen haben. Laß erft die Mitternacht vorüber ziehn, Daß sie ihr Bild in meinen Augen sieht; Dann will ich schlafen gehn! Komm, führe mich. (Beibe ab.)

# Ritterfaal.

# Achter Auftritt.

Der Marchefe. Der Raftellan mit einem licht. Beibe bewaffnet.

# Aurdefe.

Sab' Dant, bag bu mit beinem Bachterrufe Dich aus bem erften Schlaf gefchrien, bu bift Ein treuer Sitter unfrer Ebre.

# Raftellan.

Berr,

Bas hilft mein Bachen, benn verschlleß' ich ihm Die Thur, so wird bas Fenster ihm zur Pforte. Ich konnte sa nicht schweigen, bis ber Frevler Entsprungen war, eh er gerichtet ift.

# Mardefe.

Dein unbestochner Blid fah scharf. Allein Er hat ein Recht auf meine Dankbarkeit, Und bis ich mich nicht völlig überzeugt, Möcht' ich ihn gern bei gutem Wult achalten, Es ift mir lieb, baß er uns balb verläßt.

Lieb? — Nein, er barf lebenbig nicht von hier. Erfennt ihr nicht bas Brandmal seiner Aunk? Richt die Gewissensangs, die in der Nacht, Wenn alles schläft, ihn in das Weite jagt? Trant ihr dem Mährchen, das das Frünlein euch Erzählte, mehr als euren eignen Augen?

Bas weißt bu?

Aaftellau.

Herr, verzeiht, ich stand euch nahe, Ihr saht mich nicht, als auf ben armen Leuz Die ganze Schuld geschoben ward; — er weiß Es, daß ein Weib leichtgläubig ist und gern Das ihr Bertraute weiter mag verbreiten; Ihr spracht ja selbst, ber Maser Lenz seh tobt, Last doch den Todten sich verthelbigen.

. Margeft.

Ja, bu haft recht! — Es wirb mir alles far. (Mehr für fic.)

Schweigt er, so meint er, taliff' auch ich wohl schweigen; Lenz soll nicht bloß filr mich gestorben senn, Auch er will seinen Theil mit ihm begraben. So hält er mich in seiner Hand; ich wollte, Daß ich ben Mund ihm fest verschließen könnte, Auf immer! — und warum nicht, wenn er schulbig?

Recht! Schulbig! — Glaubt ihr's enblich jett? — Der Graf Berichmabt bie Barnung feines alten Dieners.

Berblenbet von ber Stille Gantelei, Durch ihren Bigling; ben fie hergefenbet, Sieht er bie Teufel felbst für Engel an.

# Mardele.

Laß ihn! Sein Herz bewegen andre Sorgen! Es ift genug, baß ich es weiß! — Ich bin Noch Mann genug! — Und mir gehört bie Rache.

### Rafellan.

Ich habe bie Bebienten aufgewedt. Am Schlofithor ftehn fle meines Rufs gewärtig.

# Marchefe.

Meinst bu, wir brauchten Billfe gegen ibn? Er führt ben Binsel nur, boch ich ben Degen. Um Mitternacht, sagft bu, tonunt er hieber?

#### Aaftellan.

Roch einmal will er bas Gemälbe febn.

# Marchefe.

So treibt ihn sein Berhängniß setbst herbei. Doch, daß mir jeber Zweisel schwinden möge, Will ich mich in Kamilla's Schlasgemach Berbergen, benn du sagst, sie set noch wach!

# Rafellan.

Ja, Berr, ich fab bie Gräfin noch im Garten.

# Margefe. .

Wohl! Zeig indes ihm ruhig unbefangen Das bort verhangne Bilb. Wirb bann ber Schred Bor bem Erkennen jenes Bastlisten, Wenn er ihn wirklich ausgebrittet, bas Geständniß, eh auf nene Litg' er finnt, Bon ihm expressen durch Gewissensfolter; So will ich furchtbar rachend vor ihm ftehn, Und mein Gebeimniß burch fein But verstegein. Lakellan.

Rabit bann auf mich!

Margefe. Bift bu bewaffnet? Kaftellau.

3al

Allein bie Stunde naht, verbergt ench jest. Marchefe.

Bünd' an bie Kerzen, bag bas Licht ausströme, Und ber Entlarote feine Haubbreit Racht Bor uns sich zu verhallen finben möge.

(A6.)

# Neunter Auftritt.

Der Raftellan. Der Maler.

(Babrent ber Raftellan fomeigent bie Rergen bes Rionleuchters anguntet, folagt bie Schlofuhr 3molf)

# Aafellan.

Ihr fend fehr pfinttlich!

Maler.

Ha! ba hängt mein Bilb!

Ich bant' euch, alter Bater, filt bie Stunde! Doch schenkt fie mir auch gang, laßt mich allein!

Beghalb? — 3ch will bie fibrigen Gemalbe Und bie geschickten Meifter auch euch neunen.

#### Maler.

3cht nicht! Ginnt wir nur wen'ge Angenblide; Bas ich mit biefem Bilb zu fprechen habe, Geht mich nur an und Gott!

### Lefellen.

So? — Run, ich gehe! Doch kehr' ich balb zurück, denn ich bin milbe, Und wenn ihr reisen wollt, so habt ihr Eil'! (Ab.)

# Behnter Auftritt.

#### Der Maler allein.

Maler (au bem Bilbe). Dier barf ich bir bes Abschiebe Borte fagen, Dein Bilb einsaugen filr bas artie Berg! -Wie bu bier bift, fo will ich bein gebenten. Bill glauben, baf bu lächelft, wenn ich weine, Daß beine Rufunft biefem Bilbe gleiche. Bon meinem Bergen, meiner Runft verffart. Es werben tommenbe Beidlechter oft Dier por bir weilen, bie Ratur bewunbernb, Die alle Reizesblumen, welche noch Die fraten Entel eineln reichlich ichmilden. Dier wunberbar au einem Rrang gewunben. -Und bon bem Bauberglang ber Runft gerührt, Birb man bes Malere Rabigteit ermeffen; -Doch niemand weiß, was ibm bie Sand geführt, Und feine treue Liebe ift vergeffen!"

(Dit Begeiftetung.)

's ist Mitternacht! — Ihr, ber Gemälbe Geister, Die um mich stehn, sehb ihr jeht nicht erwacht? — Geht ihr nicht auch vorliber, alte Meister, An euren Werten, die mit Lieb' erbacht? O zieht mich auf! — Zu euch, zu euch hinüber! Bir wandeln bann allnächtlich hier vorliber. (Ju dem verhangenen Wide.) Und bu, wer bist du, in dem Schleier bort?

Und bu, wer bift bu, in bem Schleier bort? Befürchteft bu, bağ bich ihr Glanz verblenbe? Begruß' ben Engel, wirf bie Hille fort!

(Er zieht den Borhang weg und bebt zurud.) Bas ift das? hat die Hölle dich gesendet? Gräßliches Bilb! erscheinst du mir auss Neue? Billst du mit beinem Hohngelächter mir Noch einmal Lieb' und Kunst entheiligen? Mit den gespenst'gen, halbverblichnen Zügen Mich sinnverwirrend aus dem Heiligthume Fortschenchen, wo ich beten will? Hinab, hinab mit dir! Der du das Leben ihr Bergiftet hast! Aus ihrer Nähe sort!

Du bist mein Wert, so darf ich dich vernichten.

(Er giebt ben Degen, um bas Bilb berab ju ftofen. Der Marchefe und ber Raftellan treten fonell herrin.)

# Eilfter Auftritt.

7. N. . .

Der Maler. Der Marchefe. Der Raftellan.

Margefe.

Salt ein, Bermegner!

#### Rafellan.

Stehl verlappter Giluber!

Bas hab' ich euch gethan? Bas fallt ihr mich Mit solchen Borten an?

#### Mardefe.

Fragt ihr noch so frech? Will ener bloßer Degen nicht zum Kampf Dieß Bilb hier forbern, bas am Hochgericht Den Grafen, meinen Ctoam einst verrieth? Ich stelle mich statt seiner!

#### afellan.

Und auch ich!

### Maler.

Wär's möglich, dieß Bitb schlug man au ben Galgen? Das hätt' ihn bort verrathen? — Du Bergelier, Hör' auf zu rächen die gefränkte Liebe, Es ift genug! — O sagt ihr nichts bavon! Bernichtet es! — Und nun lebt wohl! — Ich scheibe! — Marchese.

Richt von ber Stell', ihr steht hier vor Gericht. Denkt ihr, die Nacht mach' aller Augen blind? — Ihr habt euch in der Lüge schwarzen Mantel So tief verhillt, daß ich euch kaum erkannte, Habt besthalb jeden Lohn von mir verschmäht, Daß ihr auf Lenzens frisch gebautem Grabe Den Pranger ihm als Denkmal stellen könntet.

#### Maler.

Schweigt! Beiche Schulb hatt' to auf ihn geworfen? Ihr habt bie Lige mir zwar feit gemacht, Doch zur Berfeumbung bin ich nicht erlauft.

### Marchefe.

Wie? habt ihr Julien nicht vertraut, er habe Das Bilb gemalt? — Die Thörin bachte gar Mit bem Berhängniß mich in Furcht zu jagen, Bas durch die Fabel an das Bilb sich knilpft.

# Maler (får få).

Du haft es treu gemeint.

#### Mardefe.

Mein'twegen hauft auf Lengens Sob bie Schulb, Um besto leichter wird fie ibn vergessen!

# Maler.

Bergeffen? — Rein, sie fall ibn nicht vergeffen! . Gie wird ihn lieben, was ihr and beginnt. Ihr sollt bas Bilb nicht brunchen gegen ihn; Bernichtet es, bas Bertzeng bib'rer Rache.

# Mardefe.

Mahnt ihr mich an die Rach'? Ift will fie nehmen. Wer hat bas Bilb gemalt? Leng — ober ihr?

# Maler (abgewenbet).

Nichts trilb' ibr bas Gehelmniß feiner Bebe! (Laut).

Richt Leng — ich felbft, ich hab' bas Bilb gemalt!

Bernehmt ibr? Er betennt.

# Margeft.

.. So hab' ich bich,

Du feiler BBfewicht, bier ift bein Biel. Deraus mein Schwert! Ich ftelle mich als Richter! (Er gieht ben Degen, ber Kaftellan auch.)

#### Maler.

Der Herzenstundige bort, ber wird ums richten! Fort mit bem Degen; werft auf mich die Schuld, Und last mich ibas Geheinniß eurer Lige Forttragen, eh's ber neue Tag bescheint.

(Er will feinen Degen einfteden). Raftellan (auf ihn eintringenb).

Sucht nicht bie Scheib', ich suche eure Bruft. Ihr habt ben Degen bott entwandt, ben wir Zum Rachschwert gegen ench geweiht, wohlan So sall' bas Amt bes Rachers benn auf mich!

#### Maler.

Die beil'ge Baffe schitt fitt folden Mörber. Burlid, Beitemnbert Sieb, wie fowach bein Arm!
(Er wirft bem Raftellan ben Degen gewandt aus ber hand.)
Marchefe.

Mir ift er aufgespart! Mein ift bie Rache! Bertheibigt euch. Ich forbre euer Blut!

Rein, nein, ich barf nicht! — Rein, es ift ihr Bater!

So fahre benn jur holle, feiger Siinber!
(Er burchficht ihn.)

Salt! 3hr habt gut getroffen! - Es ift aus.

Er hat genng! Jett muß ber Graf es wiffen. (Ett. ab.)

Maler.

Der saure Weg wird turg! — Leb' wohl, Kamilla!

# Bwölfter Auftritt.

Die Borigen. Ramilla. Julie. Beibe aus ber offnen Thur bes Schlafgemache.

Ramilla.

Laf mich! ich bore rufen, Baffen flingen — Die Geifter find im Streit.

Maler.

Es ift icon Friebe!

Inlie.

Barmherz'ger Gott! Bas feb' ich, Leng im Blut! (Der Marchefe bereutet Julien, baf fie mit Ramillen fortgeben foll.)

Wie? Blutig? Blutig fieht fein Geift vor bir? Julie (zum Maler Dinellend).

Bas ift geschehn? Ermannt ench!

Maler (bitienb).

Schweigt und gebt!

Julit.

Sintt nicht! Geht boch Ramillen! Maler (abermaltigt).

Ach! Ranilla!

Kamilla.

Bord! Das wer feine Stimme! Bord! Er enft! Marchefe (qu Julien).

Berlaß ibn, fag' ich.

3nite.

Rein! Ramill' - er ift's!

Er ftredt bie Arme liebenb nach bir aus!

Lamilla.

Bo ift er? Bonn' und Graun burchfcaubern mid -

Die Wetterwollen stoßen an einander — Es zuden Blitze durch die Mitternacht — Wie wird mir — wer zerreißt des Auges Schleier? Des Jenseits Strahlen brechen durch die Schatten — Wo ist er?

### Maratfe.

Ich befehl' es, auf bein Bimmer! Fort mit ben Beibern, wo bie Manner hanbeln. Lamilla (ibn anftarrenb).

Gestalt, wer bift bu? mit bem blut'gen Degen? Gleichft bu nicht meinem alten harten Bater? Billft bu auch zwischen unfre Geister treten? Un biefer Grenz' ift beine Macht zu Enbe!

Mir grant vor ber Monbflicht'gen! bringt fie fort!

Dein, biefer Augenblid muß alles löfen! Was, Unbarmbergiger, habt ihr gethan?

Martele.

Der Räuber unfrer Chre ift gerichtet! -

Ihr send so bleich — ift bas Gericht schon nabe? Der Morgen tagt, die Grüber springen auf! Hälft bu bein Wort, Bergelter? Heisst bu auch Zerrisine Herzen? Gibst bu mir ihn wieber? Wo ift Antonio?

Julie (jum Maler). Ruft sie bei Namen, Eb ihr die Sinne schwinden!

Maler.

D! Ramilla!

### gamilla.

Mich ruft bie Liebe! — Wo erscheinst bu mir? Ja, ich erkenne bich! O nimm mich auf! (Sie fturgt ihm in bie Arme, und fintt fterbend nieber.)

Beliebte, tomm!

Inlie.

D Gottleffe ftirbt! fle ftirbt!

Sie ift wahnsinnig! Reifit fie auseinenber?

# Dreizehnter Anftritt.

Die Borigen. Der Graf. Der Raftellan. Bediente.

Staf.

Bas geht bier bor ?

(Bum Maler bineilenb).

Mein Freund, fend ihr verwundet?

Bie auf ben Tob!

Inlie.

D helft!

Reonhard.

Die Mutter ftirbt!

\ .

Graf.

Ramilla ftirbt? — Lauft, schafft ben Argt berbei! (Bebiente laufen ab, andere unterfichen ben finkenben Maler.) Sind Meuchelmörber in mein haus gebrochen?

Mardefe.

Schlaft ibr, muß ich ob unfrer Whre machen!

Send ihr ber Barnung taub; ich bin es nicht! Dort ift ber Bube, ber bieß Bilb gemaft!

Graf (auf ben Kaftellan beutent). Hat euch bieß Leichenhuhn bier wach geschrien? Kaftellan.

3hr bortet nicht auf meine trene Stimme!

Im Augenblick ber Flicht ertappt' ich ibn, Und habe meine Fordrung eingetrieben.

Graf.

Und seph mit eurer Kinder Tob bezahlt!
Ein Tempel Gottes war dieß reine Herz,
Das unter eurer plainden Hand zerbricht,
Ein unentweihter Altar, wo die Tugend
Geräuschlos ihre schwersten Opfer brachte.
Er hat geschwiegen trot des nahen Glicks!
Das Leben, das er sich um euch bereitet,
Biel bittrer war's, als jeht von euch der Tod!
Bernehmt, den Maler Lenz habt ihr gemordet!
Maler (zum Grasen).

3hr tennt mich?

Marchefe.

Leng? — 3ch bin tein Mörber, nein, Richt mahr, bu bift nicht Leng? O sage nein!

Julic.

Wo bift du, Tob?

Maler (mithfam jum Grafen). 3ch meint' es gut - fic follte Dir angehören! Doch nun ift fie mein! Dant ihrem Bater, ber uns felbft vereinigt.

Graf

Mimm beine Braut und eile beim mit ibr!

Reanhard.

Er flirbt! D Bater, gieb mich mit biniber !-

Margefe.

Kamik', erwache! Nein! Er firbt noch nicht! Mein Arm ist schwach, ich hab ihn nicht getöbtet! Dein soll er seyn! Erwache! Tob zurkat!

Inlie.

So graufam with ber Tob nicht fenn! -

3br battet

Ihn erst belogen, boch nun stellt er sich Und fordert boppelt seine Schuld von euch. Des Menschen elend Rüstzeug, Stolz und Rache! Bie steht ihr jetzt ohnmächtig vor dem Tod! Benn die verlassnen armen Kinder weinen, Und sich nicht sinden können, sendet ihn Der Bater, daß er sie zur heimath führe.

Julie.

Sie find beim Bater! Friebe ihrem Bunbe! # ardefe.

Tobt? - Beibe? -

Raftellan (fill für fich betenb .

Berr, vergib uns unfre Schulb!

Bort ibr nicht mehr bes Rinbes bange Stimme?

D laß fie ichlafen? Mathefe. Rommi zu mir , Lengrho! Lesufard (fcanbernb). Dort liegt mein Degen abifiben euch und mir. 3br fepb voll Bint! -(Bum Grafen). Rimm mich an beine Bruft! Graf (ibn umfdliegenb). 3a! feb mein Rinb! Bas mir nicht ift gefungen, Belang bem Tob! Doch bin ich mir's bewußt. Dag ich auf bich ein beilig Recht errungen! (Der Borbang fallt.)

# Anmerfung.

Der Maler bereitet burch Stubien sich ju seinen Arbeiten vor; auch ich habe zu biesem meinem Bilbe manches treffliche Wert als Stubie benutt, und halte mich verpflichtet, ben Lesen besonbers von einem, bas ich genannt, etwas Räheres zu sagen, bamit sies nicht bloß filr ein Kind meiner Phantasie halten, sondern wissen, baß es auch wirklich bestehe und auch für sie vorhanden sey.

3m fechsten Auftritt bes britten Altes fagt Leonharb zu feinem Meifter:

"Dein letztes Werk, das dir den Preis errang, War Alhtämnestra's und Aegysthus' Tod. Orest hat den verbrecherischen Busen, Der ihn gesängt, schon mit dem Dolch durchbohrt; Die Mutter liegt im Hintergrund ermordet, Und mit dem Stahl, von ihrem Blute triesend, dält liber ihren Buhlen er Gericht. Ein herrlich Bild voll Wahrheit, Kraft und Leben, Doch sah ich's immer mit geheimem Graun, Denn Rachegeister blitzen durch das Bild Und jagen Todesschrecken vor sich her!"

Was ich ben Jüngling hier nur aussprechen ließ, habe ich selbst in ber Wertstatt meines Freundes, des Professors Friedrich Mathäi zu Dresden, gesehen, benn bort stand ich wirklich vor jenem trefslichen Gemälde. Der Künster hat es in glühender Jugendphantasse und Kraft noch in Italien gemalt. Folgenden Umständen verdautt es seine Entstehung: Im Jahre 1808

Atabemie zu Florenz in ihrem Programm ben nachbenaunten Gegenftanb zur Preisbewerbung in ber Malerei auf.

"Orest und Phlades, nach Mycenä zurückgekehrt, begegnen am Eingange des königlichen Palastes der Elestra. Um ihre Gesinnungen erst zu ersorschen, zeigt ihr Phlades einen Aschenkrug, vorgebend, er überbringe ihr darin die Ueberreste ihres Bruders Orest. Indem nun Elestra von Schmerz überwältigt die Hand nach der Urne ausstreckt, vermag Orest sich länger nicht zurückzuhalten, zeigt ihr den väterlichen Siegelring und gibt sich dadurch der Schwester zu ersennen."

Der junge beutsche Künstler Friedrich Mathai wagte sich auch an die Aufgabe, und erhielt bei der öffentlichen Preisvertheilung aus ben Sanden der Königin von Etrurien selbst den ersten Preis. Das Bild blieb aber bei der Alabemie in Florenz zuruck, von welcher der Klinstler späterhin zum Professor ernannt wurde.

Die gliickliche Winng ber eben genannten Preisaufgabe zu Florenz veranlaßte ein Jahr fräter auch die Alabemie zu Mailand, einen sich in geschichtlicher Hinsicht eng an die vorige Handlung anschließenden Moment, nämlich den Tob des Aegysth, nach Sopholies, gleichergestalt als Preisaufgabe für die Malerei anzutündigen. Der Maler sollte jedoch das als wirklich vorgehend hier barstellen, was der Dichter nur als bereits geschehen dort erzählen läßt.

Mathai beschloß, auch hier sich in ben Kampsplatz zu stellen. Obgleich aber bie Frift von einem ganzen Jahre bazu bewilligt war, so wurde bennoch sein Bilb zur bestimmten Zeit nicht fertig, benn unvorhergesehene störenb eingreifenbe Berhältnisse zogen leiber ben Rünftler von seiner Arbeit ab.

Und so hatte benn biefes Gemälbe ein gleiches Schicksal mit bem Tranerspiele bes verewigten Leisewit, Julius von Tarent; sie erhielten beibe ben Preis nicht, nur weil sie zu spät volleubet wurden.

Der Leuchtthurm.
Gin Trauerspiel in zwei Alten:

# Berfanen.

Caspar Bort, Bachter bes Leuchtthurms. Dorothea, feine Tochter. Ulrich Gort, fein alterer Bruber. Graf von holm. Balther, fein Bflegefohn.

# Erfter Att.

Rundes fleines Zimmer im oberen Theile bes Leuchtthurms. Oben bie Ruppel halb fichtbar, burch welche ber Schummer ber fpaterhin angezundeten Lampen in das Innere bes Leuchtthurms fallt. Im Zimmer eine Harfe und ein Sprachrohr.

# Etfter Auftritt.

Caspar. Dorothea. Lettere mit einer weibliden Arbeit befchaftigt.

Caspar (burch ein Benfter schauenb). Wie ber himmel schwarz unzogen Und ber Ruf ber Brandung ibnt! Wie bas Meer mit hohen Wogen In bes Sturms Umarmung sthut.

Glaubst bu, baß ein Sturm fich reget? Wenn bie Nacht auf's Meer fich leget, Schweigt ja oft bes Tages Winb. Caspar.

Oft wohl! aber heut, mein Rinb! Bächst es in bem Reich ber Schatten, Denn am Abenbhimmel hatten Bollenfalten fich gelegt. Benn die Stirne Falten schlägt, Ift ber Sturmwind immer nah, Den ber Bufen lang gehegt. Und hent wird er furchtbar werden; Krächzend fliehn in großen heerben Schon die Möben nach bem Strand. Bei bes nächsten Morgens Schimmer Sehn vielleicht wir manche Trummer, Die die Fluth gespullt ans Land.

Dorothea.

Arme Schiffer, bie ihr euch Im gefehlos öben Reich Eure Saufer habt erhaut!

Caspar

Nicht gefetlos! mann, Jahrtaufend Berricht nach fester Satung Sinn CONTRACTOR OF THE STATE OF THE Eineralte Romigin : Rabt ber Sturm auch furchtbar faufenb. Und empfängt bas Meer ibn braufend, Rabrt mit flemmenbem Gefieber Auch ber Blit gur. Erbe nieber, .... Doch ift feine Billfür brin; Denn bie Elemente fteben . An bem Throne ber Rainr, Und bei ihrem Binte geben Sie an ibre Arbeit nur. Doch ihr Wirten und Bollbringen. Ihren Gifer, ibre Rraft, Balt ber Menich für feinblich Ringen, Beil es feinen eitlen Dingen Oft ben Untergang verschafft; Weil gefetslos in ber Bruft 36m bie Elemente rafen:

Der Begierben Flammenfuft, Der Orfan ber Leibenschaften, Und ber Selbstfucht eifig Meer, Kämpfen brinnen mit ber Erbe, Mit bem herzen, bas aus Stanb.

Wirb benn jebes arme Herz Des gewalt'gen Kampfes Raub? Wenn ich bir am Bufen ruhte Hört' ich nie bas Kampfgewulf, Nein, bein Herz so fanft und groß, Zeigte mir in seiner Liese Einen reinen himmel bloß.

Caspar.

Gutes Rinb, une beiben wirb Richt bie Bruft vom Sturm bewegt. Benn auf unfichtbarem Bfab Ueber blumenreiche Bfigel Golbner Friiblingemorgen nabt, Rubt bas Meer, ein weiter Spiegel; Und burd unermekne Raume Riebn wie leichte Morgentrume. Sowane fingenb britber bin: Co, mein Rinb, fo bell befonnt, Ruht bas Leben jest vor bir, Spiegeltlar ift noch bein Sinn. Und am fernen Borigont Rliebn bie weißen Gegel bin. Mein Berg aber gleicht bem Meer: Bog ber Winter britber ber: Rlar ericeint zwar auch fein Spiegel : 18 3 Und mit tampfgewohntem Flügel Rauscht ber Sturm vergebens hin, Denn die Kraft geht ihm verloren, Weil bas Meer zu Eis gefroren.
Dorothea.

Nein, bein herz frar nicht zu Eis! An der Baterliebe himmel Ift's die Sonne kar und heiß; Sie erwärmt mein ganzes Leben, Und in ihrem reinen Strahl Glänzt in Meer und Berg und Thal Mir die Welt so wunderschän.

Caspar

Doch balb wird fie untergehn. —
In der großen Welt verlassen
Wirst du ohne mich dann ftehn,
Lernst du schne mich bann stehn,
Lernst du schne mich ben Derz nicht sassen. —
Sahst du nicht schon manches Schiff,
Das am schrossen Felsenriss
In der Nacht der Sturm zerschlagen,
Bon der Fluth aus Land getragen?
Fühltest du von ernstem Arauern
Deine Brust dann nicht bewegt?
Dast du unter leisen Schauern
Den Gedanken nicht gehegt:
"Schützt mich immer seste Mauern,
"Die das Meer vergebeus schlägt!"

Sidrer mag es hier wohl fenn, Doch bie meiften Schiffe geben Glidlich auch jum hafen ein. Bater, laß mich bir's gesteben, Benn ich in ber Ferne bort Bunte Wimpel sehe weben, Zieht mich heiße Sehnscht fort; Benn ber Donner ber Kanonen Abschied von bem Sasen nimmt, Möcht' ich auf bem Schissein wohnen, Das nach andern Usern schwimmt.

Caspar (fie an bas Benfer fabrenb). Thöricht Rinb! Romm, fcan binaus, .. Wie bas Meer, ein Ungebeneri-In ber grauen Dammenng bort ... Rrampfbaft wilblt in einem fort! Taufenb Arme icaumbebedt Mus ber Tiefe ftredt beraus. Rambfend nach bem Sturm zu faffen. Der es aus bem Schlaf gefchrectt, Bie es zischend fie verichludt, Wenn bie Bolle ibre blaffen Blibe barauf nieberaudt. Und bem wolltest bu vertrauen? -Statt baf wir, trot Sturmes Dact. Sider bon bem Leuchttburm ichauen Und bie Lamben afinden an. ... Um burd bie Gefahr ber Racht Brre Schiffer ju geleiten, Möchteft bu mit Wogen ftreiten? -Thöricht Rinb! - Das wilbe Mger Ift ein treues Bilb bes Lebens. Selig wer aus feften Mauern. Die bie Anbacht fich erbaut.

Und bie Fluth bebrott vergebens, Ruhig barauf nieberschaut!

Darathea.

Belde Freiftatt meinft bu, Bater?

Caspar.

Belche Freistatt! — Schan ich bir In das Kare fromme Auge, Dent ich, es soll nimmer hier Auf der thränenreichen Erbe Sich mit bittern Thränen füllen; Andacht soll mit ihrem stillen Frieden, eb es noch sich tendt, Jeden Schen reichlich gibt. Den das Leben reichlich gibt. Deshalb, wenn ich nicht niehr bin,' Geh' nach einem Koster bin.

Borothea. "

In ein Kloster? — Bater, nein! Sieh, am Strand ber talten Wogen, Richt auf stiller Blumenstur, Haft dein Kind der gezogen. Mit ben Schreden ber Natur Machtest der With vertraut, Und bei Sturm und Fluthgewühle, Wo es andern Herzen graut, Hab' ich fröhlich zugeschaut, Denn das Meer war mein Gespiele. Lehrtest du nicht meine Hand Frlih im Kahn das Auber sühren? Durst' ich mich nicht oft vom Land Weit in's Meer hinein verlieren?

Und, taum fictbar beinem Blid. Rief bein Sprachrobr mich gurfid. Und, wenn bei bes Morgens Dufte. Dich ber Boglein frühes Lieb Bu ber erften Bora rufte. Sab' ich in bem weiten Dome Freudig vor bem Berrn gefniet: Unten raufden Meereswogen Reierlichen Orgelffang: Beifen tommen ernft gezogen, Stellen fich bas Chor entlana: Und bie bobe Briefterin Steigt in ihrem Reftgewanbe Un bes Borizontes Ranbe Bie am Sochaltare auf. Breitet ibre Strablenarme Mit ben Friebensworten aus: "Bachet auf, ibr Dillionen Befen, bie auf Erben wohnen, Liebt und frent euch allerwegen. 3ch verflind' euch Gottes Segen! -" Caspar.

Meine Dorothea! — ach! So auch hab' ich einst geträmmt! — Doch bas Leben rief mich wach! Dorothea.

Rein, es ift tein bloger Traum! Rur im weiten freien AU Fintet unfer Bufen Raum. Beffen herz in Kraft erzogen, Birgt fich vor bes Lebens Belle Furchtsam nicht in bumpfer Zelle. Denn wohin ber Fuß mag gehen, Sieht bas Auge überall Gottes Lieb' am Bege stehen. Und sie will, bie armen Herzen Sollen suchen fich — und lieben!

#### Caspar.

Mätchen, sprich von Liebe nicht!
Siehst du täglich benn das bleiche Halb verstörte Angesicht
Meines armen Bruders nicht?
Dem der Wahnsinn das so reiche Liebevolle Perz zerbricht?
In den tiefgefurchten Zügen,
In dem hohlen wüsten Blick
Siehst du noch die Trümmer liegen
Bon dem frühern Meisterstück.
Und die Lieb' hat es zerstört,
Der Gedanken reiches Feld
hat sie um und um verheert
Und den Wahnsinn drauf gestellt.
Sieh, so ist das Werk der Liebe!

# Dorothea.

Doch nicht immer. — Denkst bu nech Jener schauberhaften Racht Bor zwei Monben, wo ber Sturm Fast bas Meer zerreißen wollte, Und wohl höher als ber Thurm, Seine Wasserberge rollte.
Und wir, ba ber Tag erwacht,

Gint geftranbet Schiff erblichten Und ben Jammerruf vernahmen. Den bie Armen in ber noth Bu uns an bas Ufer fcbidten. Gilia fpranaft bu in bein Boot. 3d ergriff bas Steuerruber. Trot ber boben Bellen tamen Dreimal gludlich wir jum Brad. Und, eb er im Meer verfunten. Standen alle frob am Lanbe Und bie Rettung war gelungen. --Denift bu noch, wie wonnetrunten Sich bie Gatten ba umidlangen . Und bie Mutter an bem bangen Bergen ibre Rinber bielt? Niemand fprach und alle weinten! -Sa. ba bab' ich's tief gefühlt: Das fen auch ber Liebe Bert! -Beifit bu, wie mit beifen Mangen Sich bas Mabchen an bie Bruft Des Geliebten gitternb leate? In ber bittern Tobesnoth Satten beibe fich's geftanben Bas ben Bufen langft bewegte, Und ber Eltern ftarres Berg Satt' erweicht ber nabe Tob. Gufe Freubentbranen rollten Und fie fegneten ben Bunb, Den fie erft gerreißen wollten. Das war auch bas Wert ber Liebe! -Weißt bu , wie ber Berr bes Schiffes

Dich umfing mit heißem Dant? Wie ber schöne Bungling bann — —

#### Caspar.

Warum ftodft bu? — Dn willft fagen, Bor bir auf bie Kniee fant. Sabst bu auch barin bie Liebe? Dorothea.

Ach! On mußt nicht weiter fragen. Doch es glänzten lichte Funden In ben Augen ibm wie Sterne; Bater, bamals wär' ich gerne In die Arme ihm gesunden.

Mabden! Mabden! bite bic, Daß ber Sturm nicht fürchterlich Auch in beinem Innern wüthe.

# Dorothea.

Als ber Schiffherr sich bemühte Dir bas Gold, bas ihm geblieben, Für bie Rettung aufzubringen, Sprach ber Illngling sanft zu mir: Dir will ich mein Gold uicht bringen, Doch bieß Herz wirb ewig lieben, Und ich weih' es einzig bir.

# Caspar.

Und bu trauft ben eitlen Worten? In die Welt ift er gezogen, hat vielleicht an hundert Orten Rene Liebe schon gelogen, Reine hat sein herz besessen Und bich hat er längst vergessen, Dorethca.

Rein, er ift uns jetzt noch nah. Caspar.

Ber? - Der Jingling?
Dorothea.

Bater, ja!

Balb nach jenem Schiffbruch ift Er erfrantt, feit vielen Bochen Bohnt er in bem nächften Dorfe.

Caspar.

Bober ift bir bieß bekannt? Haft bu ihn feitbem gesprochen? Dorothea.

Wenn ich Abends an bem Strand Mit dem Oheim Ulrich saß, Er nach wilden Phantasten Still mir seine Harfe reichte, Und durch meine Melodien Ich sein flarres Herz erweichte, Sieh, da wandelte am Meer Dann der Ilngling oft einher, Setzte still sich bei und nieder, Seufzte wohl so tief und schwer, Und mit Tönen filberrein Stimmt er in die Lieder ein.

Caspar.

So? — Floh' ihn mein Bruber nicht, Wie er stets vor Menschen flieht? Dorothea.

Rein, er fab ihm ernft und prilfenb In bas fcbine Angeficht, Und bann sprach er traurig milb: "Schweige, liebe Rachtigall, Denn ber Frühling ift entflogen! Meine Sänger find schon all Uebers Meer bavon gezogen! Eil' auch bu, und lebe wohl!"

Caspar.

Weißt bu, wer ber Illngling ift? Dorothea.

Rein! benn wenn er sprechen wollte, Wintt' ihm stets ber Oheim zu, Daß er nicht mehr reben sollte, Und so konnt' ich immer nur Wenig Worte von ihm hören.

Caspar.

Run er soll uns nicht bethören, Ich will balb ihn kennen lernen, Und gewiß ihn schuell entsernen. Dorothea.

Bater !

Caspar.

Kind, vertran bich mir! Unser Schicksal hab' ich dir Längst enthült! Daß es als ein warnend Bild Bei des Lebens Tänschungen Stets vor beinen Augen stehe. Und ich muß dich sest umfassen, Wenn ich trot der Warnung dich An dem tiefen Abgrund sehe, Und du wirft nicht von mir lassen.

### Dorothea.

D, mein Bater!

Caspar. Dorotbea!

Sen mein gutes ftartes Kind! — —
Aber fieh, die ernste Nacht Hat das Meer schon rings umsangen. Tönend kommt der Sturm gegangen, Auf dem Kampfeswagen schwer Rollen die Gewitter her. —
Alle Schrecken sind erwacht. Löse dort die Lampenschung, Daß ich mag die Deckel heben, Um dem hartbedrängten Schisfer Auf der schwarzverhüllten Spur Seiner Bahn ein Licht zu geben.

(Dorothea fnupft eine an ber Band befeftigte Schnur los, welche nun von ber Dede frei berab bangt. Caspar geht ab.)

# Bweiter Auftritt.

Dorothea allein.

Dorothea.

(Sie fieht erft in Gebanken versunken, bann ergreift sie de harfe und fingt.) Es schaut ber Leuchtthurm in die Nacht Mit klaren Augen hinaus. Du armer Schiffer, ber Sturm erwacht, Nimm vor ben Klippen bich in Acht, Hier ift ein sicher Haus! Es schant die Sehnsucht von dem Strand Beit in des Lebens Meer. Die Fadel ift längst angebrannt, hier, Schiffer, ist das Blumenland! — -- Doch tommt kein Schiffchen ber. — —

# Dritter Auftritt.

Dorothea. Hlrich, abenteuerlich gefleibet.

### Mirid.

Singe nicht! Die Harf' ift mein! — Warum weckst bu mich nicht auf? Horn ben Sturm mich rufen? Leuchte mir die finstern Stufen Zu bes Thurmes Spit' hinauf.

Bagt euch heut nicht auf ben Thurm! Hört nur, wie es braußen tobt! Alrich.

Mäbchen, hab' ich's nicht bem Sturm Jahre lang schon angelobt,
Daß ich hier nie wolle fehlen?
(Leife und vertraulich.)
Horch! ich will bir's nur erzählen:
Beit hab' ich ihn ansgesanbt,
Daß er auf ben raschen Schwingen,
Streifen soll von Land zu Land,

Mit Gewalt, foll in bie Mitte

Des Balaftes und ber hitte Ueberall er fpabenb bringen, Und, wenn er fie wieberfand, Soll er fichre Rachricht bringen.

Armer guter Obeim!

Altich. Still!

Immer bin ich tren gekommen, Wenn er aus ber Ferne raufcht, Sabe leif' und bang' gelauscht, Ob er nichts berichten will! — Doch noch hab' ich nichts vernommen! Nur bas Meer hat er geschlagen, Denn es bat fie fortgetragen! —

Gieb bie Harfe! — Laß mich fingen! Rann er gleich nicht Rachricht bringen, Weiß er boch wohl, was ich litt, Zieht er bann anf Kunbschaft wieber, Rimmt für sie er meine Lieber Auf bie weite Reise mit.

(Er nimmt bie harfe. Caspar hat indeß bie Lampen angegundet, beren Schein burch bie Ruppel in bas Jimmer fallt.)

# Dierter Auftritt.

Die Borigen. Caspar mit ber brennenben gaterne.

Caspar (ju Ulrich).

Alter, bift bu boch erwacht? Glaubt' ich boch im fichern hafen Solltest bu ben Sturm verschlafen, Denn 's wird eine graufe Nacht.

Mirid.

Darf nicht schlafen in ber Gruft, Meine Nacht ist noch nicht ba! — Wenn er kommt, barf ich nicht weilen, Horch nur, wie er nach mir ruft! — Laß mich auf die Ruppel eilen.

Caspar.

Bleibe! Du erhältst bich taum Bei bes Sturmes Riesenmacht Auf ber Kuppel freiem Raum, Mühsam nur ist mir's gelungen, Meine Lampen anzuglinden. illrich will nach ber Schnur fassen, Caspar balt ibn zurack.)

Was beginnst bu? ziehe nicht! Sonst verlöschen meine Lichter!

Wenn ber Sturmwind mit mir spricht, Mögen beibe wir tein Licht; Er verhüllt selbst Mond und Stern, Denn wir schauen uns nicht gern In die gräßtichen Gesichter. Caspar (fanft).

Ulrich, hast bu's benn vergeffen, Daß die Lampen brennen mitsen? Wenn die Elemente streiten, Kann der Mensch die rechte Bahn Nicht in tieser Nacht ermeffen, Jindet ihm nicht Bruderiebe Sorgsam ihre Lichter an.

Mirid.

Sat die Lieb' ihm auch geheißen, herzen, die so treu fich liebten, Bon einander los zu reißen? Wenn die Lampen nur nicht brennten — Nacht ist gar zu schwarz — da könnten Sich die Meuschen nicht entstiehn — — Jeder bliebe gern zu Hans.

(Rinblich bittenb.)

Lofch bie Lampen wieber aus!
(Man bort gang fern einen Ranonenfcus)

Caspar.

Armer Ulrich! — Aber horcht! War bas nicht ein ferner Schuß?

Dorothea.

Gar bas Zeichen eines Schiffes, Das nach Gillfe rufen muß.

Mirid.

Mein, es ift bes Sturmes Rufen; Leuchte mir hinauf bie Stufen.

Caspar (zu Dorothea). Führ' ihn benn, er hat nicht Rub.

Alrich (3m Abgeben ju Caspar). Hörft bu? bed' bie Lampen ju! — — Dorothea leuchtet mit ber Laterne voran, Ulrich folgt mit ber Sarfe.)

# Sünfter Auftritt.

Caspar allein.

#### Caspar.

Bar es nur bes Donners Halleu,
Ober hab' ich recht gehört,
Daß ein ferner Schuß gefallen?
Auft ihr mit ber Schredensstimme,
Die ber Tob in Schlachten flührt,
Jeht nach Hilfe gegen ihn?
Da er bei bes Betters Grimme
Gierig nach ber Beute spilrt?
(Noch ein Schuß.)
Halt! ba schoß es noch einmal. —
Ja, bas ist ein Nothsignal!

Dorothea fommt mit ber Laterne jurud.

# Dorothea.

Bater, bor', es schießt aufs neue, Sicher ift ein Schiff in Roth.

# Caspar.

3a, mein Kind. 3ch muß ins Freie; Bill versuchen an ber Bucht, Wenn's ber Sturmwind nicht verweht, Roch ein Fener anzugunden,

Daß die Schiffer mit bem Boot Sicherer bie Landung finden, Wenn das Schiff felbst untergeht. Auch das Sprachrobr nehm' ich mit, Daß mein Aufen durch die Nacht Und des Meeres Toben dringe, Und den Armen Kunde bringe, Daß die Liebe für sie wacht.

Aber Kind, bu bleibe hier! Mein Geschäft vertrau ich bir; Rimm bie Leuchten wohl in Acht; Förbre ihren klaren Schein, Hörst bu, schlafe ja nicht ein! Dorothea.

Dhne Sorgen tanuft bu fepn!

Caspar.

ę

Bater, tran mir unbebingt!

Caspar.

Bobl! fo lag uns benn versuchen, Ob wir helfen, retten konnen. (Er geht mit Laterne und Sprachrobr ab.)

# Bechster Auftritt.

Dorothes allein.

Dorothea.

Batt' ich beine macht'gen Schwingen. Sturm, ber bu bie Rluth bewegfi! -Batt' ich beine farten Arme. Meer. bas bu bie Soiffe tragft! Batt' ich beine Rlammenfadel. Blit, ber bu bie Racht erbellft! -Bollt' ich wohl bas Schifflein retten, Eb bu, Rlippe, es gerichellft. Doch ich tann nur forgent machen, Daf bie Leuchte nicht verglimmt, Und ber Rettung Kleiner Rachen Sicher an bas Ufer fdwimmt. Mber. Bater, bu bort oben. Mächtiger als Sturm und Meer. Rlarer als bes Bliges Flamme, Send' uns beine Billfe ber. (Man bort burch Sturmesfaufen und burch bas Getofe bee Donners bie Barfe

> Horch! zu vollen Harfentönen Singt er mitten in bem Streit Der gewalt'gen Elemente Ruhig seiner Liebe Lieber. Henz! — Kehrt beine Ruh nie wieber? Kann nichts beinen Sturm versöhnen? Siehst bu um bich weit und breit In ber langen Iben Nacht Keines Leuchtthurms helle Flammen, Wo die Liebe filr bich wacht?

flingen.)

# Biebenter Auftritt.

Dorothea. Balther.

Walther.

Dorothea!

Dorothea (erfcproden). Ha! wer naht?

Walther.

Mabden, bu erfdridft bor mir? -

Ach, ber Bater ift nicht bier! Walther.

Als ich heut ben Sturm vernommen, Trieb michs aus ber Hitte fort, Und zu euch bin ich gekommen, Daß ihr nicht die grause Nacht Auf dem Thurm allein verwacht. Du bist zart, dein Bater alt — Sieh, ich biete meine Kräfte, Gönnt mir Theil an dem Geschäfte Mit des Oceans Gewalt.

Dorothea.

Bater sucht icon an bem Strand Canbungsfeuer anzuzünden.

Walther.

Soll ich gehn, ihn bort zu finden? Darf ich nicht bei bir verweilen? — Mäbchen, reiche mir bie Hand, Laß die köftliche Minute Wo ich einsam vor dir ftehe, Nicht nutsonst vorliber eilen; Laß michs länger nicht verschweigen, Sonbern treu und offen zeigen, Bas mir längst im Busen rubte.

Dorothea (fcachtern).

Bollt ihr zu ber Harfe singen? Seht, bie Harfe ist nicht hier.

Balther.

Rein, mein Berg will ich bir bringen, Denn nur bir gebort es - bir! Dorothea.

Mir? — wie follt' es mir gehören? — habt ihr boch mit andern Menschen Lang gelebt und euch gefreut.

Ift bir bas Gefühl noch fremb, Das ber Augenblick uns beut? O so laß mich bich beschwören — —

Porothea (einfallenb).
Rein, schwört nicht! Seht nur! ich bin Auf bem öben Thurm am Strand Still und einsam auferzogen, Schaute stets mit heitrem Sinn Weit ins Meer und in das Land, Weiß nicht, was jenseits der Wogen Und der hohen Nebelberge Dort die Menschen thun und treiben; Bater hat mirs nur erzählt: Wie sie selten treu sich bleiben Und ein Herz das andre quält. Doch ihr müßt bie Zuversicht Auf bie Menschen mir nicht rauben.

#### Walther.

Nein! bei Gott! bas werb' ich nicht! Wenn bu mir ins Auge schauft, Siehst bu nicht ein kares Licht, Dem bu gern bich anvertrauft?

# Dorothea.

Ja, ich glaube, ihr seph gut. Doch was hält bich in ber Nähe Dieses öben Leuchtthurms fest? Wer das heimathland verläßt, Und sich tilhn vertrant ber Fluth, hat wohl eine weite Bahn Filr das Leben zu durchmessen. Wenn ber Tag bricht wieder an, Zieht dann weiter in das Land! — Diesen unwirthbaren Strand Werbet ihr ja balb vergessen.

# Walther.

Und du heist mich von dir gehn? — Laß mich Alles dir gestehn, Bas mich sort trieb und mich hält; Beit dort in der nenen Best, Buchs ich frod und träftig auf. Herrliche Plantagen liegen Um das schöne Landhaus her, Bo die Blumen segensschwer Ihre milben Arme biegen. Meiner Kindheit Tage sind Solben mir vorbeigestogen;
Sorgsam ward ich auferzogen Frommer Eltern einzigs Kind.
Doch bes Baters still Bertrann Ließ in einer ernsten Stunde Mich sein vor'ges Leben schaun, Und aus seinem eignen Munde Mußt' ich staunend es vernehmen, Daß auf meiner Eltern Bunde Eine schwere alte Schuld Schon von früher Zeit gelegen, Denn kein frommer Priester sprach Ueber ihn der Kirche Segen Und ich selbst war nicht sein Kind.

Dorothea. Wie? — Er war nicht euer Bater?

Walther.

Was bem Bater auf ben Sohn Seine schönsten Rechte giebt, Das wohl hatt' er treu gelibt, Hatte zärtlich mich geliebt, Sich die Freud' oft selbst entzogen, Daß mein Blick seh ungetrübt, A'er ich war nicht sein Kind!

Dorothea (aufhordenb). Sort! — es ichießt, indeß wir iprechent

Nein! es war ber Schall ber Wogen, Die fich an ben Felsen brechen. Höre nicht auf Meer und Winb! Dorethea.

Glaubt nur, gern hör' ich ench zu. Und bie Mutter?

Walther.

Sie war mein.

Einer frühern Che Pfand Bar ich, die sie selbst gerrissen. In versähnen ihr Gewissen, Zu erkausen ihre Ruh, Sollt' ich nach dem fernen Strande Ueber Meereswogen ziehn, Und in diesem fremden Lande Meinen armen Bater suchen Und Bergebung ihr erstehend, Bor dem lang Berlassnen inien. (Die harse Kingt.)

Dorch! welch faufte Melobien?

Bon ber Ruppel hallt es nieber, Denn ber Oheim spielt bort oben Auf ber Harse seine Lieber.

Walther.

O, ihr fanften Ton', ihr Mingt, Durch ben Sturm, ber braußen tost, Wie wenn lang entbehrter Trost In ben Sturm ber Seele bringt. Herr! o laß es mir gelingen, Meiner Mutter ihn zu bringen!

habt ihr benn ben Bater ichon Aufgesucht und ibn gefunden?

Malther

Rein! Beidame nicht ben Gobn. Daf er bier, wie feftgebunben. In bes Leuchttburme Rabe weilt. Mis mich unter beifen Thranen Dort bie Mutter von fich lieft. Und ich bei bes Baters Gegen Mit bem Boot vom Ufer flieft. Rog mich fort ein machtig Gebnen! -Mis bie blauen Riffenftreifen Enblich binter mir verfanten, Lieft ich Wilniche und Gebanten Bormarts in bie Kerne ichweifen : Auf Europa's Rluren, bacht' ich. Wirb bie Sonne nicht fo glubn, Auf bem fremben Boben werben Duftenber bie Blumen blibn. 11nb ben lieblichen Bestalten. Die im Bachen mich umichweben, Und im Traum mir febnend winten. Berb' ich bort erft Ramen gebeu, & Denn gewiß - gewiß fie leben! Dorotbea.

Ach! ich teune solche Traume! ... Walther.

Und ben Wind rief ich herbei, Unfre Segel aufzublähn. Doch er schickte uns ben Sturm, Und fast war's um uns geschehn. Bie mit Arallen angesaßt, Saß das Schiff auf Alippenspiken,

Und gerichmettert von ben Bliten Sant berab ber große Dan. Alles rief: "Das Schiff ift led! Reine Rettung von bem Tob !" Und bie Rluth brang ein mit Dacht, Immer größer warb bie Roth. 3d nur ftanb auf bem Berbed. Schaute hoffend in bie Ract. Denn gleich einem milben Sterne Glanzt ber Leuchtthurm aus ber Rerne Und mit fester Buversicht Dact' ich: wir verfinten nicht! Und im Often glangte taum Das erwachte Morgenroth, Sieh. ba flog burch Wellenschaum ... Auf uns au ein rettenb Boot, Und du ftanbest siegend brin, Wie bes Meeres Ronigin, Und vor beiner Gegenwart Schwieg ber Elemente Toben.

Porothea. Nicht von meiner schwachen Sand, Nein, die hillfe tam von oben. Walther.

Sa, von oben warest bu Rettungsengel uns gesandt. Mit bem reinen himmelsglang, Der aus beinen Augen strahlt, Zündetest du beil'ge Flammen Mir zuerst im Bufen an; Alles, was bie Ingendtrume

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Der Maler.

Margefe.

Seht, ba tommt ber Meifter! Graf (für fic).

Barum benn jett!

Maler.

Stor' ich, fo geh' ich wieber!

Rein, bleibt, ich bitt' euch! (8ar fic.) Er kommt ganz gelegen, Ich muß ber Sach' ein schnesses Eube geben.

Maler.

Ench sucht' ich auf, Herr Graf; benn mein Gemälbe Innn vollendet. Der antile Rahmen Hat eine goldne Grenze brum gezogen, Und jeht verlangt von ench es seinen Platz.

Graf.

3ch will bie holbe Fran an eine Stelle hinführen, wo sie sichrer steht als hier; Der Silbermond geh' auf am Sternenhimmel. Rommt benn, mein Frennb: 3hr selbst habt wohl bie Wohnung Der schweigenden ehrwstrbigen Gestalten, Den Rittersaal, noch nicht betreten? Rommt.

Marmefe.

Bergonnt mir mit bem Deifter erft ein Bort; Bir wollen ob ben Preis bes iconen Bilbes Uns erft verftanbigen. Bir folgen balb.

Graf.

Bohl habt ihr Recht! Bir alle muffen Dant



Ruft euch nicht bie Kinbespflicht? Diefer — mir gebort ihr nicht.

Wie? - bu weisest mich aurlid? Glaubft nicht, bag bie Rinbespflicht Gins mit meiner Liebe fep? -So verftebft bu mich benn nicht? -Mancher bange Zweifel batte Kriiber mir bie Bruft erfüllt, Db ber tiefgefrantte Gatte Auch Bergeibung geben werbe, Menn ber Sobn für feine Mutter Bon bem Bater fie erfleht. Doch feitbem bas Bilb ber Liebe Siegenb mir im Bergen ftebt. Bab' ich länger nicht gezweifelt: Denn er hat ja auch geliebt, Und ein Berg, bas Liebe tennt, Wirb wohl nimmer für fie taub. Freudig bacht' ich: Liebe gibt Meinen Bitten Allgewalt. Denn für all bas Langentbehrte, Rilr bie tiefe Gramesnacht, Hatt' ich ihm bas Berg ber Tochter Mis Entichab'gung mitgebracht. Dorothea.

Balther! -

Walther. Ja mit beiner Liebe Bar' ich herrlich ausgeruftet An mein heilig Werk gegangen, Hätt' er lang auch wiberstanben Meinen Bitten, meinem Flehn, Satt' er, wenn bu ihn umfangen, Rimmer können wiberstehn.

Dorothea (immer inniger)

Walther !

Walther.

Benn in Rurcht und hoffnung Enblich auch bie Mutter fich Anvertraut ben Deereswogen, Bar' ich selig ibr entgegen An bas bange Berg geflogen; Batt' entalict ibr augerufen: "Meine Mutter, weine nicht! Sieb ber Friedensengel nabt, Der bein Rind bem Tob entriffen . Der mit Lieb' es ansgerliftet. Der Bergeibung bir erbat. Und, nachbem fein Bert vollenbet, Liebend jett fich zu bir wenbet. Gine Tochter bir ju fenn, Denn mein ift ber Engel - mein!" Und bie Mutter -

Dorothea (außer fich).

D, wo ift fie!

Daß ich an bie Bruft ihr finte!

Walther (bie Arme ausbreitent).

Meine Dorothea!

Dorothea (ibm in bie Arme fintenb).

Balther!

# Achter Auftritt.

#### Die Borigen. Miric.

(Bahrend bie beiben Liebenden in fprachlofer Umarmung fich umfaßt halten, tritt Ulrich, von ihnen unbemerkt, ein; faunt erft, als er fie erblickt, und giebt bann ichnell an ber herabhangenben Conur, werauf die Lampen bes Leuchtthurms ploglich verlofichen. Er bleibt hierauf ernft und groß, auf seine harte geftügt und schweigend, binter ihnen feben.)

Baliber.

Saft bu nun mein Berg verftanben? Dorothea.

3a!

Walther. Begreifst was Liebe ift?

Dorothea.

Ja, ich fass' es!

Walther. Und bu bift

Mein? — 3ch barf ber Ahnung trauen', Die mir fagt, bu liebst mich?

Dorothea.

Ja!

D! wie möcht' ich's noch verschweigen, Bas mir jett fo fonnenklar, Daß ich längft, schon längst bein eigen!

D Geliebte!

**Dorothea.** Ja, ich fühl<sup>t</sup> es, Aus dem Traum der Frühlingsnacht

Bin ich jest erft froh erwacht,

Und die Mutter, die mich weckte Und mit ihren Himmelsbliden An des Kindes Wiege steht, Ift die Liebe!

# Walther.

D, verweht

Silfe Träume! — bas Erwachen Ift ja schner als ber Traum, Denn ich halte bich umfangen Und die Gluth auf beinen Wangen Steigt an meines himmels Saum Wie die Morgenrötbe auf. Doch bein Vater? —

(Man hort mit bem Sprachrohre von unten berauf bumpf rufen: "Dorothea! bie Lampen find verlofcht!" Aber bie Liebenben boren es nicht.)

#### Dorothea.

O er wirb

Frendig seinen Segen gehen, Sieht er boch sein Kind beglickt. Wenn er uns ins Ange blick, Dann erst wird er es verstehen, Was man Liebe nennen mag, Denn, wovon er warnend sprach, Das war sicher nicht die Liebe, Wie sie nus im Busen lebt.

# malther.

Sühle, wie das Herz mir bebt! Driide fest die Hand barauf, Daß es nicht die Brust zersprengt. Bater, der das Schicksal lenkt, Sep des heil'gen Bundes Zeuge. Wie ber Sterne klarer Schimmer Auf die sinstre Erde fällt, Strahlt das sauste Licht der Liebe, Das die dunkle Brust erhellt; Wie die Sterne ewig stehn Bird dieß Licht auch nie vergehn! Alrich (mit stater dumpfer Stimme). Eure Lichter sind verloschen! (Walther und Dorothen fabren erseproden aus einander.)

Dorothea.

Sa! wer ruft?

Walthet. Sieh ba, ber Harfner!

Alle Lichter brennen aus, An bem Simmel wie im Bergen.

Dorothea

Mirid.

(nach dem Auspelsenster aufblickend und die Hände ringend.)
Gott! die Lampen sind verloschen! —
O ber Armen, die vergebens
Nach dem Licht des Thurmes spähn,
Und, weil sie es nirgends sinden,
In den Fluthen untergehn! —
Und ich trag allein die Schuld!
Ach, was wird der Bater sagen! —

Walther (ergreift ein Licht). Laß uns hier nicht milfig Nagen; Komm, sie wieber anzuglinden!

Dorothea.

Unfer Licht verweht ber Sturm; Rein! hinab! hinab! — jum Bater! — In ber Nacht ihn aufzusuchen! — Ihm zu Füßen will ich finden, Daß er nicht ber Stunde sluchen, Nicht sein Kind verdammen mag, Beil es bir am Busen lag.

Romm, ich folge!

Dorothea (fortflürzenb).
Bater! — Bater!
(Balther folgt ihr.)

# Nennter Anftritt.

Mirich allein.

# Miric

(nach einer turzen Bause, in welcher er nach oben schaut).
Du hast beine Sterne am himmel verhangen —
Die Nacht soll das tobende Meer umfangen —
Bas zilndet der Mensch seine Lampen an? —
Er wird das rollende Rad nicht wenden,
Bas greift er mit verwegenen Händen
In des Geschickes ernsten Plan? —
Aus! — aus ihr Lichter! — ihr milft verschwinden,
Bermessen strahlte euer Schein! —
Der Schisser darf den Beg nicht sinden —
Nacht soll es sehn!
(Er bleibt mit vorgestreckter Sand wie in gebietender Stellung stehen.)

3weiter Att.

117

Raube felfige Gegend am Ufer bes Meeres, jeboch ohne Aussicht auf bas Meer.

# Erfter Auftritt.

Utrich fist mit ber Sarfe auf einer Belefpise und fpricht binaus in bie Berne.

Es wirb Morgen.

# Mfrig.

(Er begleitet die folgenden Worte, die er nicht fingt, fondern langfam fpricht, mit einzelnen wollen Accorden.) Es tritt der Tag jum Thor hinaus. Die Nacht flieht in ihr finstres Haus, Zu Wald und Kluft hinab. Gram, flieh anch in dein Haus zurlick! Berläft du nimmer Herz und Blick?

Wo ift bein Saus? - Das Grab! -

# Bweiter Anftritt.

Mirich fieht auf und will vom gelfen herab fleigen, bleibt aber aufgerichtet und unbeweglich fieben, ale Caspar und Dorothea fommen.

#### Caspar.

Komm nur, tomm! und sen gefaßt, Laß das Bitten und das Weinen! Was dir dein Bewußtsehn nennt Und du zu berenen hast, Erage dem bort oben vor, Der des Herzens Tiesen kennt.

Dorothea.

Beten will ich, baß er mir Seines Eroftes Engel senbe, Und bas Herz regiere bir, Daß es nicht sich von mir wende.

# Caspar.

Bon bir wenden? Haft du meiner Je wohl inniger bedurft? Wie ein Bater, so sorgt keiner, Wenn er auch mit Kummer schaut, Wie das einz'ge theure Kind, Dem er unbedingt vertraut, Seinen Rath schlägt in den Wind, Und nicht widerstehen kann, Bei der Liebe stückt'gem Winken, Gleich ihr an die Brust zu sinken, Sieh, das kränkt den alten Mann. Doch er wird nicht von dir lassen, Wagst du es auch spät erst sassen, Daß bu felbst im Arm ber Liebe Richt so sicher und geborgen, Als bei beines Baters Sorgen. Darathes.

O mein Bater! beine Milbe Beugt mich tiefer als bein Jorn! Ach, vergib mir und verbamme Nicht bie reine heil'ge Flamme, Die im Bufen mir erwacht. Glaube mir, ber Jüngling ift, Der sie hell mir angesacht, Rein und gut, wie bu es bist.

Bobl, ich will bir und ihm glauben, Daft er ale Berflibrer nicht Mir mein Kind bat wollen rauben. Ging er boch nicht ichen babon. hat er boch felbft in ber Racht Mich, ben Bater aufgefucht; Seine Liebe mir befaunt, Oft fich meinen Sobn genannt, Babrent ich ihm faft geffucht, Und bie Schulb auf fich genommen Dag bu treuer nicht gewacht, Und bie Lampen ausgeglommen. Ja, ich glaub, ein foldes Berg Treibt mit Liebe feinen Scherg: Doch bort oben macht ein Auge. Beldes gurnet, wenn ein Rinb Sinter feines Baters Ruden Ginen Bund füre Leben folieft;

Und an eine solche Stunde Huch, Sängt sich oft ein schwerer Fluch, Den tein Segen wieder löst! — Während du aus seinen Bliden Flücht'ge Wonne hast getrunken, Und bein unersahrnes Herz Bebend an dem seinen schlug, If das arme Schiff versunken; Und vielleicht trägst du die Schuld.

Dorothea.

Bater! — Bater! fen barmbergig!

Mirid

(mit farter Stinme von dem Felsen herab).
Kind, bein Schuldbrief ist zerriffen! —
Wenn das Schickal hält Gericht,
Will es nicht der Menschen Licht,
Orum hab' ich's verlöschen milssen! —
Sie hat keine Schuld — ich nur
War gesandt von höh'rer Macht,
Kräftig zog ich an der Schnur
Und ihr Recht behielt die Nacht!
(Caspar und Dorothea find von diesen Worten erschrocken auseinander geteten, und sieden Worten erschrocken auseinander geteten, und sieden Porten erschrocken auseinander geteten, und sieden Worten erschrocken

Caspar.

Ulrich! was haft bu gethan?

Mirid

(fteigt vom gelfen berab, fehr milb). Sore mich gelaffen an: Quale nicht bas arme Rinb, Laß ihm feine Liebe immer, Liebe thut bem Bergen wohl —

### Margefe.

Erfüllt bie Bunfche eines Baters! Seht, So bittenb ftanb ich noch vor keinem Menschen! In eurer Hand ruht unser Glück und Friede. Sprecht, er seh tobt! hört ihr? er seh gestorben! Wollt ihr? — Hier hättet ihr es erst ersahren! Bersprecht es mir! —

#### Maler.

Fahr' wohl bu armes herz! hier meine hanb! Der Maler Lenz — ift — tobt! — Marchesc.

Ihr gebt burch bieses Wort uns neues Leben! Ich bank euch! — Doch erfüllt noch eine Bitte.

#### Maler.

Was hatt' ich jetzt noch zu versagen? — Sprecht! Marmefe.

Berlast uns balb! So lang' ihr noch zugegen, Steht die Erinnerung meiner Tochter näher, Und Schmerz und Sehnsucht stillen schwerer sich. Doch mit euch ziehn die alten Bilber fort, Die Wetterwolfen, die den Sturm erregt, Und ist das Band nur erst geschlossen, das Den Grafen mir zum Eidam gibt, dann mögt Ihr wieder uns besuchen.

#### Baler.

Corget nicht! 3ch werbe gehn, und nimmer wieberkehren!

Marchefe.

Ihr sehb ein madrer Mann! Jest rasch ans Bert! Berichtet eures Freundes Tob bem Grafen, Gebt eurer schnellen Reise einen Grund;

Fast das schwache herz zerbrach, Selber aus des Wahnsinns Munde Der Berzeihung Worte sprach: "Kind, bein Schuldbrief sen zerriffen!" Nun, so wird bein Bater hier Auch dir wohl verzeihen milsen.

Dorothea (ibm in die Arme finfenb). D, mein theurer, theurer Bater!

Caspar.

Mein gelichtes armes Rinb! Dorothea.

Blirnft bu nicht mehr? - Billft vergeben?

Ja, ich will! — Die bich gebar, hat mich auch einst so geliebt! — Dorothea.

Und bu willst bem Sohne auch Deine Baterarme öffnen?

Caspar.

Wenn ich ihn bir werth erfannt. Doch wo ift er?

Derethea.

Un ben Stranb

Ift er troftlos hingeeilt, In bas weite Meer zu fpuhn, Ob benn nichts zu retten sep?

Caspar.

Rein, die Hoffnung ist vorbei! — Als der Morgen taum gegraut, Hab' ich weit umber geschaut; Doch kein Schiff, kein schwankend Boot — Auf bem Meere ruht ber Tob! — Erfimmer liegen nur am Ufer.

Darethea.

Laß mich auf ben Felsen steigen; Kann ich von bem hohen Ort Weiter boch bie Ferne schaun.

(Gie erfteigt einen Telfen.)

Caspar.

Steige! boch es ift vergebens.

Dorothea.

Darf ich meinen Augen traun? — Deutlich seh ich's ja genug, Auf ber Tobesklippe bort Steht ein Mensch und winkt und winkt Raftlos mit bem weißen Tuch.

(Caspar fleigt ju ihr hinauf.)

Caspar.

Wie, was fagft bu? war' es möglich? Da, wahrhaftig!

Dorothea.

Sieh, bort rubert

Jemand in bem fleinen Rahn Bulfe bringenb zu ihm an.

Caspar.

Bem fict soldes Wagstild ein, Mit bem Nachen, ba die Fluth Immer noch nicht wieder ruht; Wer mag jener Kilhne senn?

Dorothea.

Bater! ach er ift es!

Caspar.

Ber?

#### Dorothea.

Balther ift's! Mgütiger! Ich erkenn' ihn. — Balther! — Walther! Bleib! — Der Nachen ift zu klein, Und die Fluth wird dich verschlingen!

#### Caspar.

Sollt' es wirklich Balther fenn'? Das wär' brav! Dann forge nicht, Wer ba wagt, ber fühlt auch Kraft, Und bann wird es schon gelingen.

# Dorothea.

Stlind' ich boch nur ibm zur Seite! Denn bu weißt es ja, wie ich Freudig mit ben Wellen ftreite, Und die Wogen tennen mich. Aber er so ganz allein.

# Caspar.

Sieh, jest naht er schon ber Klippe. Wie ber bort bem Tob Entgangne Nach ihm ausstreckt seine Arme. Nur Gebulb! — er bringt bir Hillse! Kannst bich sicher ihm vertraun, 's ift ein junger tlicht'ger Bursche.

# Dorothea.

Ein von Gott gefanbter Engel. Ha, nun fährt ber Rachen an, Leicht und froh fpringt er hinaus.

# Caspar.

Und ber hart Geängstigte Wirft sich bankbar vor ihm nieber.

(Theilnehment.)
's war wohl eine schlechte Nacht, Die bu heut bort zugebracht.

Dorothea.

So lag Walther auch vor mir, Als wir beibe mit bem Boot Aus bem Schiffbruch ihn errettet. Bater, oft nur broht ber Tcb, Daß er Herzen fester lettet.

#### Caspar

(immer hinsehend und borthin sprechend). So recht! Deb' ihn wieder auf! Knien barf man nur vor Gott. Sieh, wie breitet er die Arme! Immer leg ihn an die Brust, Daß sein bebend Herz erwarme.

#### Dorothea.

Wie sie beibe sich umschlugen! D bu sel'ger Augenblick! Könnt' ich boch ihm nahe stehn, Schweigenb ihm ins Auge sehn, Wie es glänzt vom himmelslicht.

Caspar (immer hinausfprechenb).

Kinber, laßt jett von einanber, Seht, bas Ufer ift noch weit, Und ihr sieht noch nicht auf Rosen. Macht, ihr finbet wohl zum Kosen Hier bei uns bequemre Zeit.

Dorothea.

Ja ber Frembe läßt ihn nicht, Salt gurud ihn und umfaßt

Wie begeistert ihn auf's nene. Dent an mich, Gesiebter! Saft Du vergessen, wie ich mich hier auf beine Mückehr frene?

Enblich geht es nach bem Kahn! Nun Glück auf! — Herr, gib ihm Kraft, Muth hast bu ihm schon gegeben, Und erhalte uns sein Leben.

Dorothea.

Ach, wie hoch geht noch bie See! Romm, laß uns jum Boote eilen, Rajch mit ihm vom Ufer floßen, Sichrer fährt man mit bem großen Fahrzeug burch bie hohe Fluth. Die Gefahren laß uns theilen.

(Sie eilt vom gelfen herab.)
Caspar (folgt ihr und halt fie zurud). Bleib, bas mar' vergebne Müh,
Eh bas fowere Boot vom Stranbe Mit uns abstößt, ftehen fie Beibe ficher icon am Lanbe.

Dorothea.

Du hast Recht! — Was sorg' ich bech; Hab' ich nicht mit frehem Muth Mich so oft von hoher Fluth In dem Kahne schaufeln lassen?

Caspar.

Und jett tanuft bu taum bich faffen. Dorothea.

Ja, ba ftanb ich auch alleine,

Doch bas Leben, mas bort ringt, Ift viel theurer, als bas meine.

#### Caspar.

Seh nur ruhig! — Es gelingt! — Sahft bu nicht, wie er ben Rahn Runbig burch bie Wogen fibrte? Glaube nur, bas Meer es fpurte Daß es nicht viel mit ihm schafft, Und es beugt sich seiner Kraft.

# Dorothea.

O mein Rater! menn er nun Den aus Totesqual Erlösten Siegreich an bas Ufer bringt. Und vor feinem Rettungsengel Bener bantenb nieberfintt. Ift bas nicht bas Wert ber Liebe, Die ben Walther an mich fettet? Batt' er nicht bein Rind geliebt, Bar' er nicht mehr bier jugegen. Bare weit in's Land gezogen, Und bie Bogen Satten ibren Raub begangen, Und er batt' ibn nicht gerettet. D brum laft mich an ibm bangen, Da ber Simmel feinen Segen Sichtbar unfrer Liebe gibt.

# Caspar.

Daß es sich in Segen löst, Ift bie milbe Führung bessen, Der kein reines Herz verflößt. Dorothea.

Und nun barf ich fröhlich hoffen? Caspar.

Was benn, mein geliebtes Rinb?

Daß bem eblen Jingling offen Deine Baterarme find? Daß bu mir und ihm vergibft, Und als beine Kinder liebft?

Caspar.

Könnt' ich ihn noch von mir weisen? Hab' ich einen schönern Lohn? Dorothea.

Nimm ihn auf als beinen Sohn! Caspar.

Ja, als Schutzeist send' ich ihm Meinen Segen auf bas Meer: Eit' und führ' ihn sicher her! Bringst bu ihn, ich will nicht weilen, Mit ihm, was ich Theures habe, Meines Kindes Herz zu theilen.

Dorothea.

Rein, nicht theilen, es gehört Dir, wie ihm, ench beiben ganz. Reben meiner Kinbesliebe Reimt als frohe Nachbarblithe Jene anbre Liebe auf; Beibe stehn auf einem Stamme Fest gewurzelt im Gemüthe, Sie gebeihen in bem Glanz Einer reinen ew'gen Sonne;

Weil ber Boben gut und fruftig, hat er beibe ftart getrieben; Bie die Tochter einzig liebt, Wird die Braut auch einzig lieben.

Caspar.

Könnt' auch beine Liebe nicht Für bas Leben mehr entbehren.

Dovothea.

Bater, laß mich nur gewähren: Ich, für bein' und feine Frende, Er, für bein' und meine Ruh, Und bu betest für uns beibe, Beibe Kinder feanest bu.

Caspar.

Und mein armer Ulrich?

Dorothea.

Œi,

Ift auch er benn nicht geborgen? Denke nur, wir sind bann brei, Können breisach für ihn sorgen. Hörtest bu wohl, was er sprach? "Duäle nicht bas arme Rind, Laß ihm seine Liebe immer, Liebe thut bem Bergen wohl!"

Caspar.

Ja in biesen Worten lag Gar ein freundlich milber Sinn Und geheimer Segen brin.

Derethea.

Saf uns nach bem Schiffer febn! (Gie erfteigt rafc ben Belfen, bet Bater folgt ibr.) Wahrlich, schon sind fie uns nabe! O, ich glaube, Walther sabe, Daß wir auf bem Felsen stehn. Caspar.

Gusput. 11 Tuska maka 1

Laß uns mit bem Tuche wehn! Dorothea (weht mit, tem Tuche).

Walther! Walther! — lanbe hier!

Caspar.

Sieh, er nickt und steht verwegen Wie ein Seegott in bem Nachen.

Dorothea.

Flirchte nichts, es breiten bir Baterarme sich entgegen.

Caspar.

Still nur, wird es schon erfahren!
Sieh, ber Frembe steht und weint —
Mag wohl viel verloren haben,
Manches in der Fluth begraben,
Was ihm werth und theuer war.
Ist nicht jung mehr, wie es scheiut,
Sat schon start bereistes Haar —
Mußt dich schon zufrieden geben,
Was das alte Meer verschlingt,
Dir kein Flehen wiederbringt;
Deine Beute ist das Leben.

Dorothea.

Bater, ach, jest lanben fie! — Darf ich ihm entgegen eilen?

Caspar.

Schone erft bes Fremben Gram! Dante Gott im Bergen ftill, Daß er glücklich wiebertam. Finbest schon zur Freude Zeit. Andrer Glück verletzt oft scharf, Wenn das unfre-sich zerschlägen! Laß uns erst theilnehmend fragen, Was ber fremde Mann bedarf? — (Sie fteigen vom Kelsen hinab.)

# Dierter Anftritt.

Die Borigen. Balther. Graf von Bolm.

# Walther

(ben Grafen führend, ohne bie Anbern zu bemerken). Gett sey Dank, mein armer Bater, Daß ich bich am Ufer habe.

# Gruf.

Ja, ich bante bir, mein Sohn! Ja, bu haft mich treu gerettet, Ob mir gleich viel beffer ware, Lag' ich tief im Meer gebettet.

# Walther.

Hat nicht sichtbar mir bas Schickfal Deine Rettung aufgestart?
Und bu wünschest, es sen anders? — War's nicht beshalb, baß ich hier Durch ber Liebe heitig Band An bem Strand gefesselt ward?
Und erschien ber Engel mir — (Er wird Dorotheen gewahr.)

Ha! ba steht fie — Dorothea! Sieh, ich bringe meinen Bater. Dorothea.

Deinen Bater?

Caspar.

Braver Sohn!

Graf (von Dorotheen gurudbebenb).

Gott, wer tritt mir bier entgegen! Täuschen mich bie Sinne nur?

Walther.

Sieh, bas ift ber Schutgeift ja, Der bir beinen Sohn erhalten.

Caspar (gum Grafen).

Legt bie Stirne nicht in Falten, Sabt Bertraun und gittert nicht. Unfer Stranbrecht ift bie Pflicht, Der Geretteten zu pflegen.

Graf.

Geht! — was feht ihr mich so an! Ift's nicht wahr? Gar beutlich fieht Mir es auf ber Stirn geschrieben: Daß tein Berg bier bilrfe lieben! Dorothca.

Ad, nicht lieben?

Walther.

Bater! Bater!

Graf.

Geht, ich bin ein armer Mann, Ganz verarmt, sogar an Segen; Denn hier wo ich lebend siehe, Wirb ber Segen euch zum Kluch! Caspar (theilnehmenb).

Sprecht nicht mehr, es ift genug; Sicher fent ihr noch ermattet.

Walther.

Welcher finstre Geist umschattet Jest bein liebevoll Gemilth?

(Auf Dorothea zeigenb.)

Strahlt aus biefem Angefict Dir nicht Fried' und himmelstroft?

Graf.

Fort mit biefem Mabchen! flieht! Fort ihr Menichen! — meibet mich!

Dorothea.

Ach, er flößt mich falt gurud.

Caspar.

Stolzes Berg!

Walther.

Berfennt ibu nicht.

Gott wie furchtbar ift fein Blid! — Bare boch bie Mutter bier, Sie nur weiß ihn zu erheitern.

Graf.

3a, bie Mutter! — Ach! Mathilbe!

Walther.

Dent nur, wie sie sich wird freun! Saft bu fie benn wohl verlaffen?

Graf (für fic).

Wie foll ich's in Worte faffen!
(Bu Balther.)

Ja, sie grift bich! - Ihr ift wohl! -

Caspar (für fic).

Ihr ift wohl? — Du armer Mann! — Fast glaub' ich ihn zu burchschaun. Mag er mir's allein vertraun.

(Laut.)
Laß uns jeht nicht jögern, Kinb; Wenn die Lebensgeister sind
Zu ermattet und erschlafft, hat die Seele auch nicht Kraft.
Ich will bei ihm bleiben, du Eile unsrer Wohnung zu; Bringe freudig, was wir haben, Daß er sich erst mög' erlaben.
Walther fährt indeß ben Kahn, Wieber bei bem Leuchtthurm an.

Fliegend bin ich wieber bier. Walther.

Auf bem Rachen folg' ich bir. (Gle cilen beibe ab.)

# Sünfter Auftritt.

Grafvon Bolm. Caspar.

Caspar.

Setzt euch auf ben Felsen nieber! Seht, ber Sturm hat fich gelegt. Debt bas Haupt unb schaut umber, Bie fich an bem schönen Morgen Alles Neuerwachte regt; hier im Frührothsstrahl bas Meer An bes Horizontes Busen Seine Purpursippen legt; Dort ber Berge blaue Reihe Das azurne himmelszelt Auf tem Riesenscheitel trägt. — Stärlt euch nicht ber Morgenbust? Hört ihr nicht wie alles rust: "Herrlich ist's auf Gottes Welt!"

Guter Mann, ihr wollt das Ahnen Einer ewig wachen Liebe, Die im segensreichen Walten, In ber immer neuen Schönheit Der Natur sich offenbart, Und ber ew'gen Lampe gleich, Den geweihten Dom erleuchtet, Mir als Trost und Balfam reichen? — O, ihr sehd ein weiser Arzt! Doch nur für ein schuldloß Gerz hier ist eure Kunst verloren!

Sabt ihr nicht bie Baterhand Deutlicher heut in ber Roth, Als im frühern Glück erkannt? Die zum Retter von bem Tob Euch ben eignen Sohn-gefanbt? Benigen wird es gewährt, Solche Prüfung zu bestehen; Benig Glücklichen, wie euch, Unter Tobesangst und Graun In bes Sobnes Berg gu schaun. Bater, o wie bist bu reich!

Graf.

Darin liegt bes himmels Strafe; Fester noch bas Band zu schließen, Eh' es grausam wird zerrissen.

Caspar.

Wie? ben Sohn vom Bater trennen? Graf.

Und die Einz'ge, die mit Liebe Für mich hätte zeugen können, Sie, um beren Engelhuld Mir die Menschen alle Schuld Würben gern verziehen haben — — Sie — liegt in der Fluth begraben.

Caspar.

Armer Mann! — o schüttet ganz Euren Kummer in mein Herz. Iwar wir sahen erst uns taum, Aber glaubt, ich habe Raum In ber Brust für fremben Schmerz. Und was Jahre schwer erbauen, Gibt uns oft ber Augenblick, Stilles inniges Kertrauen.

Graf.

D, wer bift bu, ber bu mir Liebreich tröftenb reichft bie Hand? Glauben will ich, baß ber himmel Dich als Priefter mir gefanbt, Und bekennen will ich bir, Bas mir auf ber Seele lastet. Kannst bu mich entständigen,
Ober sprichst du mich nicht frei — —
Nun du magst verklindigen,
Bas es sey! —
Nur nicht schen bann von mit weichen — —
Bette tief mich in bas Grab,
Lösche bann von meiner bleichen
Stirn das schwere Kainszeichen
Mit ben reinen Händen ab!

Faßt euch boch! wir find vor Gott

Allzumal nur schwache Sinber! Alls ein Richter fanb' er wohl Biel zu strafen, boch er ist Bater, und wir seine Kinber.

Graf.

So vernehmt! — Mein Baterland Ist Europa. — Das Geschick hatte mit freigeb'ger Hand Mich vor Bielen ausgerüstet.

Bas die Menschen nennen Glück, Reichthum, einen hohen Stand, Rugenblicher Schönhelt Glanz, Bas dem Herzen nur gelüstet, Das besaß ich voll und ganz.

Doch ein ungestimes Sehnen Trieb mich rastlos hin und her; Debe schien die Welt und leer, Weil ich noch kein Herz gefunden, Das mich sest au sie gebunden.

Da gelangt' ich auf ber Reife Ru ber Beimath eines Freundes. Der fich ftill gurlidgezogen, Und nach Batriarden Beife Froh fein tleines Felb bebaute. Fromm bem lieben Gott vertraute. Und an eines Beibes Sanb Seinen ftillen Simmel fanb. Und ich fab ben Engel; fab Wie burch ihrer Anmuth Rauber Sie bas ernfte table Saupt Soleidenber Alltaglichfeit Stets mit neuen Rrangen fomildte, Und in frober Thatigfeit Alles um fich ber beglüdte. - Adb. ba ging in meiner Seele Auf ein warmer Frühlingetag, Alle Stimmen wurben wach, Und es ballte taufenbmal Dir aus allen Tiefen nach: Sieb. bas ift bein 3beal! Caspar.

Flieht aus eures Freundes Butte. Graf.

Hatt' ich bamals mich ermannt, Damals irrend meine Schritte Rach bem fernsten Pol gewandt! — Doch mir fehlte jebe Kraft, Das bewegte Herz zu fassen, Und ich sah mich fest gebannt; Konnte nicht mehr von ber Liebe Bu bem holben Beibe laffen, Unb begann ben Freund gu haffen.

Caspar.

Dann habt ihr fein Glud gerftort! -

Graf.

Laßt mich nicht bas Bilb euch zeigen, Wie ich burch berebtes Schweigen Nach und nach ihr Herz bethört, hinter meines Freundes Milden Bor ihr kniete mit Entzilden, Bis sie enblich mich gehört.

Caspar.

Schwaches Beib!

Graf.

Rein! fie mar rein!

Alle Schulb trag' ich allein. Selbst ber ew'ge Richter bort Bird ihr milb bas Urtheil sprechen; Nur mich stößt er zurnenb fort! — Nur auf mir rubt bas Berbrechen! —

Caspar.

Enbet! Enbet!

Graf.

Und ihr Gatte Uebte tren des Gastrechts Pflicht, Merkt' in seiner Reinheit nicht, Wie ich treulos ihre Liebe Heimlich ihm gestohlen hatte; Küst uns, wenn er Hand in Hand Mich mit seinem Weibe sand. Caspar (får fic).

Wie mein Ulrich.

Graf.
Da erschien,
Uns zum Unglild, benn ein Brief,
Der ben Freund zum Bruber rief.
Beiber Brilber Franen waren
Schwestern, jene hatte eben
Eine Techter ihm geboren,
Dech ihr eignes theures Leben
Während ber Geburt verloren.

Caspar.

Bott, mir grant fast vor bem Enbe!

Graf.

Und aum Bruber eilt ber Freund, Legt fein' Dab' in meine Banbe, Und befiehlt mir, treu gefinnt, 3hm bas Liebfte, Weib unb Rinb. Doch Mathilbens tiefer Schmerg Um ber Schwefter friihen Tob, Deffnet mir noch mehr ihr Berg. Es gelingt mir, bag ich fie Enblich burch mein Flehn erweiche Und inbeg ber Freund ben Bruber An bes theuren Beibes Leiche Tröftenb in ben Armen balt, Bred' ich, falter als ber Tob, In bas friedlich ftille Baus, Reife Weib und Rind beraus, Sie entführend in die Belt.

Caspar.

Weib und Rind? — Berzeih euch Gott! (Dringenb.)

Guren Namen laft mich wiffen.

Graf.

Damals hieß ich Graf von Holm.

Caspar (fich abwendenb). Holm! Er ift es! — Herr ber Welten, Billft bu, ich foll Richter fenn? Rein, du fprichft: die Rach' ift mein, Und ich selber will vergelten!

Graf.

Ach! 3hr wenbet euch von mir, Schaubert grauenvoll zusammen, Sprecht geheim bas Urtheil aus, Um mich laut nicht zu verbammen!

Caspar.

Wem bewegt es nicht bie Bruft? Aber weiter.

Graf.

Fort zu Schiffe Ging es mit bem theuren Raube. 3war ich wilrbe gern ben Knaben, Welcher bamals taum brei Jahr, Ihm zurück gelaffen haben, Doch bie Mutter konnt' es nicht. Und baß ber verrathne Gatte Nie im Zern es möge wagen, Mir bie Beute abzujagen, Wuft' ich klug es anzufangen.

Und bie nadricht zu verbreiten: Unter fen bas Schiff gegangen.

Caspar.

Recht! — ba war's auf einmal aus! Beffer um bie Tobten klagen, Als ben Ränber tobtgeschlagen. Hat bas Glild euch Frucht gebracht, Das ihr ihm bavon getragen?

Graf.

Friichte mobl, allein voll Gift. Gliidlich waren wir geschifft: Fröblich trat an ibrer Sanb 36 in's neue freie Lanb! Raufte unter frembem Ramen Beite Länbereien an: Satte Stlaven obne Rabl: Alle bie mir nabe tamen. Briefen ben beglückten Dann. Doch feit bem Beginn ber Rlucht Bar ber füße Traum vorüber: Unfre Blide wurben triber: Stummer murbe unfer Munb: Reiner that's bem anbern fund, Bas er fiiblte, mas er bachte, Rur ber innre Richter machte. Menich, bu fannft es nimmer faffen. Wie es bier tobt flirchterlich. Bie bie Bangen fill erblaffen. Und ber Schlaf bie Rachte flieht, Wenn bas Auge binter fich Eine Schulb ibm broben fiebt.

Achtzebn Sabre finb feitbem : Still und langfam bingezogen. Und wie febr wir une auch liebten. Ronnten, mit bem reinften Billen, Doch wir nie bie Seufzer' ftillen. Die une jebe Freude trabten. Rur bas Rinb, bas wir bem Gaften Auch mit fortgenommen batten. Bufite nichts von Gram und Schulb. Buche zu einem Jingling auf. Deffen reine fromme Geele Ein Berein von Rraft und Bulb. Rur ber wird einft für mich zengen. Daft ich achtzebn lange Sabr 36m ein treuer Bater mar; Und mir fagt bes Bergens Stimme : Nimmer mar' er fo gebieben, Batteft bu ibn nicht erzogen. Und um ibn wird bir verziehen.

Caspar.

Doch ber Bater bleibt betrogen, Um ber Baterfreube Glid.

Graf.

Ach, ich bring' ihn ja zurud; Geb' ihn wieber; will verlaffen Sterben, nur ber Bater foll Richt ben Schuld'gen langer haffen.

Caspar.

Alfo Walther ift bieß Rinb? Graf. Caspar (für fic).

Gott, beine Wege find Unerforschlich! — Habe Dant! Und ihr kommt und heingt ihn wieder? Eraf.

Ra! Matbilbe murbe frant. Auf ben Tob log lie barnieber. Da erft lieft fie, wie noch nie, Mich in ihrer Seele lefen . Und beschwor mich, baß ich fie, Wenn fie noch einmal genesen. Nach Europa führen follte. 11m mit ibr ben erften Gatten Reuig wieber aufzusuchen. Bor ihm in ben Staub au fnien Und im Riebn nicht ju ermatten, Bis er wieber ibr vergieben, 3d versprach's, auch mir fant je Bon ber Bruft ein Rele, allein Die Genefung mar nicht neb, Und ibr Berg ichlug immer banger. Sebt. ba gögert' ich nicht langer, Und gestand bem Gobne flar Alles mas geschehen mar. Leat' in feine reine Banb Segnenb bas Bermittleramt, 11nb er übernahm's mit Frenben; Froh fah ich ihn von une fcheiben Und getroft zu Schiffe gebu. Doch bie Sebnsucht, ibm gu folgen, Wuchs in uns von Tag zu Tag,

Warb Mathilbens Arzt und zog, Ohne Nachricht zu erwarten, Uns bem Sohne eilend nach, Und so schifften wir uns ein, Nach Europa ging's hinilber!

Buftet ihr benn, ob er lebte? Graf.

Nein! boch fichre hoffnung fehmebte Unferm Schiffe fühn boran. Da ftanb nun ber reiche Mann Um. mas Theures er befaft. Bas er unter Angft und Schmerzen Lange Jahre fich bemabrt. Loszureifen von bem Bergen. Um bem Freund es beimmubringen. Bei bes frifden Winbes Raufden Flog bas Schiff gar eilig bin. Und bie Schiffer riefen: Land! Doch bes Schidfals finftre Dacht Wies une ab mit ftrenger Sanb: Jagte in ber Coredensugdt Seinen Sturm auf uns berau. Und emport ben Ocean, Daft er une auf Rlippen mirft. Reine Billfe will gelingen, Selbft Ranonenicuffe bringen Reinen Retter in ber Doth. Schon beginnt bas Schiff au finten. Da eilt in bas grofe Boot Reber ichnell binein zu fpringen!

Aller Kräfte sich vereinen Und die Rettung scheint ein Spiel, Denn des Leuchtthurms Lampen scheinen, Und nicht fern mehr ist das Ziel. Doch sie löschen plöhlich aus. Um uns her wird Nacht und Graus, In uns hebt sich Angst und Zagen. Ohne Richtung fort und fort Wird das Boot umber getragen, Bis es an der Klippe bort Bon der Fluth wird umgeschlagen.

Caspar.

Und die Lampen waren Schulb?

Graf.

Ja! Wer sie verlöschen ließ, Mag es einst vor Gott vertreten, Denn vie Rettung war gewiß. Doch nun sind sie all ertrunken — Ich nur mußte übrig bleiben — Auch Mathilbe ist versunken. (Er verhüllt das Gesicht.)

Caspar (für fic).

Em'ge, unerforschte Macht, Hättest bu jum Wertzeng bir Seine schwache Hand ersehn? In des Wahnsinns leeres Treiben Wirklich tiesen Sinn gelegt?

(Laut.)

Armer, hart geftrafter Mann!

Graf.

Ja, ich bin verarmt! Es fann

# Bweiter Anftritt.

#### Der Maler. Der Raftellan.

Rafellan.

Ihr winktet mir, als ihr ben Saal verließet, Ich tomme, eure Bunfche zu vernehmen.

Maler.

Ift es icon fpat? Sind Alle icon zur Rube? Kaftellan.

Spät wohl, allein die Ruhe will nicht kommen; Das Schloß ift voll, sie findet keinen Raum, Selbst an der Tasel nimmt sie nicht mehr Platz. Der Herr Marchese nur ließ sich's wohl schmeden, Der Graf, die Gräfin, auch der junge Herr Sie haben nicht zu Nacht gespeist, wie ihr. Bas hat euch denn den Appetit verdorben?

Maler.

Mir? — Alter, ift in eurem langen Leben Des Abichiebs Schmerz euch fremb geblieben?
Raftellan.

Fremb? -

O nein! so ziemlich hab' ich mich an allem Bas uns bas Schicksal einzuschenken pflegt, Schon satt getrunken.

Maler.

Habt ihr? Seht, auch mich

Bat beut ber Abichieb thranenfatt gemacht.

Raftellan.

Bie? Bollt ibr uns verlaffen?

Bon mir zweiselnb ab? — So wißt, Walther ist an Gitern reich, Wie er es an Tugenb ist. Was ich habe, ist seine eigen. Ihr beharrt bei eurem Schweigen? Ihr habt recht, ich barf nicht werben, Er ist eines anbern Kinb, Und wer weiß, wie ber gesinnt.

Caspar (für fic).

Muß ich benn bie lette Hoffnung Ihm mit einem Schlag verberben!

Rein, ich schaubre nicht zurlid. Ronnt' ich Eroft und Bulfe geben. Bollt' ich gern euch Tröfter fenn. Doch bas abnliche Beidid Eines Freundes fiel mir ein. Das erfüllte mich mit Beben. And ihm warb fein einz'ger Sohn Und ein bolbes Weib entflihrt: Er verfolgt fie bis an's Meer; Doch nicht will er ihr Berbrechen Als betrogner Gatte rachen, Rein, ber anbre foll fie haben, Er verlangt nur feinen Anaben. Aber balb genug empfing Er bie Nachricht, bag bas Schiff In ben Aluthen unterging.

Graf.

Gibt ce folder Schulb'gen mehr?

Stehen mehrere mit mir Bor Gericht? -

Caspar.

Das griff zn febr.

In bes Freundes Seele ein; Schwere Krantheit warf ibn nieber; Zwar genaß ber Körper wieber, Doch ber Geift, er war verloren, Denn ber Wahnsinn hatte sich Seine Wohnung brin ertoren.

Graf (bie Danbe ringent).

Bater, sep barmherzig! Laß So nicht mich ihn wieberfinden!' Ich verzweiste sonst!

Caspar.

Der Bruber:

Den ber arme Mann befaß, Nahm sich seiner treulich an. Hatt' er selbst boch auch die Gattin, Als sie ihm ein Kind geboren, Kürzlich burch ben Tob versoren.

Graf.

Mensch! Du spannst mich auf bie Folter! Renne mir bes Freundes Namen!

Caspar.

Sie verkauften hab und Gut. Suchten fich am Meeresftranbe Eine stille Wohnung aus; Denn nur nahe bei bem Meerc Legte sich bes Wahnsinns Buth, Beil bie hoffnung nie geruht, Daß sie enblich wieberkehre. Und indeß ber eine fern Bon ber Welt sein Kind erzieht Und ihm Troft erwächst, wenn er Sich für Frembe rastlos müht, Sitt am Strand ber andre, singt Zu ber Harfe, klagt und wartet, Ob kein Schiff sie wiederbringt.

Graf.

Mein, tein Schiff bringt fie bir wieber! — 3ch beschwör' euch, nennt mir ihn! —

Caspar (febr ernft).

Der bu ben Berftanb noch haft, Dent' an Gott, und sen gefaßt, Denn bu hörst vielleicht ein Wort, Das zu beinem Schidfal paßt: Jener Freund heißt: Ulrich Hort!

O, mein armer, armer Hort! — Herr, wie bu gerecht auch bift, Furchtbar boch ift beine Rache!

Caspar.

Filgt euch still, ihr seph ein Christ, Und befehlt Gott eure Sache. Hat er boch, weil ihr bereut, Euch vom Tob errettet heut.

Graf.

Mich vom Tob errettet? — Rein, Bobithat war' er mir gewesen. Doch er hat mich auserlesen In bes Lebens größrer Bein. Langfam nur bes Giftes Tropfen Soll ich aus bem Relche trinlen; In ben Staub mich windenb finken, Doch bas Herz foll weiter Nopfen. Wie ber Tob mich von fich weist, Schreitet meinem ftarken Geist Auch bes Wahnstung heilend Fieber Mit Berachtung still vorüber.

#### Caspar.

Schweigt! wohin gerathet ihr! Sepb ein Mann, und glaubet mir, Ulrich hat euch langft verziehen.

#### Graf.

D, wo lebt er? Führt mich hin! Alles will ich mit ihm theilen, Ihn burch meine Liebe heilen, Will ihm bienen, treu wie keiner, Bei ihm wachen, vor ihm knien, Bis der Tod erbarmt sich meiner.

# Caspar (beruhigenb).

Thut bas! — Aber kommt mit mir! Denn was stehn wir sprechend hier? Laß uns nicht die Zeit verlieren, An dem Strande nachzuspflren, Ob vielleicht nicht außer euch Jemand noch zu retten seb, Möglich wär's.

Graf.

3hr wollt burch Soffnung Meinen finftern Gram gerftreuu?

Ich erfeun' es, guter Mann, Aber geht, laßt mich allehi.

Caspar (gogerite).

Ench allein? — Darf ich es mobi?

Graf.

Seht! ich bulb' und fürchte Gott! Auf ber Klippe stand ich ju Mäher vor bem Tobe ba, Durfte nur ben Fuß bewegen Und es war mit mir vorbei. Doch ich will bas Leben tragen, Wie die Bürde schwer auch sep. Auft ben Sohn, ich muß ihn sprechen, Will ihm nichts, gar nichts verschweigen, Und bann sollt ihr uns ben Weg Zu bem armen Bater zeigen.

Caspar.

Sut, ich geh! 3hr wartet meiner. 3ch vertran' euch! — bentt an ben, Der euch näber fiebt als einer.

(Er gebt ab.)

# Sechster Auftritt.

Graf Dolm allein.

Graf.

Berr! ich fürcht' und liebe bich! Auf ben Richtplat haft bu mich Du, Gerechter, bergestellt. hier, wo jubelnb ich am Strant, Einst mit meinem Raube ftanb! Steh' ich, und das Richtschwert stall. — Preisen muß ich beine Milbe, Daß du ihr ben Tob gesandt, Und sie in des Wahnstund Bilbe Nicht ben Gatten erst erkannt. Deine Strase nur für mich. — Herr! ich fürcht' und liebe dich! — O hinauf! die Felsenpfabe! Hier im Schatten faßt mich Graun! Gottes Sonne will ich schaun, Sie, das Bilb von seiner Gnade, Und bort beten mit Bertraun! (Er ersteigt die Velsen und verlierr sich daraus.)

Freie Ausficht auf bas Meer. Auf ber einen Seite abermale Relfen,

# Siebenter Auftritt.

#### Mirtd allein.

(Mathilbens Leiche liegt am Stranbe, Mrich fniet neben ihr, feine Sarfe lehnt am Felfen. Rach einer kurgen Baufe fieht er leife auf.)

## Mirid.

Still! o fiill! erweckt fie nicht! Meer, geh leise auf und nieder! Sprich boch heimlich, lieber West! Seht, ich habe sie ja wieder, Doch sie schläft, sie schläft noch sest. Mag sie schlafen! sie ist milbe, Und noch ist es allzufrüh!— In mir doch, als hätt' ich sie Lange, lange nicht gefebn. Siebst fo bleich und angftlich aus -Und mit Thränen ift wohl gar Dir benett bas bunfle Baar? -Ach, ift bir etwas geichebn? Ober ift's ein ichwerer Traum, Der an bir porlibergiebt? -Bas auch jett bein Muse fiebt. BBfes tann es ja nichte febn. Denn bein Berg ift engelrein. Sing' ich ibr vielleicht ein Lieb? Lieber brech' ich ibr geschwind Bon bem Buid bort Blitbengweige, Somlid' ibr Betteben bamit aus. Bach' indef bei ibr und ichweige, Bute fie, bu trener Winb!

(Er geht ab.)

# Achter Auftritt.

#### Graf Doim allein.

Sraf (von bem Felsen herabsteigenb). Bo ist die Gestalt geblieben, Die sich hier am Strand bewegt? Belche Bürbe hat sie bort Am Gestade hingelegt? Gott! ist's möglich! — O Mathilbe! (Er eilt auf die Leiche zu und kniet bei ihr nieder.) Seh' ich dich noch einmal wieder? Schlafe! du verschlässt gar viel! Hat das Meer der Mutter Erde Hier ihr Kind zurlid gegeben? Daß der zarte Ban der Glieber Nicht ein Raub der Ungehener In der finstern Tiefe werde? — Daß ein Grab uns noch beteine, Wenn ich nicht mehr um dich weine?

# Meunter Auftritt.

Graf Bolm. Ulrich mit einigen granen 3weigen.

Mirid.

Fort! — erwedet nicht mein Beib!
Graf (auffpringenb).

Ba, wer magt's!

Miria.

So fprecht boch leife,

Seht nur, wie fle friedlich schläft!

Graf (nachbem er ihn angeftarrt).

Ja, fie schläft! — Ich aber mache. Kurchtbar wirb mir alles Kar;

Furmibar with mit aues nat

Das Entfetliche wirb mabr,

Bu erfüllen beine Rache!

Sa, ich ftebe hier am Ziel. (Bur fich.)

3ch ertenn' ihn! Jeber Bug

In bem lieben Angeficht

Sagt es beutlich mir genng,

Daß er's ift, und was er litt.

Mirid.

Blide nicht fo ftarr auf mich,

Starre Blide stechen tief. Mir ift fast, als kennt' ich bich, Fast, als ob ich einst mit bir Hastig um bie Wette Lief, Sprich, wie beist bu?

Sraf. ..

Wahnfinn bille

Tief ihm meinen Ramen ein.

Mirid.

Mußt mir lieb gewesen sein. Wenn ich bich so recht betrachte, Wirb mir just, als wenn ein Brief Soust mir Freundesgriffe brachte. Hör', ich heiße Ulrich — sprich Einmal nur den Namen aus, Dann vielleicht bestinn' ich mich.

Graf (von Rührung übermannt). D mein Ulrich!

Mirid.

Du bift Holm! -

Wo bift bu so lang geblieben? Ach! recht hab' ich bich vermist, Und mein Herz war so beklommen! Seh mir herzlich benn willsommen! (Auf bie Leiche geigenb.)

Wenn sie wieber minier ift, Wird sie auch die Hand bir reichen. Wie bewirth' ich bich bem gleich? Da! nimm biesen grünen Zweig, Ift er boch ein Friebenszelchen!

Graf (ibn umfaffenb). Ulrich! und ben reichft bu mir? (Mbgemenbet.) D bu Berg, beft Milb und Bulb Much ber Wahnsinn nicht gerftort! Löscheft bu im Buch ber Schulb Meinen Ramen liebenb aus. Daf ber Richter ibn nicht bort? -Reichst bu über jenem bleichen Theuren Beibe, bas ich bir Einst geraubt, bas Friebenszeichen? Ach! vergieb mir ibretwegen! Sa, verzeih ob unfrem Rinbe! (Sich fonell fammelnb,) Doch bem Gobn jett ichnell entgegen. Dag er nicht unvorbereitet Seine Eltern alfo finbe!

(Er eilt fort.)

# Behnter Auftritt.

Ulrich allein bei ber Leiche.

## Mirid

(sieht bem Grafen befrembend nach). Westhalb geht er? — Er entstieht! — Wie? — Entstiehn? — Ist benn nicht schon Einmal jemand mir entstohn? — War ich lange nicht allein? — Könnt' ich mich nur recht bestunen! — Nein, hier stand mein Hittchen nicht. (Jun Leiche.) Wach' doch auf! und komm von binnen! Hufers Sohns, man will ihn ranben! Ach! sie hört nicht! — schwer wie Blei Ruht ber Schlaf auf ihr. — Der Holm Bollte vorhin sie erwecken! Ha! — was muß ich so erschrecken, Nenn' ich seht ben Namen — Holm, Fliehen! — Holm — Graf Holm — entstiehn! — Mir wird angst, wir wollen fort! — Laß uns eilen, heinwärts ziehn. Und das alte Beltmeer bort In mein Freund, und bringt uns hin!

(In freubiger Stimmung.)

Willft bu nach ben Schiffchen fragen? — Beißt ja, baß ich Sänger bin. Freundliche Delphine tragen Froh uns burch die blaue Fluth. Komm, Mathilbe, faffe Muth; Bleiben dürfen wir nicht hier, Sonst kommt Holm, dich aufzuweden. Anch die Harfe nehmen wir Mit uns, herrlich wird sich's reisen Bei der Lieder frommen Beisen. Harfe! Komm! hinauf die Stufen! Die Delphine laß uns rufen.

(Er fleigt mit ber harfe tubn auf einen Borfprung bes Belfens, und thut einige rafche volle Griffe.)

Sie vernehmen meine Tone, Freudig gelist mich ihre Schaar. Hort, ich bring' euch meine Schöne, Euch vertran' ich gang und gar;

Bill euch himmelslieber fingen, Bollt ibr une gur Beimath bringen. Rehmt bie Zweige grin belanbt, Schmildet festlich euch bas Baupt! (Er wirft bie 3meige binunter.) Das Gewühl wird immer bunter. Ruft: berunter! Romm berunter! Bartet nur, ich tomme gleich! Erft bie Barfe geb' ich euch! (Er wirft bie barfe binab und fleigt eilig vom gelfen.) (Bur Leiche.) Willst bu benn noch nicht erwachen? Nun fo schlummre rubig fort! Bollen ichnell bie Reife machen. Freutiger ermachft bu bort. Um mich mit ber Brant Entaliden Wieber an bie Bruft zu briiden. (Er bebt fie auf.) Will bich leife, leif' erheben, Sanft bich ben Befährten geben, Und bu weißt tein einzig Wort. -Schlafe, flifes Beib, folaf fort! (Er fleigt mit ibr auf bie Spige bes Belfens.) Sa! bort tommt er bergegangen! -3hr Delphine, nicht gefaumt! hurtig follt ihr uns empfangen! -Wie bie Welle braust und icaumt! -Fort, mas zaubern wir noch länger, In die Beimath mit bem Ganger! - -(Er fturat fich mit ber Leiche binter bie Felfen binab.) (Rurge Baufe.)

# Eilfter Anstritt.

Balther. Dorothea. Gleich barauf Graf Bolm und Caspar.

Balther.

Bo find meine Eltern? — Bo? — Dorothea.

Walther, eile boch nicht fo! Laß allein mich zu bem Greise, Denn ich tenne seine Weise.

Walther.

Nein, ich muß die Mutter sehn. Bill sie los vom Tobe ringen, Und den Bater sest umschlingen, Sicher wird er mich verstehn.

Dorothea.

Dech wo finben wir fie auf? Nirgenbs feb' ich eine Spur. Wart' auf unfre Bater nur.

Walther (ben Rommenben entgegen rufenb).

Gilt, ich bitt' ench! eilt berbei! Beigt mir, wo bie Stelle fen!

Sraf (mit Caspar tommenb).

Hier! Du stehst schon an bem Ort, Wo er mir bie Hand geboten. Doch wo ist er?

Walther.

Er ift fort -

Fort, mit ber geliebten Tobten. Caspar.

Glaubt' ich boch, ich fab bestimmt, Wie er auf bem Felfen stand.

#### . 3mite.

D bete! bete! Ahnungevolles Berg! Dert wohnt ein Bater, ber fein Kind erhört!

Ich weiß es wohl, es kann nicht anbers febn, Bevor bas unhochzeitliche Gewand Ich nicht in binikler Kammer abgethan — Dann wird fein Thron bes Lichts mein Brautaltar.

#### Inlie.

Nein, seine Hulb wird bir ihn hier bereiten. Kemm auf bein Zimmer! schlummre rubig ein! Filr beine Liebe wacht bes Ew'gen Auge.

#### familla.

3ch tann nicht ichlafen. 3ft's balb Mitternacht?
Inlie.

3ch glaube!

#### Kamilla.

D bann wache noch mit nir. Der Graf ließ sich vernehmen, baß ein Geist Im alten Saal umgehe. — Schaubre nicht, Sieh nur, mir graut vor Geistern auch nicht mehr, Denn er steht jett in ihrem großen Bunbe. Mein Schlasgemach stäßt an ben Rittersaal — Ich will noch wach sepn, wann die Geister walten.

#### Inlie.

Bas glaubst bu jett an Geister! Nicht burch sie Schickt er bir seinen Gruß, er bringt ihn selbst. Erspare bir bie Regung, komm zu Bette! Schon schläft ber Bater und bas ganze Haus. Du wirst ja Kräfte brauchen für bie Freube,

Schon hat ihn bie Finth verschlungen, Seine harfe ift vertlungen, Und die Bilrbe seines Lebens Ward dem liebenden, dem frommen Derzen, an der theuren Bruft Wohl gar freundlich abgenommen.

Mutter! Bater! -

Caspar.

Lebe mobil!

Lebe wohl, mein Ulrich! - ach! Ohne Abschied gingft bu fort?

Balther.

D, ich Armer!

Caspar.

Laß fie ziehn! Ans bem Jammerthal erlöste

Sie ein milber beil'ger Bille.

Weinen sollft bn in ber Stille.

Mber bort geh' bin und tröfte!

(Er zeigt auf ben Grafen, und fleigt mit Balthern und Dorotheen binab) Balther (fauft jum Grafen).

Bater! - Bater! - Borft bu nicht? -

Graf (fich wilb empor richtenb).

Renne so mich nicht! — Dort find

Deine Eltern, armes Kinb! 3ch befenne mich als Mörber,

Salte über mich Gericht!

Walther.

3ch bich richten? Saft bu schon Also bich von mir gewenbet?

Graf.

Meine Baterlieb' ift Sinbe! Gib mir ben verbienten Lohn hier an beiner Eltern Grabe, Die ich bir gemorbet habe!

Caspar.

Schweig! — hat nicht ber himmel biesen Ilngling jetzt auf euch verwiesen. Ober ift's in euch so finfter, Daß ihr jener ew'gen Liebe Milbe Fligung nicht erkennt?
Sind nicht in ben tiefen Wogen Die gepresten herzen selig Rach ber heimath hingezogen? Filhst ihr nicht, euch sep vergeben? Fristet sie bem nicht bas Leben, Den zum Bater sie ernennt?

Graf.

Mann, was mir bein Mund verklinbigt, Dlirft' ich ihm boch ganz vertraun.

Caspar.

Glaubt und hofft, ihr feph entstündigt! Die Geliebte hat er wieber Und ben Sohn vertraut er ench! Drum wie ich mein Kind umschlinge, (Er umfast Dorotbeen,)

So umfaßt auch euer Rinb, Daß bie Baterliebe wieber heilenb in bas herz euch bringe; Denn ber Bater broben fanbte Sie aus feinem eignen Bufen Berblenbet von ber Bolle Gautelei. Durch ibren Zögling; ben fie bergesenbot, Sieht er bie Teufel felbft für Engel an.

## Mardele.

Laft ibn! Sein Berg bewegen anbre Sorgen! Es ift genug, baf ich es weift! - 3ch bin Roch Mann genug! - Und mir gebort bie Rache. A Land

# Raftellan.

3ch babe bie Bebienten aufgeweckt. Um Schlofithor ftebn fle meines Rufs gewärtig.

## Mardefe.

Meinft bu, wir brauchten Billfe gegen ibn? Er flibrt ben Binfel nur, boch ich ben Degen. Um Mitternacht, fagft bu, tommt er bieber?

## Rafellan.

Roch einmal will er bas Gemalbe febn.

## Marmele.

Co treibt ibn fein Berbangniß felbft berbei. Doch, baß mir jeber Zweifel schwinben moge, Bill ich mich in Ramilla's Schlafgemach Berbergen, benn bu fagft, fie fen noch mach!

## Ratellan.

3a, herr, ich fab bie Grafin noch im Garten.

Maratfe. 2Bobl! Reig inbeg ibm rubig unbefangen Das bort verhangue Bilb. Birb bann ber Schred Bor bem Ertennen jenes Bafilisten. Renn er ibn wirflich ausgebrutet, bas Geflundnif, eb auf neue Lug' er finnt. Ron ibm erpreffen burd Gewiffensfolter:

So will ich furchtbar raceit vor ihm ftehn, Und mein Gebeimniß burch fein But verstegein.

Babit bann auf mich!

Marchefe. Bift bu bewaffnet? Kaftellan.

3al

Allein bie Stunde naht, verbergt euch jett. Marchefe.

Bilnb' an bie Kerzen, baß bas Licht ausströme, Und ber Entsarvte feine Haubbreit Racht Bor uns sich zu verhallen finden möge.

(216.)

# Neunter Auftritt.

Der Raftellan. Der Maler.

(Babrent ber Raftellan foweigent bie Rergen bes Rionleuchters anguntet, folagt bie Schlofuhr 3molf)

# Rafellan.

Ihr fend fehr pfinttlich!

Maler.

Ha! ba hangt mein Bilb! Ich bant' euch, alter Bater, filr bie Stunbe! Dech schenkt fie mir auch ganz, last mich allein! Kakellan.

Befihalb? — 3ch will bie übrigen Gemalbe Und bie geschickten Meifter auch euch nennen.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart und Augeburg

-4

# 3 nhalt.

| - ,   | J          | i. Ein Dra<br>ber Bürger. | · ·       |            | P.C.  | Auf | jäge | n | 1 59 |
|-------|------------|---------------------------|-----------|------------|-------|-----|------|---|------|
| Die 8 | Feinbe. Gi | n Trauerspie              | l in brei | Aufzüge    |       |     |      |   | 153  |
| Die 6 | Seerduber. | Gin Traner                | fpiel in  | funf Acte  |       |     | 4    |   | 293  |
| Die ( | Benefung.  | Gine Canta                | te in gw  | ei Abtheil | ungen |     |      | , | 463  |

#### Maler.

Der Herzenstundige bort, ber wird uns richten! Fort mit bem Degen; werft auf mich die Schuld, Und last mich bas Geheimniß euner Lige Forttragen, eh's ber neue Tag bescheint.

(Er will feinen Degen einfteden). Raftellan (auf ihn eintringenb).

Sucht nicht bie Scheib', ich suche eure Bruft. Ihr habt ben Degen bott entwandt, ben wir Zum Rachschwert gegen ench geweiht, wohlan So fail' bas Amt bes Rachers benn auf mich!

#### Maler.

Die heil'ge Waffe schitt für solchen Mörber. Burfid, Beiteumbert Sieb, wie schwach bein Arm! (Er wirft bem Kapellan ben Degen gewandt aus ber hand.) Marchese.

Mir ift er aufgespart! Mein ift bie Rache! Bertheibigt ench. Ich farbre euer Blut!

## Maler.

Rein, nein, ich harf nicht! — Rein, es ift ihr Bater! Marchese.

So fahre benn jur Gölle, feiger Siinber! (Er burchflicht ibn.)

Salt! 3hr habt gut getroffen! - Es ift aus.

Er hat genng! Jett muß ber Graf es wiffen.

Maler.

Der faure Weg wird turg! — Leb' mohl, Kamilla!



# fluch und Segen.

Gin Drama in zwei Aften.

Tei Schanneich ift ein bei gegen bei gegen der

# Berjonen.

Sünther, ein Erbpächter. Margaretha, feine Frau. Cophie, ihre Kinber. Moris, ihre Rinber. Braun, ein Instigamtmann Sebalbo, ein Geiltänzer.

Der Schauplas ift auf Gunthers Erbpacht=Meierhof.

# Erfter Aufzug.

Es ift Abend. Gin Licht brennt auf bem Sifche. 3m Bimmer fieht es armlich aus Gin alter Lehnflußt; eine alte Banbuhr.

# Erfter Anftritt.

Margaretha. Cophie.

(Erftere fteht unrubig am Fenfter, Lettere ift beim Spinnen eingeschlafen. Rach einer Baufe.)

Margaretha. die ee

Sophiechen! — Borft bu! - folafe nicht, mein Rind! Bobbte (auffabrend).

Ich schlafe nicht!

Margaretha.

Sep mir zu Liebe wach! Mir ist allein so angst. Sieh nur, ber Lag Ist längst vergangen; braußen tobt ber Wind Und hier bie alte Uhr läuft so geschwind. Es ist schon neun.

Sophic.

Wahrhaftig, schon so spat!

Wenn uns die Zeit recht lang wird, dann vergeht Sie undemerkt am allerschnellsten. — Ach! Wo sie nur bleiben? — finster wird die Nacht — Der Wald ist schwarz; der Hufsteig leicht zu fehlen, Am Felsenabhang geht er dicht vorbei.

Der Bater hat ben Weg ja oft gemacht, Und sagte nie, baß er gefahrvoll fep.

Margaretha.

Sie wollten boch recht zeitig wieber tommen. Der Morit bat bas bunne Jacoben an Und nicht einmal ein Halbtuch mitgenommen.

Sophie.

Sep unbeforgt! er ift ein harter Rnabe.

Margaretha.

D ja ! gefund, wie feine altern Brilber, Die ich boch beibe fcon begraben habe.

Sophie.

D Mutter, warum bentft bu an ben Tob? Margaretha.

Ach! sitt man so allein in Gram und Noth, Dann sieht man oft die alten Tage wieder. Du schliesst vorhin, der Abend wurde trüber; So pfiss der Wind; der alte Zeiger dort Flog von Minute zu Minute sort; — Da ward es mir, als sey der Wind die Zeit, Als lause dransen hastig sie vorüber Und jage streng den Zeiger vor sich her, Der mir ein Unglücksbote wär'.

Sophie.

Ich will nicht wieber schlesten. Der Bater tommt gewiß nun balb zurück, Und bringt uns Troft.

Margaretha.

Rein! Rein! er bringt ihn nicht! 3ch ahne wohl, weshalb er länger weilt; Bac's ihm gegliicht, längst war' er heim geeilt. Doch Ungliicksbotschaft, bentt er, kommt zu früh. Sophie. Horch! Boular bellt! Gewiß jest kommen fie!

# Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Gunther. Moris.

Ganther.

Da find wir endlich!

Motit.

Guten Abenb, Mutter! Margaretha.

Gott fep gebanft !

(Bu Moris.)

Du bift mohl recht erfroren?

Morit.

Rein, mir ift warm!

Sünther.

Der Burich' balt tüchtig aus.

Sätt' ich gewußt, bu tämst so fpat nach Saus — Günther.

So battest bu ihn wohl nicht mitgegeben? | Saft etwa Angst gebabt? -

Margaretha.

D, spotte nur!

Wer schon so viel wie bu und ich verloren - - Günther.

Du bift nun einmal angftlicher Natur; Ich tenne bich; was foll ihm wiberfahren, Wenn ibn ber Bater bei fich bat?

Margaretha.

Nicht nur um ihn, um bich auch war mir bange. Günther.

Das thut mir leib, boch tonntest bu es sparen. Margarethu.

Schon ift es neun!

Güntber.

Da blieb ich freilich lange.

Morik.

Es ift uns wohl gegangen in ber Stabt.

Grzähle!

Margaretha.

Bater, ift es wahr?

Günther.

. Er bat

Seiltänger bort gefeben.

2.77

Margereiha.

Sciltunger?

Morit.

3a!

Hör' Mutter! eine ganze lange Beile Stand so ber Mann auf einem Seile ba, Und tanzt' und sprang.

Rophic. Auf einem blogen Seile?

3a freilich!

Sophie.

Bruber! nein! ich bitte bich!

Morit.

Du fannst mirs glauben! — es war schauerlich Mit anzusehn. Bisweilen überschlug er sich Und tam bennoch wieber auf bas Seil zu stehn.

Sophie.

Mein himmel!

Günther.

Ja ber Kerl war sehr verwogen! Um die paar Groschen hat er mich Wahrhaftig nicht betrogen.

(Bu Moris.)

Run pade aus!

Morik (jur Dutter).

Sieh, dieses ganze Tuch Boll Backwert bring ich bir, auch eine Flasche Mit sugen Bein hab' ich in meiner Tasche!

Ganther.

Das Fläschen, Mutter, ift für bich.

Kür mich?

#### Ganther.

Ja wohl! nicht wahr, bas wundert dich? — Ich hatte keinen Dreier in den Taschen, Allein man muß das flücht'ge Glück erhaschen — Jetzt hab' ich noch zwei baare Thaler driiber.

## Margaretha.

Saft bu gefpielt? -

Günther.

Nicht mabr, bu wolltest lieber,

3ch batt' es nicht?

#### Margaretha.

Hat bich auch sonft bas Glud's Begilnftigt? Bringst bu Hilf und Trost zurud?
Günther.

Davon hernach!

## Margaretha.

Rein jett! Du haft gespielt, Und weißt nichts von ber Angft, bie ich gefühlt. Sprachft bu ben Amtmann? will er unfre Roth -

Sünther (einfallenb).

Bib erft ben Rinbern bort ihr Abenbbrob.

Margaretha.

Willft bu nicht effen?

Gunther.

Rein, ich bin schon fatt.

Der nägr'iche Bursche, ber Seiltänzer, hat Den ganzen Abend fast mit mir gesprochen, Und einer Flasche Wein ben Hals gebrochen.

Das hat bich fo verspätet?

Günther.

Ja boch! ja! b gib ben **Linbe**rn b

Geh boch nur erft, und gib ben Rinbern ba! Margaretha.

Komm Morit! Bift bu hungrig, armer Lnabe? Morth.

Ein bieden mohl -! Der Weg ift ziemlich weit.

Geht benn, Sophiechen! auch ich folge gleich. Nehmt euch, was ich heut zubereitet habe Und est euch satt! — Der Herr gefegn' es euch! (Die Kinder gehen ab.)

# Dritter Anftritt.

Ganther. Margaretha.

Margaretha.

Was haft bu, Bater? bift so barich und rauh! Sast mir noch nicht einmal bie Hand gereicht. Was gurnst bu benn auf beine arme Frau? Günther.

Ich glirne nicht auf bich! bin ich vielleicht Ein bischen aufgeregt, bas macht ber Bein. Seit vielen Jahren fah' ich keinen Tropfen, Er lief so warm mir in die Abern ein, Und macht bas herz ein wenig farter Nopfen.

D, wär' es boch ein Freubentrunk gewefen, Daß ber Bersuch, ber lette bir gelang. Doch was ich auf ber Stirne bir kanu lefen, Das macht mich bang.

#### Güniber.

Je nun, vergeblich war er nicht ber Gang -Allein laf Dir ergablen. Sieb. ich ging Buerft aum Amimann: fagt' ibm alles flar. Befannte willig mid jur Schulb. Und bat ibn noch um ein balb Jahr Gebulb. Doch wie ich auch bas Ding . Roch fo bebutfam wandt' und brebte. Wie ich auch enblich bat und flebte. Es war vergebens: "Rein Denar" Dief es, "wirb Euch geftunbet noch erlaffen! 3ch babe über bie rudftanb'ge Pacht Den Bechiel bier in Banben; prolongirt Ift er icon zweimal; jeto aber müft 3br gablen : morgen frub verläuft bie Krift. Und babt 3br ba bie Summe nicht geschafft, So bring' ich Euch zur Baft!"

## Margaretha.

Ach Gott! bas hab' ich wohl gebacht, Der Mann hat tein Erbarmen! — Gunther.

Gute Racht!

So rief ich: gute Racht benn, Hab' und Gut! Lebt wohl benn Weib und Kind! Saugt mir das Blut Recht aus dem Herzen, wenns Euch reicher macht. Nur diese Münze hab' ich, warm und roth, Rehmt fie bei Zeiten, in bem Schulbthurm ftreicht Sie sonft in seinen Bentel ein ber Tob.

Margaretha.

O Mann! und das hat nicht sein Herz erweicht?

Gunther.

Noch vieles fagt' ich, weiß es jett nicht mebr. Berzweiflung faß berebt mir auf ber Zunge. Da warf sich unser armer Junge Dem Amtmann benn au Küßen!

> Margaretha. Morin?

Günther.

n 1 9 t 2 t .

Mir hatt' fein tinblich Flehn bas herz zerriffen.

Mein guter Morit!

Günther.

Doch ber Felsen ba,

Er mag wohl nichts von Rinbesliebe wiffen.

Margaretha.

Wie? er blieb ungerührt? bes Kinbes Fleben Es hatt' ihm nicht bie farre Bruft erweicht? Das ift nicht möglich, Bater, so weit reicht Nicht eines Menschen harte; benke nur, Der Morits auf ben Knien!

Günther.

Es war bergebens!

Er wies ihn ab! Berichloffen blieb fein Ohr, Und manche bofe Stunde meines Lebens. Barf er mir obne Schonung vor.

O, war' es boch ein Freubentrunt gewesen, Daß ber Bersuch, ber lette bir gelang. Doch was ich auf ber Stirne bir kann lesen, Das macht mich bang.

#### Günther.

Je nun, vergeblich mar er nicht ber Gang -Allein laft Dir ergablen. Sieb, ich ging Buerft jum Amtmann; fagt' ibm alles flar, Befannte willig mich gur Schulb. Und bat ibn noch um ein balb Rabr Gebulb. Doch wie ich auch bas Dina . Roch fo bebutfam wandt' und brebte, Wie ich auch endlich bat und flebte. Es war vergebens: "Rein Denar" Dieg es, "wird Euch geftundet noch erlaffen! 3ch babe über bie rlickfanb'ge Bacht Den Bechsel bier in Banben; prolongirt Ift er icon zweimal; jeto aber muft Ihr gablen; morgen frub verläuft bie Krift, Und habt 3br ba bie Summe nicht geschafft. So bring' ich Euch zur Baft.!"

## Margaretha.

Ach Gott! bas hab' ich wohl gebacht, Der Mann hat fein Erbarmen! —

## Günther.

Gute Nacht!

So rief ich: gute Nacht benn, Hab' und Gut! Lebt wohl benn Weib und Kind! Saugt mir bas Blut Recht aus bem Herzen, wenns Euch reicher macht. Rur biefe Minze hab' ich, warm und roth, Nohmt fie bei Zeiten, in bem Schulbthurm ftreicht Sie sonft in seinen Beutel ein ber Tob.

Margaretha.

D Mann! und bas bat nicht fein Berg erweicht?

Ginther.

Noch vieles fagt' ich, weiß es jetzt nicht mehr. Berzweiflung faß berebt mir auf ber Zunge. Da warf sich unser armer Junge Dem Amtmann benn zu Füßen!

#argaretha.

Mority?

Güniber.

3a l

Mir hatt' fein tinblich Flehn bas Berg gerriffen.

Mein guter Morit!

Günther.

Doch ber Felsen ba,

Er mag wohl nichts von Rinbesliebe miffen.

Margaretha.

Wie? er blieb ungerihrt? bes Kindes Fleben Es hätt' ihm nicht die ftarre Bruft erweicht? Das ift nicht möglich, Bater, so weit reicht Nicht eines Menschen Härte; bente nur, Der Morits auf den Knien!

Günther.

Es war vergebens!

1.04

Er wies ihn ab! Berschloffen blieb fein Ohr, Und manche bose Stunde meines Lebens. Warf er mir ohne Schonung vor.

Pfui, einen Armen tranten, bas ift fcblecht!

### Sünther.

Ach! Margareth, er hatte Recht! — Nein, es gebeiht nicht ungerechtes Gut. Er wußt' es wohl, wie ich mit frechem Muth Einst beinen Bater aufzubringen suchte, Wie ich ihm beines Brubers lust'ge Streiche So vorgestellt, und ihn so lang geplagt, Bis er sich endlich von ihm losgesagt, Bis er mir alles gab und ihn verstuchte.

#### Margeretha.

Mann! Mage nicht fo hart bich felber an!

## Günther.

Es ist boch mahr! — Ich hab' es boch gethan! D, zeige mir nicht bas erschrockne bleiche Gesicht, du gleichst bem Bater gar zu sehr Und mich erinnerts an bes Alten Leiche. (Margaretha bebedt bas Gesicht und wendet sich ab. Nach einer Pause fahrt Günther fort)

Rein! Unrecht Gut gebeiht boch nimmermehr! Der Alte hat's bem Amtmann fill gestagt, Und oft um den versornen Sohn geweint, Um meinetwillen in die West gejagt. Allein es war geschehn, und ich sein Feind, Ich hatt' ihn nicht einmal gesannt; Rur weil mein Sinn nach diesem Giltchen stand, Rutzt' ich den Auf von seinem wilden Leben, Und wuste so dem armen schwachen Betroanen Mann den Sohn verhaft zu machen.

D, lag une boch ihm alles wieber geben!

Günther.

Wir haben ja nichts mehr! — Es ift verschulbet! Richts Eignes mehr als unfre eigne Roth!

Margarethe.

Wo ift er auch! — Er ist ja tobt!

Gunther.

3a, tobt! — Satt' ich boch auch schon ausgebulbet!

Rein , Bater!

Günther.

Ach! nicht hab' ich bire gefagt,

11 15

Wie sich bes Baters Finch auf mich gekehrt, Und mitten in ber Luft ihn aufgestört,

Den Burm, ber mir feitbem am Bergen nagt.

Margaretha.

Sag mir es jest, was bu verfcwiegen haft.

3ch ware lieber in ben Tob gegangen.

Ganther!

Weißt du wohl noch, ich glaub' es find zehn Jahr, Wie ich mit dir zu Gast Im Städtchen bei ber sel'gen Muhme war? Da gab es Komödianten, und man wollte, Daß ich dich in die Bube führen sollte. Ich thats mit Frenden. — Hätt' ich mögen glauben, Daß mir das Spiel dort alles würde rauben,

Margarethe.

Was hat es bir geraubt?

#### Gänther.

Mein ganges Glud.

Erinnre bich, bie Räuber hieß das Stück, Was sie bort spielten. Da belog Ein Sohn ben alten Bater auch, betrog Ihn auch um seinen Liebling, stürzt' ihn enblich In einen Thurm.

#### Margaretha.

Es war abscheulich, schändlich! Ja ich erinnre mich noch wohl baran.

#### Günther.

Ach, Margarethe! Sieh, bein armer Mann Er hatte seitbem teine Ruh, Denn immer rief ihm eine Stimme zu: Du kennst ben Bater, ber sein Kind verlor, Besinne bich, bu kennst ben Franz von Moor.

## Margaretha.

D Gott! mobite gerathft bu?

#### Güniber.

Den Unhold stets, nicht mehr verließ er mich, Mit meinen Zügen Kand er vor mir da, Und seine Stimme tönte fürchterlich: "Du bist wie ich, verworsen hier und bort, Dir bleibt wie mir nichts, als ber eigne Mord!"

## Margaretha.

Mann! Mann! halt ein! Das war ein schrecklich Wort! O Gott verzeih' ihm! Habe bu Erbarmen, Senb' einen Engel, ber ihm Troft getächrt!

#### Ginther.

Er hat mir Armen
Ja einen frommen Engel schon bescheert,
Der aus den unergründlich tiesen Wogen
Mich siebend wieder an das Licht gezogen.
Du bist der Engel! sanstes frommes Weib!
Ich stürzte mich ins tobende Gewähl,
Um die Gewissengst dort zu vergessen.
Wie oft hab' ich bei Trunk und Spiel
Nicht ganze Nächte sern von dir gesessen?
Du hast mir keinen Borwurf je gemacht.
Sie viel ich immer durchgebracht,
Du hast durch Fleiß und weise Sparsamkeit
Das Ganze kümmerlich erhalten.

## Margaretha.

Richt ich! — Wer nur ben lieben Gott läßt walten Und hoffet auf ihn alle Zeit, Den wird er wunderbar erhalten.

## Günther.

Du hoffst auf ihn , und hast auch mich ben Sünder Zu ihm zurlich geführt. Am Sterbebette unsver beiben Kinder Da hast du mir das Herz gerührt.

## Margaretha.

Ach, woran benkft bu?

#### Günther.

Bas ich bort versprach, Ich hab's gehalten, babe Racht und Lag Geforgt, gearbeitet, geschafft.

## Mergartiha.

Das haft bu! 3a ber himmel weiß Bie bu jurildgetehrt bift jum Gebet, Bur ftrengen Mäßigfeit, jum Fleiß.

Gunther.

Mein gutes Beib, es war ja boch zu spät.

Nein! nicht zu spät! Wär' nicht ber Krieg gekommen, Die Sinquartierung Tag für Tag, Und hätte nicht ber Hagelschlag Die ganze reiche Ernte uns genommen, Wir bätten uns boch wohl gerettet.

#### Günther.

Rein! Rein! Denn wie ich mich auch raftlos qualte, Wie ich in meines Angesichtes Schweiß Die Stunden zählte, So fliblt' ich boch: nichts half mir aller Fleiß, Da mir bes himmels Segen fehlte.

## Margaretha.

Mann, hab' ich nicht vier Rinber bir geboren? Gibt Gott, nicht Segen, wo er Rinber gibt?

## Güntber.

Bohl! Doch zwei Knaben haben wir verloren. Und, Mutter, sieh, jemehr mein armes Horz Die beiben andern liebt,
Um besto härter faßt mich ja ber Schmerz,
Denn Baterfluch, bem Bruber einst gegeben,
Er fällt zurild nur auf mein schuldig Haupt,
Bergiftet auch ber Kinder schuldlos Leben,
Indem er ihnen jeht den Bater raubt.

Bor' auf! Bor' auf!

Günthet.

Bergib! bie alte Bunbe

Rif wieber auf bes Amtmanns lettes Bort: "Schafft Ihr nicht Gelb zur angesetzten Stunde, So bin ich morgen früh mit Bache bort, Und führ' Euch in ben Schuldthurm fort !"

Barmberg'ger Gott! Rann nicht bie Flucht bich retten ?

Sünther.
Ich fliebe nicht! Er ließe euch wohl bann Statt meiner in ben Schulbthurm betten. Nein, wenn ich benn burchaus nicht zahlen kann, So wert er mich in Retten.

Margaretha.

Dich in ben Schulbthurm? — Rein ! bich laß ich nicht! Das Gut ift mehr noch merth als beine Schulb! Wir geben's bin!

Günther.

Es mag's ja niemand kaufen, 's ist ruinirt! — Ein fürstlich Erdpachtgut
Ist nur ein halbes Eigenthum. — Gland' mir,
Der Amtmann thut
Wohl seine Pflicht, darf nicht Geduld
Und Nachsicht haben mit dem schlechten Zahler;
Ich bin dem Filrsten nun dreihnudert Thaler
An Pachtgeld schuldig, deshald hat, ar Necht,
Wenn er sie eintreibt — Aber das war schlecht,
Daß er sich nicht vor meinem Jammer schente
Und mir das vorwars, was ich Lings berende.
Souwald, sammt, Werte. 11.

Das wedte die Berzweissung wieber, Und wie ich die Besinnung sast verlor, Riß ich mein knieend Kind empor Und eilte mit ihm nach dem Gasthaus hin. Da sassen denn die alten lust'gen Brüber, Und spielten drin. Sie riesen jubelnd mich herbei. Ich hatte keinen Dreier in der Tasche, Allein jeht galt mir alles einerlei, Ich krat verzweiselt an den Tisch, Und spielte frisch, Es solgte rasch ein Pasch dem andern Pasche Und so gewann ich denn vier Thaler.

## Margaretha.

Ach!

Batt'ft bu boch lieber nicht gespielt, bas Gelb Bringt feinen Gegen.

#### Günther.

Ift wohl wahr! —
Allein es sollte sen! glaub' mir, es fällt
Auch über uns ber Wirfel. Offenbar
Trieb mich bas Schicksal. — Höre nur!
Wir spielten weiter! — endlich schlug die Uhr
Die sechste Stunde. — Da lief alles fort:
"Komm auf den Markt, Seiltänzer spielen bort!
Romm mit!! — hieß es. — Ich dachte an den Knaben,
Er sollte doch auch eine Freude haben,
Und ging mit ihm die Künste anzuschaun.
Da war ein Mann, der machte tolle Dinge.
Mit einem undegreissichen Bertraun
Auf seine Kraft wagt' er die höchsen Sprlinge.

Ra es ging so weit, bente nur-Daß er auf einem Geil vom Thurm bergb Bis auf ben Martt nit einem Rarren: fuhr. Mara areiba. Dich schwindelt! - D! was boch ber Menich beginnt. Um Gelb fich au erwerben! Sauther, en in. gen abe, 34, mein Rinb, Mir warb auch schwindlich, und ein beimlich Graup . 22 Schlich eistalt fich burch Mart und Bein ; -Doch mocht es mobl aus andrem Grunte febn: Denn auf bemielben Blate fand ich ba. Bo ich mit bir einstmals bie Rauber fat! : : : : : : : : . Maraareiba. Birft bu benn nimmer bieß vergeffen ? Säuther. Aufe neue fab ich jenes graffe Bilb, Und eine Stimme raunte mir ins Obr: "Dein Schicffal ift erfüllt! Dort flebt ber Schulbthurm, bent an Rrang von Moor!" Margaretha. Richt in ben Schuldthurm, Bater! Guiber. Ralt graviff Befnchte Freund' und Anverwandte Und wie ein Bettler ftanb ich ba und bat, 11m Silf' und Rath -Doch jeder wandt' und brebte fich, Und feiner batte Sulf und Rath für mich. W. 195

Ja, als noch Reichthum war in unferm Haus, Da tamen zu bem Pfingst und Ofterfeste Sie alle oft als ungebetne Gäste Zw. uns heraus. Es wurde jeder freundlich aufgenommen; Jetzt kennt man uns nicht mehr, seit wir verarmt.

Säuther.

Es muß fo tommen!
Als sich nun teiner liber mich erbarmt',
Ich nirgends Hilfe fand, so schlich
Ich in ben Gasthof wieder mich zurück.
Ich seize mich in eine sinstre Ede;
Dacht' an die armen Einder und an dich,
Und, ich gesteh's — ich weinte bittersich!
Alargatetha.

Mein armer Mann!

## Güuther.

Bald tamen auch bie anbern Bom Markt zurück, und jubelten und lachten Und fiehe da, sie brachten Den Kilnstler auch mit in die Stube. Es war ein großer, schöner, träft'zer Mann. Man pries ihn allgemein, und unser Bube Macht' auch sich teet an ihn heran, Besah sein buntes goldbesetztes Kleid Und fragt' ihn dies und bas.

Margaretha.

Ja, er ift breift!

Der Mann mar liebreich, gab ihm gern Befcheib,

Und fragt' ibn mblich wiele ber Buter beifft ? of ober par Da wies ihn Mority benn an mich, 1155 den Toll 1156 Er griffte freundlich, feste fich, wie mit ihn beit beit Berlangte eine Flasche guten Bein Und schenite mir auch ein, Den Anaben hatt' ich in ble Stabb pefchiat, Die Sachen bort euch einzulanfen: So war ich mit bem Ranfter benn allein, .... 3ch trant; wie fühlt' ich mich erquicke! Der Frembe wußte balb mit Innigleit. Und mit gar fein gewandtem Becen Die Zunge mir zu lösen, So baß ich enblich ungsschent, Beil mir fein Bein bortreffic fomedte, Ihm auch mein ganges Berg entbedte: " Hier Line's O, nicht boch! Margaretha.

Nein, ich that ihm wirlich leib. Man fab's ibm an, er meint' es unverfteut; Oft ift ein Frember eher noch bereit Bu helfen, und glanb' titr, ber Dann bat Gelb Bie Heu; nicht etwa Pfennige ober Heller Erwarb er heut'; nein, einen gamen Teller Boll Gilbergelb, brache' ibm bas biechen Springen.

3ch möcht' um alles Golb nicht auf bas Seil. Margaretha.

Warum nicht? — O, mir folle es wohl gelingen. Cantherts on the sense 3ch habe Luft zu folden Dingen. Und ist es nicht ein froh Gewerbe ? Prich ? Willen ; 100 Da steht ber Mann in seinem knappen Aleibe, Bon Gold und Seibe,
Und sieht die Menge Bolls um sich,
Wie alles staunt und gasst.
Und hingerissen endlich bravo! schreit,
Ind bingerissen endlich bravo! schreit,
Ind bes Gelingens hoch erfreut,
Und burch das. Spiel mit der Gesahr,
Eh eine Stunde noch verrinnt,
So blant und baar
Das viele schone Geld gewinnt.
Der braucht nicht so wie du und ich zu sorgen,
Und kann vielleicht noch andern Leuten borgen.

Mollt' er bir borgen?

3. Sünther.

Borgen eben nicht! Doch solch ein Meister will bie Kunst vererben, Sie soll nicht mit ihm sterben; Es wär' ja Schade, ging sie mit ihm unter Er will sie andre lebren.

> Margaretha. Andre lehren? Sünther.

Bie meiust du bas?

#### Gunther.

Rein Sperling fällt Bom Dache, ohne baß es Gott nicht will, Biel weniger ein Mensch vom Seil. Ein jeber hat sein zugemeßnes Theil Des Lebens.

#### Margaretha.

Bater, schweige fiill! 3ch abne, was bu benkft.

#### Günther.

Was schauberft bu? Es ist recht schlimm, baß bich ber Schwindel plagt. Margaretha.

Du willft boch nicht.

### Günther.

Beib, hör' boch ruhig zu! — Kurz alles hatte ich bem Mann gellagt;
Das heiße Wasser stand
Mir in ben Augen. Und er dachte nach
Und sann, nahm mich theilnehmend bei ber Hand
Und sprach:
"Hört, ich will helsen. Lange sucht' ich schon
Mir einen Lehrling; aber unter allen
Hat weit und breit mir Euer kleiner Sohn
Am allerbesten noch gesallen.
Ihr sollt noch heut' dreihundert Thaler haben,
Doch liberlasit mir Euern Knaben!"

## Margaret ha.

Um Gottes Will'n, bu baft's boch abgefchlagen? Günther.

Das hab' ich nicht!

Baft bu es zugesagt?

Ganther.

Auch nicht! — ich wollte bich erft fragen.

So bist du noch unschlüssig?

Günther.

Mutter . ja!

Warum erschien mir in ber größten Noth Der Mann mit seiner Hilfe ba, Wär's nicht ein Himmelsbote!

Margaretha.

D, mein Gott!

Die himmelsboten taufen nicht bie Rinber Dem Bater ab!

#### Günther.

Abfaufen? fen gelinber,

3ch fieb' am Schulbthurm! Morgen ift bie Zeit!

Margaretha.

Du ftehft am Abgrund, Glinther! bift bereit hinab zu flurzen, borft verblenbet nicht, Wie der Bersucher zu bir spricht: "Erheb ben Schat mit beinem blut'gen Kinde!"

Günther.

Beib! Beib! - Der Meifter will ben Knaben lehren.

Rein! laß bich nicht bethören. Ein Meister gibt nicht, er verlangt ben Lohn, Doch er will bir abtaufen beinen Sohn, Er will bir Gelb für meinen Moritz geben, Und uns betrilgen um bes Kinbes Leben.

## Günther.

3ch weiß, bu liebst bie Rinber mehr als mich! Margaretba.

Berfünd'ge bich Nicht auch an meiner Liebe! Haft bn fie Roch nicht erfannt?

#### Günther.

Ich habe nie An ihr gezweifelt — aber jett —

## Margaretha.

Du baft ben Rnaben auf bas Spiel gefett, Bewinnft bu ce, fo gebt er bir verloren. Doch er ift unfrer Liebe beil'ges Bfanb, 3ch bab' ibn bir geboren. 3ch will ihn bir erhalten, theurer Mann! Ertenne boch ben bofen Beift. Der ibn von beinem Bergen reifit. Fortidleppen will er ibn bon Land au Land. Bu feiner Schuffe wirb er ibn anhalten, Nicht früh und fpat ibm fromm bie Banbe falten. Daß er ben Schöpfer bantenb preist. Denn wer fein Leben fo um nichts tann magen. Der weiß es nicht, was beten beift. Mit Schlägen wirb er auf bas Seil ibn iggen. Ausbehnen ihm bie weichen garten Glieber: -Da ftebt mein armes Rind mit bangem Bagen, Es fann nicht mehr, es fillrat vom Seile nieber, Es wirb halb tobt binmeg getragen.

Günther (auffahrend). Mensch! gib mir meinen Morit wiebert

Still! — Still! — Du barfft nicht nach ihm fragen, 's ift nicht bein Kind mehr, was sich bort zerschlagen. Du hast's verkauft mit allen Batersorgen, haft beine Schulb getilgt, und lebst geborgen!

Beib! - Mutter!

Margaretha.

Doch bu wirst tein Gillet erwerben, Denn Baterfluch veröbet bieses haus. Berflucht, verlauft, 's ist beibes einersei, Die Bäter stoffen ihre Söhn' hinaus, Und milfen einsam sterben.

Günther (rafc).

Nein! — Nimmermehr! Nein! es barf nicht geschehn! (Sehr weich.)

Bor', Margarethe, fprich nur, - foll ich morgen Denn wirflich in ben Schulbthurm gehn?

Allmacht'ger! ift fein Ausweg?

Günther.

Auswea? — Nein!

Bezahl' ich nicht, so werb' ich fortgebracht; — Und in bem Thurme ist so öbe Nacht, Ich werbe bort so ganz allein Mit mir und meinen bosen Träumen seyn.

Margaretha.

Allein nicht! benn bes Ew'gen Auge wacht! Und du bift jeto wieder rein. Die alte schwere Schuld ist abgebilft, Der Fluch versibnt; du hast als Mann und Christ Den letzten harten Kampf flegreich beftanben. Des bofen Geiftes goldne Worte fanden Richt Platz bei bir; bu bift zu fromm gefinnt, Haft bas von Gott bir auvertraute Kind Um zeitlichen Gewinn nicht hingegeben.

Mein theures Beib!

Margaretha.

Und wenn du schläfft, umschweben Im Traum dich die Gestalten beiner Lieben. Hier steht ich mit den Kindern, und von drüben Dort winken auch schon dir zwei Engel zu. Es schüttelt nicht der Schred dich aus der Rub' Siehst du im Traum das Seil vom Thurm gespannt, Und oben deinen Morin gehn und wanken, Und siehst gesesselt, denn du hältst die Nanken Dreihundert Thaler in der Hand.

Sauther.

D, bu mein Schutzgeist! mir von Gott gefandt! . Was aber willst bu ohne mich beginnen? Maxaaxetha.

Laß mir nur Zeit! ich werd' es wohl exstunen! Wir woll'n hier theilen beine Roth: Berkausen will ich alles, unfre Betten, Wie du auch schlafen auf dem bloßen Stroh, Wie du nur effen Salz und Brod, Das Unglick trägt sich leichter so. Und auch arbeiten woll'n wir Tag filr Tag, Und beten woll'n wir Nacht für Nacht, Bis es gelingt, und bis wir dich erretten. Ich will nicht ruhn, bis ich den Flirsten sprach, Bis ich die armen Kinder ihm gezeigt; Es rührt ihn sicher, und vielleicht Erläßt er dir die schuld'ge Bacht.

#### Günther.

D, Margarethe! wie foll ich bir banken!
's war nahe bran, fast bätt' er mich verführt,
Schon kamen böse, sinbliche Gebanken —
Doch bu hast mir bas Baterberz gerührt.
Hätt' ich bich nicht — —

#### Margaretha.

Dein Dant gebilirt bem herrn! Nur er hielt bich, baß bu nicht mochtest wanten. Geb, bete an ibm!

## Günther.

Ja! bas will ich gern!
Ja beten will ich, baß er mir verzeihe
Und zu bem Gang mir morgen Kraft verleihe.
Doch Herzensweib, komm! komm, und bete mit!
Bielleicht, baß mich ber Herr erhört,
Wenn mich ein Engel, so wie bu, vertritt,
Daß Gnad' er gibt, bem Reuigen, bem Armen,
Und eines Sünders Hoffmung nicht vernichtet.

Bas zweifelst bu? — Sein Name ist Erbarmen! 's ist ja ein Bater, ber bort oben richtet! (Belbe geben ab.)

## Vierter Auftritt.

Moris. Cophie.

Morik.

Romm nur, bie Dagb belaufcht uns jebes Bort. Und fieb, bie Eltern find icon fort. Sophie.

Run aber ibrich! Dier find wir ungeftort, Sag's noch einmal, mas bu im Sinne haft. Morik.

Mein Schwesterchen, bu baft es ja gebort. Saft bu's noch immer nicht gefaßt? Sophie.

Und beimlich von uns gebn, bas wollteft bu? Morit.

Gutwillig gab's bie Mutter boch nicht zu. Daß mich ber frembe Mann bort mit fich nimmt. Der Bater fab mich nicht, ich ftanb ihm nab, Als ibm ber Frembe in ber größten Roth Kur mich breibunbert Thaler bot. Er wollte nicht und faß unschluffig ba. 3ch aber bachte, Gott bat bich bestimmt. Daß bu ben Bater retten follft; fie baben Ihn alle abgewiesen, wollen lieber Das Gelb vergraben. Als einem armen Mann es leibn. Mag's ibnen Gott verzeibn, Er bat bafür mir armen Anaben Den Weg gezeigt burch jenen Mann. Wie ich ben Bater retten fann.

## Sophie.

Das wohl! Doch aber bich foll ich verlieren?

Soll'n sie ben Bater in ben Schuldthurm sübren? Willst die Mutter weinen, Aagen hören? Du sollst den Bater und die Mutter ehren, Auf daß dir's wohl geh' und du lange lebest!

So viel verlangt boch taum bie Rinbespflicht!

Sophiechen, zweiste nicht! Ich will dir folgen. Magst du selbst entscheiben; Hor', soll ich bleiben? — Soll der Bater leiden Im Kerter? Oder soll ich freudig gehn? Sophie.

Was wird die arme liebe Mutter sagen, Und was der Bater, wenn er es erfährt?

Die Mutter? — Ja, sie wird wohl ausaugs klagen, Doch ist sie fromm, und sieht's gewiß bald ein, Daß es so mußte senn,
Daß uns der himmel sethst das Geld beschert;
Wie wär' ich denn dreihundert Thaler werth? — Haft du nicht oft mit mir im Stillen
Gebetet, daß der herr die Sorgen wende
Und unsern lieben Ettern Hills send ?
Und siehst du nicht, daß er uns jetzt erhöut?
Grad' in der Stunde, die so bang' und trübe,
Beweist er seine Batersiebe
Und zeigt mir unversenndar seinen Willen.

## Sophie.

Gebn! Gebn! und ihn erflillen.

Du sollft bes Baters Retter seyn! Mein guter Morit! lebe wohl! — allein So heimlich?

#### Morit.

Ließe mich die Mutter wohl, Benn sie es wilste? — Rein ste soll Durchaus nicht früher mich vermissen, Bis daß der Bater Kund' erhält, Der Wechsel, den er ausgestellt, Sen nun zerrissen. Und wenn sie dann ihm in die Arme fällt, Bor Freude beide Eltern weinen milssen, Dann mögen sie es wissen. Doch früher nicht; dann sprich mit frohem Ruth: Der Moritz läst euch berzlich grüßen, Zürnt nicht auf ihn, er meint es gut, Er bittet euch, daß ihr nicht weinen sollt; Es geht ihm wohl; Gott hat es so gewollt!

Wenn ich's vor Thränen werbe fagen können! Doch gehst bu gern auch? Haft bu auch Bertraun Bu beinem neuen Herrn?

## Morik.

Sophiechen, bir gesteh' ichs gern, Es faßt mich wohl ein stilles Graun, Gebent' ich an bas Seil so hoch gespannt. Da werb' ich auch brauf tanzen sollen. Dann steh' ich thurmhoch, blide in bas Land Weit weit hinaus! Und meine bangen Thräuen werben rollen, Denn nicht mehr seh' ich unser keines Hans. Sanbie.

Und bann vergißt bu bich und fällst himunter.

Nein, ich ermanne mich und schreite munter Das Seil hinab; erfülle dann geduldig, Was mir mein Herr wird sagen; Ich din ihm ja dreihundert Thaler schuldig, Er hat sie im Bertraun auf nich gegeben, Ich will sie ihm mit Blut und Leben Gewissenhaft abtragen.
Und spricht er mich denn endlich frei, Dann kehr' ich heim in einem schönen Wagen Und bring' Geld wie Heu, Und leg' es dankbar vor den Eltern nieder Und din dann euer alter Morih wieder.

D wärst bu boch schon ba!

Morit.

Die Beit verfliegt.

Bis tabin aber sey bu recht vergnügt, Recht fromm und gut und fleißig, daß sich nie Die guten Eltern um bich fräufen, Und seyt ihr fred und gildtlich, bann Sopbie, Dann sollt ihr auch an euren Mority benten.

1 white of

Morit.

Sep gefaßt, und mergen follh Einh nur nicht jeftig auf; deim erfen Mach

Des himmels muß ich meinen Weg beginnen. Bib mir ju auter Lett mein Morgenbrob Und einen Schwesterluß mit auf ben Beg. Laft bu bie auten Eltern rubig brinnen Roch schlafen, und wenn fle bann nach mir fragen, Dann maaft bu fagen : 3ch ware zeitig in bie Schule fort ! Es ift ja feine Luge, bort Erwartet ja and eine Schule mich. Dann lauf' ich Beschwind zum Tanger, eh er noch bie Stabt, So wie er wollte, frilb verlaffen bat, Und fpreche : Rebmt mich, aber gebt bas Gelb. Und bab' ich's bem herrn Amtmann zugestellt. Dann fort! in Gottes Ramen in bie Belt! Sophie.

In Gottes Ramen! tonnt' ich mit bir gebn! Doch ohne Abschieb von ben Eltern?

Morit.

Rein!

Noch einmal will ich beibe sehn, An ihrer Bruft noch einmal schweigend liegen, Das soll ber Abschied seyn. Dann eit' ich in mein Kämmerchen geschwind, Dort will ich tief mich in die Kissen schwiegen, Und weinen bis ber Tag beginnt!

# Sünfter Auftritt.

#### Die Borigen. Margaretha.

Margaretha.

Seph ihr noch wach, ihr Kinber? es ift fpat, Und wird wohl Zeit, baß ihr zu Bette geht. Morits.

Ja meine Mutter! Schläft ber Bater schon? Margaretha.

Er betet noch, mein guter Sohn!
Geht, betet auch für ihn! er braucht wohl Kraft, Denn morgen hat er einen schweren Gang,
Da führen ihn die Häscher in ben Kerker.
Doch seph nicht bang,
Der Bater ist gar fromm und tugenbhaft.
Ungliick ist stark, boch Gottessucht macht stärker.

Sonbie.

Wir wollen beten, bag ber herr es wenbe. Maraaretha.

Thut bas und legt's getrost in seine Hände. Komm benn, Sophischen, laß uns schlasen gehn! Gut' Nacht! mein Sohn!

Morit.

Ach, Mutter! gute Nacht! Margaretha.

Du weinst, mein gutes Kind? — Sen boch gefaßt! Laß beine Thränen nicht ben Bater sehn, Gehst bu noch zu ihm. Eine große Last Liegt schon auf ihm. Wir milfen ruhig scheinen, Denn ihm zerreißt's bas Herz, sieht er uns weinen. Morit.

hier fieht er's boch nicht! Mutter, gute Rach! Nur einen Rufi, nur einen gib mir noch! Rargaret ha (faßt ibn).

Mein lieber Sohn, bernhige bich boch ! Beb, eile in bein Betten bich ju legen.

Morit.

3d will! Doch gib mir erft noch beinen Segen!

Der Berr behüte bich und segne bich, Er sen bir guäbig und verleih' bir Frieden! So! — und nun geh und schließe beine milben Bon Thränen feuchten Augenlieder. Schlaf wohl!

Sonbie.

Schlaf wohl, mein Bruber!

Morit.

Gute Ract!

(Margaretha geht mit Sophlen ab. Morts bleibt einen Angeiblick noch ftehn, und ftarrt schweigend vor sich hin; dann spricht er sehr weich:)

Seh, armer Moritz! lege still dich nieder!

Wo auch bein Auge künstighin erwacht —
Die Mutter weckt bich boch nicht wieder!

(Er geht weinend langsam ab.)

# Zweiter Anfzug.

# Erfter Auftritt.

Gunther allein.

(Er fist mit gefalteten Santen an einem Tifch und liest in ber Bibel. Nach einer turgen Bunfe macht er tas Ruch zu, fieht auf, bringt schweigent einige Popiere in Ordnung; endlich fest er ben Lehnfluhl, auf melchem er gefesten, bei Seite.)

## Günther.

Steh, alter Freund! auch dich werd' ich vermissen! —

(Er zieht die Wantuhr auf.)
Im letztenmal! Lauf! bleibe ja nicht siehn!
Du hast mir manche schwere bange Stunde
Herauf gesührt, und wieder mitgenommen. —
Es wird noch manche bange, schwere kommen,
Du sindest sie, brauchst gar nicht weit zu gehn!
Fort! eile von Secunde zu Secunde!
Laß beinen Pendel, gleich des Perzens Schlägen
Im Busen hier, sich schneller hin bewegen,
Vielleicht bringt eine Stunde Wiedersehn!

# Bweiter Auftritt.

Gunther. Margaretha, ein Badden tragen.

Günther.

Mein gutes Weib, mas haft bu?

Margaretha.

Deine Sachen.

Was ich vermochte, pactt' ich hier bir ein.

Es ift bort ficher talt und fencht,

Sie machen bir vielleicht

Ein bürftig Lager nur von Strob.

Da bacht' ich so,

Dir wilrbe eine Dede nothig fenn.

Günther.

Bohl! aber wir besitzen ja boch feine.

Margaretha.

O ja! ich habe mit Sophiechen eine In ber vergangnen Nacht Für bich gemacht.

Gauther.

Sabt ihr? Allein woher nahmt ihr bas Zeug?

Margaretha.

Das fen bir gleich.

Nimm bu fie nur; lag bich von mir erbitten.

Günther.

Du wirst mir's nicht verschweigen, wirft mir's sagen,

Margaretha.

Sieh nur, ich brauch' es nicht zu tragen, Mein warmes Winterkleib hab' ich zerfchnitten.

## Ganther.

Mein Gott! bas lette gibt fie frendig ber! Beib! ach, wie macht bu mir ben Abschieb schwer! Margaretha.

Nicht boch! Hast bu mir alle bie Bapiere, Die Manuale schon zurecht gelegt, Daß ich sie richtig weiter flibre?

Günther.

Bier find fie.

#### Margaretha.

Saft bu alles aufgeschrieben, Bei wem und wo bu noch in Reft geblieben? - Günther.

Bier ftebt es.

## Margaretha.

So! — nun sen bu recht gefaßt, Mein Gilnther! wirf getrost die ganze Last Auf beine Margarethe. Laß mich walten, Nicht will ich ruhn, dis meine Arme dich Hier wieder froh umfangen halten.

# Günther.

Rein! sorge nicht für mich! Rur für die Kinder! mußt ja doch allein Jeht ihnen alles — Bater, Mutter seyn!

Margaretha (einlenfenb).

Die Kinder? o, es wird mir sicher gliden Den Amtmann zu erbitten, daß ich fie Recht oft zu dir barf schieden.

#### Sunther.

Ja, Margarethe! thu bas, laß mich nie Ganz ohne Rachricht.

Rein! — mit unsern Grilfen

Soll oft ber Morits ju bir wanbern muffen. Gunt her.

Der Morit, ja!

Margaretha.

Und wenn er vor dir steht, Mit seinem kindlich frohen Angesicht, Dem großen Aug', aus dem so klar Die Seele schaut, so rein und unverdorben, Dann Bater, hörst du, dann vergiß es nicht, Wie theuer dir der Knade war, Und wie du ihn auss neue dir erworben.

Günther.

Wo ift mein Mority boch?

Margaretha.

Längft war' er bier,

Allein er schläft wohl noch.

Günther.

Ach könnt' ich bir

Beschreiben, wie er gestern Abenb Zur guten Racht noch zu mir tam, Wie er, bie Thränen in den Augen habend, Mich zehnmal wohl in seine Arme nahm, Und sich so sest an meinen Busen brückte, Bis ich ihn benn zu Bette schickte. Da bacht' ich: Gott, für dieses holde Kind, Hätzgaretha.

Das war bir nur beim Wein so vorgefommen, hier warst bu anders gleich gesinnt.

#### Günther.

Rein, nur burch bich! magst bu's auch von bir schieben, Ich bin nur fromm, weil bu es hist, geblieben!

# Drifter Auftritt.

Die Borigen. Cophie.

#### Sophie.

Der Amtmann, lieber Bater, burch ben Garten Sah ich ihn hastig nahn, was will er boch?
Günther.

Rommt er? — er tann bie Stunbe nicht erwarten!

Mein Gunther, bu follft fort?

# Sophie.

Rein , Bater ! Rein !

Gewiß, bas wird ber Amtmann nicht verlangen!
Günther.

Es muß fo fen!

# Margaretha.

D, laß mich erft noch seine Anie umfangen! Er weiß noch nicht, wie eine Gattin fieht.

## Günther.

Du sollst bem harten Mann nicht nahe treten. Er hat bes Knaben Bitte schon verschmäht, Es ist genug! Hier steh' ich! fass er mich! Ich folge ibm gebuldig, in die Keste! Doch wollt' er's wagen, Dir, wenn bu iniend ihn gebeten baft, Es bennoch hart und brobend abzuschlagen, So steh' ich nicht bafür, baß solchen Gaft Richt aus bem Paus' ich möchte jagen.

Cep ruhig, Bater!

Günther.

Ja, ich will es sevn!

Sen bu es auch! — Mit mir hat er's allein! Ihr send ihm gar nichts schulbig! — gar nichts! nein!

Margaretha.

D bitte, schweig! Sophiechen eile, lauf! Und wede schnell ben Morit auf!

Sophie.

Er ist schon wach! -

(Cie eilt ab.)

Margaretha.

Es flopft!

Günther.

Es flopft? - Berein!

# Dierter Auftritt.

Die Borigen ohne Cophie. Der Amtmann Braun.

(Er tritt ernft berein, und fieht fie fcweigend an. Endlich fagt Wargaretha, ibm bie Hand reichenb.)

Margaretha.

Berr Amtmann, fend willtommen!

Amimann.

Laßt nur, laßt!

3ch weiß, ich bin Euch tein willfommner Gaft. Mag's auch nicht fevn!

Günther.

Das steht bei Euch und mir! Allein, Willsommen! — heißt ber alte Brauch, Und wem's die Hausfran sagt, ber bankt ihr auch!

Margaretha (bittenb).

Still , Bater !

## Amtmann.

Fünfzehn Jahre find's gewiß
Seit ich die Stube hier nicht mehr betreten, Wo mich der Alte gern willsommen hieß! Da schlug ich freudig ein! — Sein Stuhl ift leer! Schlaf alter Freund!

# Günther.

herr Amtmann, Ihr tommt ber - Amtmann (einfallenb).

(Bu Margarethen )

3hr sepb bie Tochter? — wohl erkenn' ich Euch, 3hr seht bem alten Mann recht gleich. — Gabt 3hr auch Kinder?

· 3a!

Ginther.

Was fragt Ihr boch?

Ihr solltet's ja schon wissen, beukt nur noch An gestern, wo ich bei Euch war.

Amimanu.

Ach ja!

Ein Rnabe war mit Euch zu mir getommen.

Margaretha.

Das mar mein Gobn !

Amimann.

Bahrhaftig, lange sah Ich nicht ein ind mit solchem Neben frommen Gesicht! Nein, ich vergess es nie, Wie ich mit Euch sprach ernst und scharf, Und er sich auf die Keinen Knie Wit Thränen vor mir niederwarf!

Margaretha.

Und boch vergebens? —

Günther.

O! beuft nur bran,

Wie Ihr ihn boch verstießet, harter Mann!

Amtmanu.

Ich war nicht hart! nein! ich war nur gerecht! Ich muß auf firenge Zahlung halten, Und meines Fürsten Gut verwalten. Als treuer Knecht.

Er hat's ja längst gebeffert und bereut.

#### Amtmann.

Ich meint' es väterlich und rief Den innern Richter wach, ber in Guch schlief.

#### Günther.

Das war nicht Guer Amt, er war schon mach!

#### Amimaun.

3ch wollte des Gesetzes ganze Macht Euch sühlen lassen, dis Ihr nach und nach Bon Eurem Silnbenrausch erwacht, Durch strenge Zucht zur Besserung getrieben Das alte Böse wieber gut gemacht. Allein des Knaben Flehn ergriff mich tief. Ich dachte, wen sein Kind so noch mag lieben, An dem ist manches Gute wohl gebieben, Und dieses Kind! Dieß liebe herze Kind —

Margaretha (zu Gunther). Laf mich ben Morit rufen. Sa, gefchwind!

#### Amimann.

Ihn rufen? — Meiner spotten laß ich nicht! Ja, schaut mir nur frech ins Gesicht, Ich kenne alles, was Ihr habt vollbracht. Gesessen hab' ich fast vie ganze Nacht, Um an den Fürsten den Bericht zu sassen, Daß er Euch die rückftändige Pacht Aus Gnaden mög' erlassen. Es hatte mich zu tief, zu tief gesammert, Als sich das Kind um meine Knie geklammert. Und num —

Berr Amtmann, reicht mir Eure Banb!

Amimann.

Rein , fort !

Günther.

Bergeiht, wir baben Guch vertannt.

Margaretha.

Ich eile Euch ben Knaben herzubringen! Er hat Euch ja bas Berz erweicht, Jeht soll er bankenb Eure Knie umschlingen! (Sie will fort.)

Amimann (fie zurudhaltenb).

Den Knaben? — Wie? — Fran wilftet Ihr vielleicht Noch nichts? —

Margaretha.

Mein Gott! was foll ich wiffen? -

Amimaun.

Wo ift bas Kind?

Margaretha.

Er sieht fich eben au, Er ift taum aufgestanben aus bem Bette.

Amimanu.

So hatt' ihn wirklich biefer Mann Bom Mutterherzen beimlich losgeriffen? —

Margaretha.

Was benn?

Günther.

Was gibt's? was hätt' ich benn getham?

#### Amtmann.

Schweigt, frecher Mensch! Berrathne Mutter, raust Das Haar Euch aus! — Auf daß er sich errette, Hat bieser Bater Euer Kind verkauft! —

#### Margaretha.

Rein! nein! ich will Euch gleich ben Moritz zeigen!
(Sie eilt fort.)

## Amtmann (gu Gunther).

Bollt Ihr es langer noch verschweigen? Last Ihr sie gehn, auf daß sie ihn nicht finde?

# Günther.

Herr Amtmann, ich gesteh's, es hat zur Sinde Mich gestern fast ein böser Geist verführt. Bar' es geschehn, die Schuld war' auch mit Euer. Ihr hattet zur Berzweislung mich getrieben. Schon faßt' er gierig nach dem armen Kinde, Allein es war ja doch zu theuer Dem Baterherzen noch geblieben

#### Amimann.

Ihr sagt vergebens schine Worte ber!

Margaretha (hereinftürzend).
Wo ift mein Sohn? — Sein Bett ift talt und seer!
Es feblt sein hut!

## Günther.

Wo ift ber Mority? - wo?

#### Amtmann.

Elenber, schweigt, verstellt Euch jest nicht mehr! (Er zeigt einen Beutel.)

3ch tenn' Euch nun! hier ift bas Sunbengelb! (Er wirft ein Bapier auf ben Sifch.)

Rehmt Euren Bechsel ba! — er ift zerriffen! Gott aber wird ihu einzutragen wiffen! "
Günther.

Balt ein! woher bas Belb?

Margaretha.

Bo ift mein Rinb?

#### Amtmann.

Fort ift's! Ihr sucht vergeblich Euren Anaben, Der Tänzer hat mir beute früh für ihn Das Gelb gebracht. Des Baters Schuld ift quitt! Margaretha. Mann, solltest bu mir was verschwiegen haben?

Es tann nicht fenn! Gunther.

So wahr ein Gott ist, nein! Fort! nehmt bas Gelb ihm wieder mit, Ich will den Menschen noch vor Euch verklagen, Daß seine Frechheit meinen Ruf besteckt.

#### Amtmann.

Auch Eure will ich langer nicht ertragen! Ihr sevb entbeckt! Ich habe selbst auf bes Seiltangers Wagen Bor einer Stunde Guren Sohn gesehn!

Mein Rinb?

. Günther.

Es ist nicht möglich!

Amtmanu.

Schweigt!

 $\chi = 250$ 

Der Mensch hat mir ihn selbst gezeigt, Da saß bas Kinb, und weinte bitterlich!

Mein Rind! Mein Rinb!

Günther.

Rein! fag' ich, nein!

(Sinauerufenb.)

Sophie! Dabden! fcnell berein!

(Bu Cophien, welche angfilich hereinkommt.)

Wo ift bein Bruber? rebe! fprich!

Sophie.

Schon früh ist er zur Schule heut gegangen!

Günther.

Seht ihr, ba bat ber Rerl ihn weggefangen! Margaretha.

Muf. bol' ibn wieber!

Güntber.

Ja! Berr Amtmann, frifc!

Nehmt ben gerriffnen Wechsel von bem Tifch.

3ch schreib' ihn noch einmal! — Werft ihm bas Golb

Ins Angeficht , entreift ibm meinen Rnaben.

3ch bring' ibn erft ber Mutter, und bann follt

Ihr mich fogleich für Euren Schulbthurm haben.

# Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Der Geiltanger.

Beiltanger.

Wohnt nicht herr Glinther bier? -

#### Günther.

Her ift er, ja

Ihr kommt ihm just recht in ben Weg gelaufen! Wo ist mein Sohn? Ihr habt ihn mir geranbt! Beiltänger.

herr! mäßigt Euch! es ift Euch nicht erlanbt, Den Burschen erft mir zu verlausen, Und bann — —

> Sünther. Ich hab' ihn nicht verkauft! Margaretha.

> > Rein! Rein!

Das Kind ift mein! Bo ift er? Wo babt Ibr

Wo ift er? Wo habt Ihr ihn hingeffihrt? Seittänger.

Mein Bagen hat die Grenze schon passirt. Allein ich komme jeht in euer Hans Und bitte mir hier kurz und gut Des Burschen Bäsch' und Kleider aus. Mit hab' ich sie bezahlt.

Sophie (in großer Angft).

D Gott!

Margaretha.

Mein Blut,

Mein Herzblut ift bas Rint; gebt 3hr's nicht balb Zurlick, so braucht bie Mutter selbst Gewalt. Beiltänger.

Was hab' ich mit ben Weibern hier zu ftreiten, Wo nur ber Mann und Bater gilt! — Mit Euch hab' ich ben Hanbel mur gemacht, Euch hab' ich auch mein Wort erfüllt!

Souwald, fammtl. Berte. IL.

#### Günther.

Berleumber, hab' ich bir mein Kind gebracht? Du haft es von ber Strafe bir genommen! Reiltäuger.

Der Knab' ist heute früh zu mir gekommen, Und sprach: Der Bater hat sich nun bebacht, Und schickt mich Euch; doch milit vor allen Dingen Ihr gleich bas Gelb zum Amtmaun bringen.

Margaretha.

Der Morit felbft?

#### Günther.

Er lügt uns etwas vor. Seiltänzer (zum Amtmann). Nicht wahr, ich bracht' Euch sechzig Friedrichsb'or? Amtmann.

Ihr thatet's.

## Günther

Nein! Herr Amtmann, er betrilgt Mich um das Kind! O, steht dem Yater bei! Laßt ihn, den Kindesränber, fassen! Gewiß ist noch mein Sohn nicht weit; Thut Ihr es nicht, so gibt es blut'gen Streit, Und Mord vielleicht. Ich will das Kind nicht lassen! —

Alargaretha (jum Amtmann). Dentt boch, es hat ja geftern Euch gejammert,

Wie sich bas Kind um Eure Knie geklanmert! Dier fällt die Mutter bittend vor Euch nieber: O gebt mir meinen Mority wieber!

## Amtmann.

Steht auf! fo wart 3hr wirtlich frei von Schulb? 3hr battet nicht ben Sunbentauf geschloffen?

#### Sophie.

#### Ach Bater! - -

Sünther (hort nicht auf fie).
Rein! mein Beib und Gottes Hulb hat die Bersuchung kark zurückgeftoßen.
Längst war ich Eurer beut gewärtig,
Bon allem hab' ich Abschieh schon genommen, hier liegt mein Bilindel Sachen fertig,
Ich solg' Euch; boch erst milkt Ihr mit mir tommen,: Wein Kind nur schaffen, und ich nung es wiffen,
Wie es ber Bösewicht an sich geriffen.

## Margaretha.

D nimm mich mit, ich fann bich nicht verlaffen, Du follft mit mir so Angft als Freude theilen! Die Mutter muß ihr Rind zuerst umfaffen Und mit ihm nach ber heimath eilen!

# Seiltanger.

Das also ist ber Dant, die große Freude, Daß Euer Mann nicht in ben Schuldthurm geht? — Wahrhaftig ich beneid' euch beibe Nicht um das bischen Liebe!

# Marggretha.

Mie versteht

Ihr boch bas Mutterherz? — Fragt biesen Mann, ob er mich lieben würde, Traut' ich ihm nicht, baß er sich Roth und Schmerz Biel lieber selbst aufbürde, Eh' man ben Kinbern seiner Actung wegen Ein Haar nur trümme! Wer Kinder frankt, statt ihrer tren zu pflegen, Bor bem, Leichtstinn'ger, hütet Euch! Denn Kinder sind ein wahrer Gottessegen Und machen auch den Armen reich: Wer sie entbehrt, kennt nicht die Engelsstimme, Die noch auf dieser Erbe zu uns spricht.

#### Günther.

Ja! ja! mein Weib, bu kennst bie Mutterpflicht, Du: barfst getrost bie Bürbe auf mich legen. Doch fort, herr Amtmann! fort und gögert nicht!

#### Amimann.

Wohlan , so tommt!

(Bum Geiltanger.)

Auch Ihr folgt mir; es soll Die Sache balb sich klar und beutlich zeigen, Und dann nehmt Euch vor mir in Acht.

Sünther (fein Badden Sachen nehmenb). Sophiechen, lebe wohl! Folg beiner Mutter, sen bilbsch gut und fromm, Sie kehrt mit Mority balb zurud!

(Bu Margarethen.)

Nun tomm!

Bophie.

Rein Bater! bleib! — ich tann nicht langer schweigen! Der Mority wird nicht bose fenn, Er hat fich felbst vertauft.

> Günther. Wie? er allein? Margaretha.

Bas fagft bu, Rinb? -

Sophie.

3a, liebe Mutter! 3a! -

Er hört' es selbst, wie jener Frembe ba Dem Bater gestern in ber größten Noth Filr ihn breihundert Thaler bot. Doch Bater, sagt er, wär' ihm nicht zu Willen Gewesen, auch du wilrbest das Berlangen Des Mannes sicher nicht erfüllen. Das ging dem armen Jungen benn so nah, Und ob er gleich die ganze Nacht durch weinte, So ist er bennoch hente früh im Stillen Selbst nach der Stadt gegangen, Weil er den Bater so zu retten meinte.

Günther.

Mein Gott!

Amimann.

Du Berzenstinb!

Margaretha (begeiftert).

Es ift mein Sohn!

3d bab' ibn bir geboren . Bater! - ich!

## Günther.

D Weib! mag Rummer mir und Armuth brobn,

Sie haben nicht Gewalt mehr über mich!

3ch bin ein Reichgefegneter burch bich!

(Der Seiltanger ift mahrent Sophiens Ergablung unbemerkt abgegangen, und tritt jest, ben Moris an ber Sanb, wieber berein.)

Beiltanger.

Ja, ihr fend reich! hier ift gebiegnes Golb!

Margaretha,

Mein Morit! Bab' ich bich!

#### Giniber.

Dein Rinb! Mein Rinb!

#### Margaretha.

Du haft von beiner Mutter fortgewollt? Saft nicht an ihre Angst gebacht?

## Morit.

Ihr lieben Eltern! ach verzeiht! Ich meint' es gut! nun laßt mich aber gehn, Wird Bater boch nicht in ben Thurm gebracht.

#### Günther.

Rein! nein! bu bleibst! und bist ber Mutter Trost. Im Schuldthurm traum' ich froh von Baterglück. (Zum Gelltanger.)

hier habt Ihr Euer Golb! nehmt es zurild! Und nun, herr Amtmann, fort! im Augenblick, Wo jest bie Mutter mit bem Knaben tost, Wird ihr ber Abschieb leicht.

## Beiltanger.

Es ift genug !

3hr habt ben alten bojen Geift bezwungen! Bergeffen sen ber Daß, versöhnt ber Fluch! 3hr habt getämpft!

(Auf Morit zeigenb.)

Ihm ift ber Sieg gelungen! -

Margrethe, Schwester! Schan ins Auge mir! Sieb. ber verstofine Bruber fleht vor bir!

(Er reift ben Bert berunter.)

Gunther (erftaunt).

Der Bruber? -

War' es möglich? — Sigismunb?

Du marft es?

Beiltänger.

Ja! o tomm an meine Bruft. Ich habe Schwesterliebe lang entbehrt.

Margaretha.

Du bift's, bas Berg fagt mir's, bu mußt es febn. Seiltäuger.

Komm Schwager! schlage auch mit ein. Nimm bu mich freundlich auf an beinem Berb.

Günther (fcuchtern).

Ich bin mir gegen bich gar viel bewußt. Kannst bu verzeihn?

Beilt anger.

Du bist mir lieb und werth! Bist gar ein treuer Bater, guter Gatte. Ich habe bich versucht; vergib auch mir, Doch weil ich bich bewährt getroffen, So komm! Dir stehn die Bruberarme offen!

(Er umarmt ibn.)

Amimann (nach oben).

Mein alter Freund! Fluch reicht nicht übers Grab! Drum senbe Batersegen jetzt herab!

Ganther.

3ch hab' es lange, lange fchwer bereut!

Beiltanger.

Ich glaube bir's! — und ich bin weit und breit Zu Land und Meer bie halbe Welt burchzogen. Mit Leibenschaften flets im Streit.

Sab' ich mich felbft um manches Glück betrogen. Bis enblich boch bas Beffre in mir fiegte Und ich mich in mein Schickfal fligte. Da schwor ich mir, es solle mir gelingen, Euch ftatt bes Aluches Segen beim zu bringen : Und flibn vertrauend auf bie eigne Kraft. Bab' ich bas Seil thurmboch gesvannt, Mich hat bas Bolt bewundernb angegafft. Inbef ich meine Grug' euch jugefanbt. Und febt, bas flücht'ge Glüd, es ward mir bolb : 3d ichauberte nicht an bes Abgrunds Rand. Das leben waat' ich, und gewann mir Gold! Co tam ich enblich in bas Beimatblanb : Bon Freud' und Liebe ftand bas Berg mir offen. Da bort' ich, welches Unglud euch betroffen. Und wie ibr gang verarmt; ba fubrte ibn Die Roth felbft geftern nach bem Stäbtchen bin. 3ch machte mich an ibn, und es gelang. Dag ich in fein Gebeimnig brang. Und ich beschloß, ihr mögt es mir verzeibn. Such zu verfuchen, eb ich mich entbectte: Wenn eure Sand fich nach bem Gelb ausstrectte. Und ihr ben Knaben gabt - fo mar er mein! Mein feine Liebe, mein bie Baterforgen! 3hr fabt mich nie; ich lebrt' ibn euch vergeffen. 36 batte weit mich, tief mit ibm verborgen, Ibn treu erzogen, und mas ich befeffen, Das mar in Bufunft fein! -Wohl mir! ich bab' euch lieb und treu gefunden! Wollt ibr's, fo enbigt bier mein Lauf. Ruf'. Schwester, sie jurud bie Jugenbftunben,

Seil', Bruber, meine tief geschlagnen Bunben, Rehmt mich in meine Beimath wieber auf! — Margaretha.

D fev willfommen !

Günther.

Bruber, feb millfommen !

Und Bater geht nicht in ben Schulbthnrm? Reiltanger.

Rein !

On follft ihn retten, was ich hab', ift bein! Margaretha.

Und was ich habe, meine lieben frommen Schuldlofen Kinber, meinen braven Mann, Ich geb' bir's auch! 's ist mehr noch als bein Gelb! Seiltänzer.

Wohl ist es mehr! dankbar nehm' ich es an, Und froh umfass ich meine Welt;

(Er umschlingt alle).

## Güniber.

Erft jett haft bu ben allerichwerften Stein, Den Baterfluch vom Bufen mir genommen! Amt mann.

Des Menschen Sünde ift allein sein Fluch, Drum kennt ihn nur der Mensch, Gott kennt ihn nicht. Wem das Bewustsen tiese Wunden schlug, Der glaubt, der Herr geh' mit ihm ins Gericht. Er aber ist die Liebe und Geduld, Er sendet jedem Sonnenschein und Regen. Sen du nur rein und frei von aller Schuld, Dann bringt dir Menschensluch boch Gottes Segen

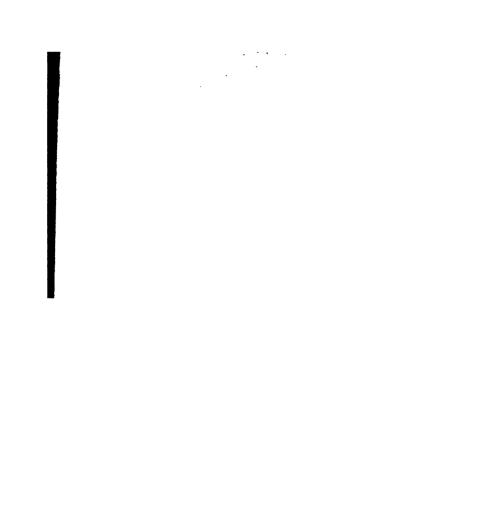

# Der Surft und der Burger.

Ein Drama in brei Aufgfigen.

#### Berfonen.

Elias Dibenburg, Burgemeifter. . Sara, beffen grau. Johanna, feine Tochter. Salbenus, Synbifus ber Stabt. Meifter Gilber, ein Tifchler. Dietrich, fein Cobn. Richard von granten, ein Reifenber. Caspar, beffen Diener. Graf von Bernthal, ber Sanbvogt. Gertrub, Runigunbe, fcine Sochter. Boreng Rneif, Gaftwirth gum golbenen Thor. Babet, feine grau. Anbreas Rlapp, Anführer ber Bafder. Conrab, bes Lanbvogte Bebienter. Mehrere Bafder. Mehrere Burger.

Die Banblung fallt in bie Beit nach bem breifigjahrigen Rriege.

# Erfter Anfang.

Großes Schentzimmer im Gafthof jum golbenen Thore.

# Erfter Auftritt.

Richard von Franken fist an einem Tische im Borbergrunde, eine volle Fiasche und zwei Glaser vor fich; Aneif fist, im Gestrach begriffen, ihm gegenüber hinter Richards Stuhl fieht Caspar. Babet geht ab und zu und bringt bas Zimmer in Ordnung.

# Aneif.

Anrz, junger Herr, was hilft bas viele Fragen? Es ist einmal nicht anders, in acht Tagen Trifft ber verehrte Prinz im Städtchen ein; Und hier vielleicht, auf dieser seiben Stelle, Wo Ihr kaum nippt von meinem Wein, Und selten Euch getraut bas Glas zu saffen, Da wird er sich's ganz anders schmecken lassen. Ein Prinz trinkt viel, benn er kaup viel bezahlen.

So? — in acht Tagen also? — Das ift schabe! Ich hatt' es gern gesehen, wenn mich grabe Mein Weg mit ihm zusammen hergestihrt.

#### Aueif.

So bleibt boch hier und wartet's ab; Ihr sepb An keinem Ort so gut logirt, Als hier im goldnen Thor. Reist, wo Ihr wollt, es kommt Euch weit und breit Ein solcher Gasthof nimmer wieder vor! Und, Freundchen — merkt Euch, was ich sage — Solch einen Herrn, der zur Berlobung reist, Den sieht man auch nicht alle Tage.

## Richard.

Ber weiß, ob's auch ber Milhe werth, Daß man hier wartet und sein Gelb verzehrt, Und ob ber Prinz ein Mann von Gerz und Geist, Den man mit Freude zu ter Braut sieht sahren?

## Aneif.

Herr! solche Rehen könnt Ihr Euch ersparen. Ein Mann von Herz und Geist — Wist Ihr benn wirklich, was das heißt? Herz heißt Courage — Geist heißt Spiritus, Das wist Ihr nicht, sank hättet Ihr ben Pfrapfen, Der Flasche längst schon que bem Hals gelöst, Und mit bes Spiritus geschätzem Aropsen Euch die Courage eingestößt.

(Er öffnet die Blofche ngh fchent ein.) Berfucht einmal!

#### Babet.

Und wefibalb zweiselt 3br, Daß wir ben Bringen zu ber schönen Braut Rit Frende wilrben fahren iehn?

Das blirft Ihr eigentlich Euch gar nicht unterftehn! Kennt Ihr ihn benn? — Gewiß nicht, aber hier, Hier ist sein Conterfei, nur hergeschaut! (Sie hat einen Holzschnitt geholt und zeigt ihn.)

Rigar).

Ift bas ber Pring!

Aneif.

Das ift er unbestritten, Dier stehts gebruckt! Ihr tonnt gehruckt boch lesen?

Caspar.

Bahrhaftig furchtbar foon in Dolg gefdnitten.

Aneif.

Ihr feht es gleich am vornehm eblen Befen.

#### Babet

Wie ihm die Flitter hier am Orden blitt, Und wie er straff zu Pferde sitt, Als bätt' er hundert Jahre schen geritten, Und ist doch noch so jung. Seht, solch ein Bild Dat sicher die Prinzessin auch, es gitt Sechs Kreuzer, und im ganzen Lande Dat's jeder Mann gekauft und bält es werth, Und freut sich, daß ein Brinz so stattlich und so schen Zu unserm Herzog auf die Werbung sährt: Denn unser Herzog sreut sich auch nicht minder, Sieht er im Boll ein iunges frodes Baar; Es ist ihm dann, als säh er eigne Kinder, Hir die er Batersegen geben sollte. Dagegen freun wir uns zetzt auch sürwahr, Als ob der Prinz uns alle haben wollte. Richard.

D, höret auf, ber Freude wirb gu viel.

Babet.

Bu viel, sagt Ihr? bas ift sehr unbescheiben, Mein herr Musse, 3hr sepb ein junger Fant!

Aneif (halb heimlich).

Frau, folche Chrentitel mußt bu meiben, Die Gafte baben schmäblich Gelb.

Richard.

Seph gut! ben Prinzen hab' ich nicht gefannt, Seit ich bieß Bilb gefehn, begreif' ich eure Freuben Und sag' euch, bag ber Prinz mir fehr gefällt.

Babet.

Das muß er auch!

Aneif.

Bohlan, so willigt ein,
Und bleibt! es soll Euch sicher nicht gereun,
Es wird bei uns, Ihr könnt mirs glauben,
Ein köflicher Spektakel sehn.
Die ganze Bürgerschaft im Schützenkleibe,
Das Frauenzimmer in den Sonntagshauben,
Sie stehn und warten auf der Pferdeweide.
Der Magistrat, in seiner Staatsperücke,
Empfängt den Prinzen an der großen Brücke,
Auf der die Mädchen weißgekleidet siehn.
Ich schwör' es Euch, zwei Meilen ringsumber
Ist sicher keine Blume mehr zu sehn;
Die Mädchen tragen Körbe centnerschwer,
Und streun die Blumen dann, wie soll ich's Euch beschreiben,
So boch, daß fast die Pserde steden bleiben.

Dann läuten Gloden, knallt die Rathskarthaune,
Der Thürmer bläst auf seiner Baßposaune —
Herr! wem das nicht das Herz rührt — Element! —
Weib, gib ein Tuch! die Augen gehn mir über!
(Babet wirft ihm ein Tuch zu, er halt es vors Gesicht und trinkt steißig bahinter.)

#### Rabet.

Und während alles drausen fäust und rennt, Mein lieber Herr, beschick' ich hier bas Haus, Und mache Stud' und Kammer rein und nett. Der Prinz schläst sicher hier, und Tags voraus Bringt uns die Dienerschaft sein Himmelbett. Nun Betten hätt' ich auch, ich habe schöne Sachen An Wäsch und Betten hier ins Haus gebracht; Ja, Betten hätt' ich auch, allein was ist zu machen, Ein Prinz schläst nur im himmelbett.

# Richard.

Ei wohl!

Wer zur Berlobung reist, schlätt jebe Nacht Im himmel!

#### Babet.

Ja, im himmelbett und bann - -

#### Caspar.

Sört auf, Frau Birthin, schonet Euren Mann, Seht nur, wie er in Rührung tief versunken Die Flasche, die mein Gerr bezahlt, Bereits zur hälfte ausgetrunken. Bu große Rührung konnt' ihm schäblich seyn.

Ancif.

Was Er da schwatzt! Houwald, sammil. Werke. II,



#### Caspar.

Zum Weinen braucht man Wein! Nicht wahr. Gerr Wirth?

Ricard.

Wenn es ihm nur gefchmedt!

Geschmedt? o ja! es schmedt ihm leiber immer.

Aneif.

Will sie wohl schweigen! Solch ein Frauenzimmer, Das ewig in ber Kilche stedt, Das weiß von nichts.

Babet.

Bon nichts?

Aneif.

Bon gar nichts, nein!

Rennt feine eble Sorte Bein. Die eblen Sorten - ja bas ift bas Unglild eben -Wenn wir mit Liebe und Bertraun. Die eblen Sorten unfern Fremben geben. Da febn wir benn mit flillem Graun Berbuften fie in Rlaich und Glafe. 2mar balt ber Gaft fie prilfend an bas Licht. Rabrt brüber bin mit einer großen Dafe Und nippt, allein er trinft boch nicht : Denn er fennt nicht bie eblen Sorten Bein. Rur ibn tonnt' es gefarbtes Baffer fenn. Allein ber Wirth, ber aus bem Mutterfaffe Das Töchterden, bie Rlaide, bergebracht. Der fennt fie mobl, ber fiebt, wie ftill und facht Die bellen Berichen in bem Glas erscheinen. Ad ! bas find Thranen, bentt er treu gefinnt:

Beruh'ge bich, hör' auf zu weinen, Komm her, baß ich bich küffe, armes Kind! Und wie ers an die Lippen setzt und küßt — (Er trinkt bas Glas aus. Richard lacht.) Caspax.

Du alter Siinber!

Babet.

Loreng! Pfui bas ift

Recht eine Schande!

Aneif.

Was benn, Frau? Du bist. Wohl eifersüchtig? Mußt bich brein ergeben! Fort, in ben Keller, hole Wein herbei! Wir müssen ja ben Prinzen lassen leben, Der Herr, ich seh's ihm an, bezahlt es gern!

Bon welcher Gorte?

Aneif.

Das ift einersei, Was bu uns bringst, ist immer gut und — theuer. Hier sind die Schlissel!

(Babet geht ab.)

Gott fen Dant, ihr Berrn!

Nun ift fie fort, nun fann man wieber freier Bon wicht'gen Dingen fprechen. Run nicht mabr, 3br also bleibt? —

Aichard. Ich will mire überlegen.

Ancif.

Was überlegen! Sepb nicht sonberbar! 3st Euch und Euren müben Pferben

Nicht Auhe nöthig? Hier im goldnen Thor Sollt Ibr so sürstlich aufgenommen werben, Wie's kaum ein Prinz erwarten kann. Ein Prinz — nun ja der Prinz, kommt er denn endlich an, So seht Ihr nicht allein das ganze lust'ge Leben, Ich stelle Euch seiner Hoheit selber vor, Und sür das Letzte sollt ihr keinen Heller geben!

Bahrhaftig, Ihr seyd billig, nun vielleicht Laf ich mir's ein'ge Tage bier gefallen.

Gebt benn Quartier.

Aneif.

Das macht mir große Freube. Caspar.

Bohlan! Du ebler Birth! Du billigster von allen, Du scharfer Kneif, geb, spitze beine Kreibe Und laß bie Sättel von ben Pferben schnallen. (Indem Kneif zur Thure hinaus gehen will, tommt ihm Babet entgegen

geftürzt.)

Babet.

Mann, tummle bich! schaff Wein und Bier berbei! Sie tommen gleich, sie haben ihn gefunden.

Aneif.

Der Pring?

Babet.

Ach, nein!

Aneif.

Bas foll benn bein Geschrei?

Die Banbe find mit Feffeln ihm gebunben, Der ungludfel'ge Menfc !

Richard (zu Caspar).

Sieh, was es gibt? (Caspar ab.)

Babet.

Mein Gott, er hat bas Mabchen fo geliebt -

Ancif.

Nun wer benn?

Babet.

Hat sie aus bes Tigers Klauen Errettet; nun empfängt er seinen Lohn, Der arme Mensch! sie haben blant gezogen, Und werben ihm ben Kopf vom Leibe hauen!

Aneif.

Etwa ber Schreiber? Meister Dietrichs Sohn?

Babet.

Ja boch! Die Safcher haben ihn gefangen, Gleich find fie bier und bringen ihn berein.

Aneif.

Si, solch ein Bursche wird nicht gleich gehangen, Und Wein und Bier will auch getrunken sen! Ein Häscher ift ein guter Gast! Nur frisch, Sie kommen schon! Die Gläser auf ben Tisch!

# Bweiter Anftritt.

Die Borigen. Rlapp und mehrere Bafcher. In ihrer Ditte Dietrich in Feffeln.

Aneif.

Willfommen, meine Berrn! Bin fehr erfreut.

Alapp

(zu ben haschern, auf Dietrich zeigend). Ihr beibe nehmt ihn in die Witte, Und setzt euch in die Ecke! Der Patron Ist schulb an unserm heißen Ritte, Drum kann er schon Ein Weilchen warten, die wir uns erfrischt, Er kommt noch Zeit genug ins Loch!

Aneif.

Bin febr erfreut -

Alapp.

Schon gut! jetzt aufgetischt! Laßt es euch schmecken, Bursche, setzt euch boch! Wir haben glücklich heut gesischt.

Ein gafter.

Und schwimmen will ber Fisch! Das ift ein altes Wort! Sieh, Better Kneif, in jener Ecke bort Sitzt unser Hecht!

Aneif.

Der hecht? ba braucht's viel Wein, Groß muß ber Teich für solche Fische senn. Beib, trage zu, auf bag ber Durft sich lösche.

Ein andrer fafter.

Ja, Wein herbei! benn um ben fiummen hecht Da qualen lauter burft'ge Frofche!

Alapp

(an Richards Tifch tommenb).

3ft es erlaubt?

Ridard.

Rehmt nach Gefallen Blat.

Alapp

(fest fich, ben Sut abnehmenb).

Beut ift es beiß.

Ricard.

Den armen Teufel friert

In jener Ede.

Klapp.

's ift ein taltes Fieber,

Das sich bei etwas hitz'ger Arzenei

(Er macht bie Pantomine bes Schlagens.)

Balb wieberum verliert.

Ridard.

Wo führt ihr ben Gefangnen bin?

Alapp.

Hinilber

Aufs landtwogtliche Schloß in bie Baftei. Da gibt's für folde Füchse fichre Löcher.

Ricard.

Ift es ein Dieb?

Dietrich (aufftebenb). Rein! ich bin tein Berbrecher!

Klapp.

Er schweigt! Es wird sich zeigen, was Er ift!

# Cin safafcher

(fest Dietrich bas Glas an ben Munb). Da, trink einmal, bamit bu ruhig bist! (Dietrich wendet sich ab.)

Run, laß es bleiben, Rarr!

#### Ricard.

Darf ich euch fragen, Westhalb ihr ihn gesesslicht mit euch führt? Der Ausbruck, ben bie eblen Züge tragen, Sagt mir, baß ihm ein andrer Platz gebührt.

#### Klapp.

D ja! bas eble Larveben! bas bat eben Den Anlag zu bem Sanbel bergegeben. Gin folder faber Burich ift ftolz barauf, Glaubt, jedem Madden muff' er brum behagen, Sucht überall filr fich querft ben Rauf. Da endlich muß ber Blit bazwischen schlagen. 's ift fein Gebeimniß, tann Guch ben Berlauf Der Sache bier mit furgen Worten fagen: Der Sohn bes Landvogts, unfer junger Graf. Ein junger Berr, ber auch für bubiche Bangen Der Mabden Augen bat, ließ fich berab, Rach eines Bürgers Tochter zu verlangen. Allein ber Menich, ber Schreiber bort, bas Schaf. Ift ine Bebage ibm gegangen. Da warb benn Streit, ber Buriche gab nicht nach. Und war noch überdieß fo ungeschliffen. Daf er fich an bem Grafen felbft vergriffen : 36 wliniche, baß es ibm betommen mag. Einige fafter (gegen bie Thur).

Den Alten nicht herein! Werft ihn hinaus!

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Caspar. Balb barauf ber alte Gilber.

Caspar.

Ihr habt ben Gasthof nicht für euch gepachtet.

fiaimer.

Rein, aber wo wir find, ba find wir herrn im Saus!

Caspar.

36 bin nicht euer Rnecht! Der Alte ift mein Gaft, Und ich will febn, wer meinen Gaft verachtet!

Klapp.

Bas gibts für Streit?

Ridard.

Sprich. Caspar, was bu baft?

Caspar.

3d bring end einen armen alten Mann -Rommt nur berein!

Dietrid.

Mein Bater!

Bilber.

D. mein Gobn!

Bier finb' ich bich? und bachte langft bich fcon Auf einer anbern fichern Grenge!

Dietrid.

Nein!

3ch mußte bier in eurer nabe bleiben!

(Bu Rlapp.)

Rebint mir bie Reffeln ab! nur zwei Secunben Laft mich jum Bater!

Klapp.

Schweigt, es tann nicht fenn.

Fort, Alter !

Silber (gu Rapp).

Wollt ihr benn aufs äußerste es treiben? Ift's nicht genug, baß in mein stilles Haus Gleich einer Räuberhorbe ihr gefommen? Ihr macht's am Ende wohl noch zum Berbrechen, Wenn Kind und Vater mit einander sprechen?

Klapp.

Laß Er sich nicht so ungeziemend aus, Sonft —

Ridard

(mit bem Caspar heimlich gesprochen, zu Klapp). Hört, so lang ihr ihm die Fesseln abgenommen, Bezahl' ich, was ihr trinkt an Wein!

Aneif.

Bom beften, Frau!

flapp.

Wenn bas ift, mag es fepn!

So macht ben Burschen los, und schenkt euch ein!
(Rapp trinkt mit ben übrigen Saschern im hintergrunde. Dietrich fliegt nachdem ihm die Ketten abgenommen, seinem Bater in die Arme; Caspar schenkt ben Saschern ein, und Richard fieht schweigend und betrachtet die

Scene.)

Dietrid.

Mein Bater!

Bilber.

Dietrich! Paft bu beinem alten Beforgten Bater so bein Wort gehalten?

Du bast auf meine Warnung nicht gebort. Und an bas Matchen bich gebangen. Baft Blüd und auten Ramen bir gerfibrt. Und bift nun felbft ins Ret gegangen.

Dietrid.

Berbien' ich Guren Borwurf. Bater? - Rein! 3d barf mich beffen, was ich that, nicht fcamen. Bilber.

Ich aber werbe mich zu Tobe grämen, Wenn bu in Banben von mir gebft. Im Rerter gebrft von Waffer und von Brob, Bielleicht wohl gar am Branger ftebft!

Dietrid.

Rein, Bater, lieber in ben Tob! Silber.

Ja ruf' ibn nur und fuch' ibn, wenn fie bir Die Banbe auf ben Muden binben. Weftbalb, Tollfühner, bliebst bu bier Und lieftest bich von seinen Saschern finben?

Dietrid.

Sollt' ich mein Amt und meine Eltern laffen? Und schen entfliehn, als wie ein Dieb ber Racht? Will er ein Opfer, mag ber Tob mich faffen, 3d babe unter Gottes Sonnenlicht Bas Lieb' und Recht von mir verlangt, vollbracht. Drum fteb' ich bier und gittre nicht!

Silber.

Ich aber gittre! mo ift nun bie Kreube. Die hoffnung, bie ich fest auf bich gebaut? 3ch und die arme Mutter, wir find beibe In Lieb' und Sorge filr bich ftill ergrant.

Wo ift er nun ber Lohn von vielen fauern Jahren? Wir werben weinend in die Grube fahren! (Er umfängt den Sohn und legt seinen Kopf schweigend auf beffen Schulter.)

### Die fafter

(im Hintergrunde, benen Caspar tüchtig einschenkt, trinken und fingen). Wein! Wein! Wein! Soll unfre Losung sehn! Der Wein macht Herz und Augen groß Und schließt das Schloß am Munde los!

# Chor

(in welches Aneif und Babet mit einstimmen). Drum Wein! Wein! Wein! Soll unfre Lofung fenn!

Dietrich.

O Bater! macht mir nicht bas Herz so schwer Zum Abschieb!

### Silber.

Statt bes leibigen Stubiren, hätt'st bu wie ich ben Hobel tonnen führen, Dann war' es anders, besser wohl gekommen, Dann hätte sich ber stille Handwerksmann Aus seinem Stand ein frommes Weib genommen; Das aber stand bir nicht mehr an.

# Dietric.

Ift meine Liebe benn aus Stofz erwacht? Wär' benn Iohanne nicht bas fromme Weib gewesen, Das Euch geehrt und Euren Sohn beglückt?

### Bilber.

Es tonnte senn! Doch haft bu nicht bedacht,

Daß es fich nicht für einen Schreiber schickt, Des Burgermeisters Tochter nachzugeben.

### Dietrid.

Die Liebe fragt nicht nach ber Bäter Stand, Gleich ist der Mensch in ihrem Heimathland, Sie sucht nur Herzen, die sich ganz verstehen, Und rust sie auf, aus ihren Jugendträumen, Des Lebens frischen Tag nicht zu versäumen, Gibt ihnen Kraft, die Arbeit zu vollbringen, Und rlistet sie, das Höchste zu erringen. Was in mir Gutes lebt, hat sie geboren, Sie ist die Sonne meiner innern Welt, Zu ihrem Streiter hat sie mich ertoren, Zum Anwalt sir die Unschuld mich bestellt, Drum seht Ihr mich gesaßt, und ging ich auch verloren!

#### Silber.

Das klingt wohl gut, allein was ging bich's an? Hätt'st bu ihn mit bem Mäbchen lassen jagen! Was steigt sie benn in seinen Wagen, Wenn sie ibn nimmer leiben kann?

# Dietrich.

Johannen war ber Graf wohl stets verhaßt; Die Eltern nur ergötzten Sich an bem vornehm reichen Gast, Auf ben sie thöricht ihre Hoffnung setzten. Es sollte Niemand ihm im Wege stehn, Man legte meine Liebe mir zur Last, Und bieß mich aus bem Hause gehn. Rein Wort ist über meinen Mund gekommen, Ich hab' Euch nichts gesagt, Ihr habet nie Auch eine Alage nur vernommen; Allein rechtfert'gen muß ich mich und sie. Lilber.

Du bift ein guter Junge, trauest allen. Weißt bu benn auch, ob fie bir treu geblieben, Ob ihr ber Graf im Stillen nicht gefallen?

Dietzich.

Rein! benn Johanne hat mir oft geschrieben, Wir waren uns im Geiste immer nah; Stark war ihr Herz im Dulben wie im Lieben. Doch wenn sie vor bem Grasen scheue erbebte, Dann stellt' er sich von Schmerz gebeugt und strebte Die Eltern zu bereben, daß vorher Sein stolzer Bater musse fterben, Eh um der Tochter Hand er bürse werben.

Der Ralfche!

Dietrich.

Während sich die Eltern bort besannen, Da machte mich die Liebe scheu und wach: Richt aus den Augen mehr ließ ich Johannen, Kam er geritten, schlich ich still ihm nach, Und wo der Weg zur Burg geht durch den Hain, Da barg ich mich, und ging nicht eh'r von dannen, Bis er zurückgekehrt allein; Denn eine Stimme sprach, Ihr könnt mir's glauben: Sep wach! gewiß er wird dein Mädchen randen!

Dort also.

Dietrich. Ja l'als ich heut in ber Frühe

Den Sain burchftrich in meinem tiefen Leibe. Da tam ein alter Wagen ber, und fiebe. Der Graf fag brin vermummt in ichlechtem Rieibe. Dir war's, als ob ein Blit mich plotlich traf! -Ich nach! Da bielt er an ber Tannenbeibe. Und ins Gebilich verftedte fich ber Graf: Er und fein Diener banben Masten por: Sie laufchten, bis ben Steig entlang Johanna tam auf ihrem Lieblingsgang. Wie oft batt' ich in fel'gen Morgenstunben Auf biefem Bfab bie Bolbe fonft gefunden. Wie oft im Schatten . wo bie Rauber lauschten. In ftiller Wonne mich mit ibr ergangen. Bann um une ber bie boben Bibfel raufchten. Und taufend Boglein ibre Lieber fangen. Bett - taum betrat fie einfam iene Schatten. Als fie bie Räuber auch ergriffen batten. Ein einz'ger Schrei gab ibr Entfeten funb, Denn man verftopft' ibr fonell ben Munb; Es half tein Ringen und tein Wiberftreben, Kort, in ben Wagen eilt' man fie zu beben. Da war es Zeit, ba ftlirzt' ich mich bervor, Und als ich um Johannen rang, verlor Der Graf bie Maste; gitternb unb verlegen Stand er por une, ich aber trieb ibn fort, 36 fagt' ibm manches barte Wort. Und als er schwor, bem Landvogt es zu klagen. Wie ich im Born zur Flucht ihn brang. Mle er Johannen ichalt, bie fest fich um mich ichlang. Da, ich gesteb's, ba bab' ich ibn geschlagen!

# Dietrich.

Und wie ein Rasenber in Wuth und Haft Stürz' ich hinab und zu ber Mutter hin ; Ich sinde von ben Häschern sie ersast, Sie soll bekennen, wo ich bin.
Und weil sie schweigt, bei allem Drohn und Fragen, hebt man die Hand und will sie schlagen. Da in der Riesenkraft der Kindesliebe Treib' ich die Häscher, die erschrocken stehn, Jur Thür hinaus, als wären's seige Diebe, Und konnt' erst dann nach meiner Mutter sehn. Sie sag in Ohnmacht, doch es drangen Die Nachbarsseute hülfreich ein,
Die dat ich dann, der Mutter Schutz zu sevn,
Ich küste scheidend ihre Keichen Wangen
Und gab den Häschern mich gesangen.

Bilber.

Was aber foll ich thun, um bich zu retten?

# Dierter Auftritt.

Die Borigen. Onnbifus Galbenus und mehrere Burger.

## Saldenus.

Bernommen hat mein höchst bestürztes Ohr, Daß man ein Mitglied unfers Raths mit Retten Belasten will!

Klapp.

Frisch auf, Gefellen! Bor!

Leer sind die Flaschen, unser Weg ist weit; Auch mert' ich wohl, es wird jetzt hohe Zeit, Daß wir ben Bogel in den Käfig bringen.

Bilber.

Ach nehmt Euch unfrer an, herr Synbitus. Saldenns (au Rlapp).

Zuvörberst werb' ich hier auf Antwort bringen. Klapp.

Die könnt 3hr Euch beim herrn, bem Landbogt, holen! Wir thun nur, was er uns befohlen.

Saldenns.

Befohlen hat er's wirklich? nun so muß 3ch gegen solch Befehlen protestiren, Die Stadt hier hat ihr eigenes Gericht, Bor diesem soll man uns verklagen, Wenn wir uns gegen bas Geset betragen; Allein die Sitte gilt noch nicht, Die ehrenwerthen Bürger unfrer Stadt Ohn' Urtheilsspruch in Ketten abzuführen.

Ein Bürger.

Auch leiben wir es nicht, benn wir find Bater, Und wer die Tochter raubt, nicht wer fie schützt, Ift bes Gesetzes Uebertreter, Und werth, baß er in Ketten sitt.

Alapp.

Das Raisonniren spart.

Saldenus.

So etwas hat

Rein Landvogt noch bisher sich angemaßt.

flapp.

Auch ward fein Landvogt jemals fo beleibigt.

Lange, lange nicht gefebn. Siebft fo bleich und anaftlich aus -- -Und mit Thranen ift wohl gar Dir benett bas bunfle Baar? -Mo, ift bir etwas gefchebn? Ober ift's ein ichwerer Traum, Der an bir porlibergiebt? -Bas auch jett bein Muge fiebt. BBfes tann es ja nichts febn . Denn bein Berg ift engelrein. Sing' ich ibr vielleicht ein Lieb? Lieber brech' ich ibr geschwind Bon bem Buid bort Blütbenameige. Somlid' ibr Bettden bamit aus. Dad' inbef bei ibr unb ichweige. Bute fie, bu treuer Winb!

(Er geht ab.)

# Achter Auftritt.

Graf Dolm allein.

Graf (von dem Belfen herabsteigend). Wo ist die Gestalt geblieben, Die sich hier am Strand bewegt? Welche Bilirde hat sie bort Am Gestade hingelegt? Gott! ist's möglich! — D Mathilbe! (Er eilt auf die Leiche zu nur kniet bei ihr nierer.) Seh' ich dich noch einmal wieder? Schafe! du verschlässt gar viel!

# Ein Barger.

herr Synbifus,

Wir dürfen uns bas nicht gefallen laffen, Wollt Ihr, so ruf ich Hille burch die Gassen.

### Saldenns ..

Halt ein! — baß ein Gewaltstreich hier geschieht, Ift klar — jedoch es gilt zu fragen, Wer ihn begeht? — Sepb Ihrs, Herr Rapp, dann slieht, So weit Euch Eure Beine tragen! Eh wir sie Euch zu Brei zerschlagen. Ift es der Landvogt aber — gebt Beweis.

### flapp.

Ho! Ho! hier ift sein schriftliches Geheiß, Stedt nur bie Ras' binein!

Saldenns (liest).

Wahrhaftig schwarz auf weiß.

"Araft meiner landvogtlichen Botmäßigkeit, befehle ich bir, bem peinlichen Gerichtsfrohn Andreas Alapp, daß du den Rathsschreiber Dietrich Silber sofort aufsuchest, ihn im Betretungsfalle, wo es sep, zur haft dringest und unter sicherer Begleitung der Schergen und Amtssolge in Fesseln an den Kertermeister der Bastei ablieferst. Auf den Fall aber, daß der 2c. Silber durch Beglinstigung seiner Eltern oder sonst, sich der Haft du entziehen gewußt, hast du von ihnen die Summe von 1000 fl. als Caution nunachsichtlich einzutreiben und an das landvogteiliche Gericht abzuliefern.

Graf von Bernthal, Lanbvogt.".

Hoho! herr Rapp! nun hab' ich freies Balten! Der Schreiber wird burch mich Ench vorenthalten, Ihr milft mit ber Caution zufrieden fein.

#### Silber.

Dag Gott erbarm!

(Mit gefalteten handen gen himmel.) Ach! warum bin ich boch so arm, Daß ich mein Kind mit Gelb nicht lösen kann? — Ihr lieben Nachbarn, hört mich an! Nehmt meinen Garten, Berkstatt, Haus, Nur zahlt dem Häscher hier die Summe aus. Ich will ein Bettler sehn; nur aber macht, Daß nicht mein Sohn in biesen händen bleibe!

### Baldenns.

Ihr Burger, hört, was ich mir schnell bebacht. Ich seh's ench an, ihr helft ihm mit Bergnügen, Doch keiner von euch hat die tausend Gulben liegen, Papier und Feber her — ein jeder unterschreibe, Tragt's in der Stadt umber, wir bringen's auf.

# Bürger.

Recht fo, Berr Synbitus.

#### Bilber.

Gott lohn' es euch! Bürger (nach ber Thure eilenb). Kommt, daß wir's schnell verrichten!

# Klapp.

Bleibt nur, bleibt !

3ch kann nicht warten, bis ihr unterschreibt. Sah' ich bas Gelb zur Stelle gleich, So möcht' es gut senn, um ben Streit zu enben, Jetzt aber bleibt ber Bursch in meinen Hänben; Ich brauche nicht zu warten, wills auch nicht, Es ift nicht gut senn unter euch! (Zu ben Häschern.) Wacht fort! Licard.

Halt! Gönnt bem Fremben enblich auch ein Wort! Es ist wohl Zeit, daß er nicht länger schweige! (Zu Silber.)

Hilber.

Bon Euch? wo finb' ich Borte? Ich verftumme!

Bring beinem armen Weibe heim ben Sohn, Mein Reisegelb reicht wohl zur Caution ! Silber.

3hr fenb ein Engel, uns von Gott gefanbt. Saldenns.

Rein Engel! nein, ein Mensch nur, und darum Lennt er sein: homo sum Et nil humani a me alienum puto.

# Richard.

Nimm, Caspar, was an Reisegelb vorhanden, Es wird ja wohl die Summe noch erfüllen. Und seh ben Häschern bort zu Willen.

# Caspar.

Ich zweisse, daß es reicht, der Beutel ift gesunken, Denn Eure immer durft'gen Pferde haben Mit mir sich allenthalben fatt getrunken. Doch gilt's die Probe! auf, ihr jungen Raben! Herbei! ich streu' euch blankes Futter! (Er geht mit den haschern in den hintergrund, und zahlt ihnen Papiere und Geld.)

### Bilber.

Mein Sohn! — Ihr Nachbarn lauft vor allen Dingen, Und fagt's der armen angsterfüllten Mutter: Ich würd' ihr gleich den Sohn nach Hause bringen. Die Bürger.

Dit Freuben!

(216.)

Bilber.

Aber, Herr, wie lobn' ichs Euch? Ach! bankend möcht ich Eure Knie umschlingen! Richard.

Nicht, Alter !

### Dietrid.

Bater! Mir laßt biese Schulb! Der brave Herr, ich fühl's, ball mich für reich, An Kräften reich und fleht gern in Gebuld. Die Sicherheit, die ich ihm geben kann, Ein feuchtes Aug', ein rebliches Gestächt Und eine treue Hand nimmt er für gültig an.

# Ridard

(bie letten Worte mehr für sich) Mehr fordr' ich nicht! zu viel empfing ich schon! Kaum mag die Brust die harte Lehr' ertragen!

# Saldenus.

Und ich bin Zeuge, ich ber Spubikus, Ihr könnt ihn auf bieß Zeugniß breist verklagen. Zum Abschied nehmt auch meinen Dant! ich muß Was hier geschehn, jetzt einem Freunde sagen.

(Ab.)

Berr, unfer Gelb reicht nicht!

**R**ichard.

Mas fehit baran?

Caspar.

Roch bunbert Gulben.

Ridard.

Babft bn alles ber?

Caspar.

Ja, Taschenbuch und Beutel find jett leer, Und unfre herrn Raffirer bort gebulben Sich länger nicht!

Richard (gegernb).

So nimm noch biefen Ring, Er ift wohl mehr werth als bie hundert Gulben, Und ende bein Gelchäft.

### Caspar

(ju Rapp, ihm ben Ring zeigenb.) Geht 3hr es ein?

# Alapp.

Beigt her ben Ring, acht ift ber Stein!
So mag bie Summe benn berichtigt fenn!
Lebt wohl, herr Birth! viel Dant filr enren Wein!
Die Zeche mögt ihr auf ben herrn bort schreiben!
(Klapp mit ben Haschern ab. Babet begleitet fie binaus.)

Autif (nachrufenb).

Sprecht wieder ein, wenn's neuen Fischfang gibt. Ein Fischer muß nicht auf bem Trodnen fteben!

Bilber (gu Dietrich).

D tomm! bie arme Mutter will bich feben.

Dietrich (gu Richarb).

herr, Dant und Segen!

### Ridard.

Laßt mich mit euch geben Und zeigt mir eures Burgemeisters Haus, Es zieht mich hin zu ihm, ich muß hinans; Ein wichtiges Gefchäft hab' ich mit ihm.

#### Bilber.

So laßt uns eilen!

(Richard, Gilber, Dietrich geben ab.)

# Aneif.

Freund, das muß ich sagen, Ihr dienet einem feinen Herrn! Er ist wohl schmählich reich? —

## Caspar.

Last jetzt bas Fragen, Und macht bie Rechnung, benn ich möchte gern Ersahren, was die Häscher ausgestochen.

# Aneif.

Was sie getrunken? Wein und immer Wein! — Jetzt nichts bavon! Die Rechnung wird schon kommen, Denn eben sallen mir die lieben Worte ein, Die Euer guter Herr zu Klapp gesprochen: "So lang dem Schreiber ihr die Fessen abgenommen, Bezahl' ich, was ihr trinkt an Wein!" Nun, seht ihr? abgenommen sind sie noch — Drum ist die Rechnung auch noch nicht zu schließen; — Ich dächte, mein Herr Caspar — woll'n wir doch Bom freien Wein ein Fläschen noch genießen. Wir durften ja kaum einen Tropsen schmeden, Denn solch ein Häscher halcht mit tausend Schrecken.

Und sollten sie einmal ben Schreiber wieber binben, Dann wird bie Summe sich schon finden.

Caspar.

Du alter Ruchs, fo gib, bag wir ben Durft uns tublen!

Aneif.

Komm Casperle, wir wollen hafcher fpielen, Wein! Wein! Wein! Soll unfre Lofung feyn! (Sie gehen fingend ab.)

# 3 meiter Anfzng.

Bimmer in bes Burgemeifters Saufe, im Roftum alterthumlicher Boflhabenbeit.

# Erfter Auftritt.

Elias Olbenburg. Gara.

Oldenburg (mit hut und Stock). Bu beiner Tochter eile! — mich laß gehn! Dort tröfte! — meine Wege finb gemeffen. Sara.

Bum Canbogt tann ich bich nicht geben febn, Denn follteft bu ibm gegenüber ftebn, Birft bu im Gifer ficher bich vergeffen.
Oldenburg.

Bergessen mich? — bas werd' ich nicht! ich trage Bon bem, was ich burch Gottes Hilse bin, Als Mensch, als Bater und als Burgemeister, Das volleste Bewustsen mit mir bin, Und sible, daß ich wenig, gar nichts wage, Benn ich mit Muth für die gerechte Sache Mein vielbegründet Recht hier geltend mache.

#### Sera.

Das eben -

### Oldenburg.

Rein! ich werbe nichts vergeffen, Rur, Mutter, eine Schuld, bie bich betrifft, Die geb' ich willig ber Bergeffenheit.

#### Sara.

Dein stiller Borwurf ist ein scharfes Gift!
Du hast schon seit geraumer Zeit
Was dich bekümmert, ties in dir verschlossen, Mur kurze Worte, nur ein ernster Blick, Sie scheuchten oft mich bang von dir zuruck. Zeht trag' ich's länger nicht, du darst nicht gehn, Bis sich dein Herz nicht gegen mich ergossen!
Ich dein Weib und des Bertrauens werth.

### Oldenburg.

haft bu vergeffen, Sara, was gefchehn? Nur eruften Borwurf hab' ich bir verschwiegen.

#### Sara.

Auch ihn verlang' ich, wenn er mir gehört. Ich will bereun und weiß, baß bu verzeihft.

### Oldenburg.

Ich zweisse nicht, baß bu es längst bereuft, Allein die That mit ihren Folgen bleibt. Wohl bu entsiegelst mir ben Mund! Wer ist's, ber mich zu biesem Gange treibt? Wefthalb ringt sich bein Kind die Hände wund? Du, eitse Mutter, hast es selbst verschuldet.

Sare.

# Oldenburg.

Ja! bu haft ben läftigen Besuch Des jungen Grasen fort und fort gebuldet. War dir es nicht genug, Daß ich, weil du mich Tag für Tag geplagt, Dem Dietrich endlich streng mein Haus versagt?

Wie burfte boch ber arm' und blofe Schreiber Die Augen auf zu meiner Tochter beben?
Oldenburg.

Jett hatt' ich auch mein Kind ihm nicht gegeben, Doch nicht etwa beswegen, weil ihr Weiber Die Nase rümpstet ob bem Tischlerssohn? Nein, weil ich diese Lieb' erst prilfen wollte, Und weil mein Segen erst ber Lohn Für lange Tren und Arbeit werben sollte.

Sara.

Du würbest - -

# Oldenburg.

Ja! hätt' ich mich ilberzeugt, Daß nicht etwa nur flücht'ger Rausch ber Sinne Die Herzen zu einander hingeneigt, Rein, daß in ehrbar treuer Minne Der junge Mann bas Mäbchen zu verbienen Und sie ihm treu zu bleiben sich bestrebt —

Sara.

Dann wirtich hatt'ft bu ihnen - -

# Oldenburg.

Mein Wort gegeben, ja ! war ich benn Burgemeister, Als bu mir beine Liebe zugewandt? Ein armer Rathsmann nur; boch besto breister Eilt' ich ins Leben, um mir beine Hand Auch zu erwerben.

Sara.

Ach! mein Olbenburg.

Oldenburg.

Das Seufzen spar'! Du hast mich ja bekommen! Nicht mehr ben jungen Rathsmann siehst du hier, Der ernste Burgemeister steht vor dir, Bon dem du jetzt manch strenges Wort vernommen. Und doch gesteh' ich dir's in diesem Angenblick, So sehr mir auch von Schmerz die Brust beklommen, Ich danke dir mein ganzes Glück, Hätt' ich dich nicht gesieht mit frommem trenem Sinn, Nicht ständ' ich bier, nicht wär' ich, was ich bin.

Sara.

Und ich ---

Oldenburg.

Laß nur! du hattest es vergessen, Nicht an den armen Rathsmann mehr gedacht, Hast dich gewöhnt, der Menschen Werth zu messen Nach anderm Maßstab, hast nicht treu gewacht, Auf daß kein scharfer Hauch dein Kind berühre!

Sara.

D, schone, Bater!

Oldenburg.

Weil er still und arm, Berschloffest bu bem Schreiber unfre Thure Und hieltest sie, daß Gott erbarm! Dem vornehm reichen Wilftling offen; Du mochiest meine Winke nicht verstehn, Und zehrteft gierig an geheimem Soffen, Dein Rind als Grafin einft zu febn.

#### Sara.

Das eben nicht, boch tannt' ich lange schon Das bose Migwerstänbniß, bas sich zwischen Dir und bem Grafen eingeschlichen.

# Oldenburg.

Da wollteft bu bie Rarte beffer mischen.

#### Sara.

Ich hoffte, baß es burch ben Sohn Am leichtsten werbe ausgeglichen; Ich meint' es aut.

### Oldenburg.

Fett hast du beinen Lohn Für gute Meinung. — Unser Kind hing treu An seiner Liebe; — Glanz und Schmeichelei Des Grasen, und der Mutter eitle Freude, Sie brachen all an diesem Fels entzwei; Da schmiedete das Laster seinen Plan, Gewalt sollt' endlich ihm den Sieg erringen; Auf ihrem stillen Weg siel er die Unschuld an, In seine Känderhöhle sie zu bringen. D Mutter! Mutter! wär' es ihm gelungen, Wir hätten tagelang die Frende unsers Lebens, Das holde Kind, vergebens Gesucht, wir hätten sie als tobt beweint, Indes sie einen harten Kamps gerungen.

Sara.

Ach! bu haft recht!

# Oldenburg.

Und wer war jener Freund? Der wie ein Schutzeist unser Kind umschwebte? Der arme Schreiber war's, bem ich das Haus verbot, Den auf Befehl des Laudvogts man in Ketten Der Rache seines Sohns entgegen führt, Denn Rache wohnt bei zügellosen Sitten, Und ich soll bleiben? soll nicht gehn und retten?

So geh benn, Bater! Doch laß bich erbitten, Bergiß nicht, baß ber Landvogt mächtig ist. Ein hartes Wort kann uns auch noch zerstören, Und sieh, ich weiß, wie bu im Eifer bist.

Ich will ihn seinen Sohn ganz tennen lehren. Genugthnung werb' ich ju forbern wissen. Und will er feine Blirgertugend ehren, Nun bann soll er sie flirchten muffen. Der Weg jum herzog steht mir frei; Der richte über uns, wer schulbig sep.

# Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Johanne.

Johanne (hereinellenb). Fort find die Safcher! Er ift frei!
Oldenburg.

### Sara.

Mer?

Johanne.

Rach Bause ging er mit bem Bater eben.

Oldenburg.

Der junge Gilber?

Johanne.

Ja!

Oldenburg.

Und es fommt Niemand ber,

Um Runbe mir bavon ju geben?

Bohanne.

Ach feiner hat ja Zeit, fie mußten ihn begleiten, Sie liefen nach, fie hielten ihn umfaßt; Die Bürger brängten sich herbei von allen Seiten, Und gruften ihn wie einen theuern Gaft.

Oldenburg.

Ich bin vergeffen, feiner bentt an mich, Mir trauen fie nicht gleiche Freude qu.

Johanne.

Rach meinem Fenster schaut er auf - und ich - Bara.

Rach beinem Fenster, nun und bu?

Johanne.

Rur einen Gruß — bann flog ich her zu euch. Sara.

Gott fen gebankt! nun, Bater, gehft bu nicht!

Oldenburg.

Bum Landvogt nicht; wohl aber werb' ich gleich Bum Tischer Silber eilen.

Johanne. Bater, ja! Bara.

3ch meine boch, bu gingst nicht selber bin. Es mar' ju viel -

Oldenburg. Frau Burgemeisterin Erlaube, daß der Bater seine Pflicht Erfüllen mag. — Der Spnbikus! Sieb ba!

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Galbenus.

Baldenus.

Hochebler herr und Freund, seit zwanzig Jahren Komm ich zum erstenmal vom Gasthof her. Der Böse war ins goldne Thor gefahren, Ihn zu vertreiben hielt ein wenig schwer; Es half tein Demonstriren und tein Streiten, Gesetz und Ordnung wollt' er überschreiten, Bis benn ein frember Zauberer gekommen, Der sings mit Gold ben Stachel ihm benommen. Sara (augleich).

Gott fen bei une!

Iohanne (zugleich). Wer? wer bat ibn befreit?

### Oldenburg.

Send turg! bringt euren Witz zu andrer Zeit, Was ist geschehn? burch wen ist es gesungen, Daß er ber Häscher Hand entging?

### Baldenus.

Ich bin ihm treu mit Worten beigesprungen; Glaubt mir, hochebler Freund, es hing Bon meinem Willen ab, die Bürger zu entslammen.

Oldenburg.

Ihr hättet euch -

Saldenns.

Bergefit nicht Eure Rebe, Wir waren unfer viele schon beisammen, Allein es glückt' uns noch bie Fehbe Mit Gelb zu schlichten.

Oldenburg. Bor' ich recht, mit Gelb?

# Baldenus.

Ja, ber Berhaftsbrief war also gestellt: Aut — Schreiber Dietrich in Person, Aut — tausenb Gulben Caution.

# Oldenburg.

Abscheulicher Gewaltgriff, nimmer satt Berzehrt ber Landvogt unser Gut und Leben! So tann's nicht bleiben.

Johanne.

Aber fagt, wer hat Die Summe für ben Dietrich hergegeben?

Sara.

Der Tifchler ift zu arm.

Saldenus.

Gin Reifenber, ber eben

3m Gafthof abgetreten mar.

Oldenburg.

Der gab -

Saldenns.

Die Summe auf ber Stelle baar.

Oldenburg.

Bat ihn ber Bater ?

Johanne.

Ober Dietrich?

Saldenus.

Rein !

Es mar fein freier eigener Entschluß;

Er scheint ein äußerft nobler herr gu fenn.

3ohanne.

Ein ebler Menfch!

Sara.

Und heißt, Berr Synbifus?

Fragt ibn nur felbft, er folgt mir auf bem Fuß. Oldenburg (in Gebanten).

Der Dietrich?

Sara.

Rein boch, nein! ber frembe Berr! Geh nur und schicke bich, ibn qu empfangen,

Oldenburg.

Ei was, ben Dietrich will ich fprechen ! 30 hanne (halb fur fich).

Ach!

Der wirb nicht tommen.

Saldenns. Er ift beim gegangen. Oldenburg.

3ch bitt' Euch, Freund, Ihr geht ibm nach, Und führt ibn mir nebst feinem Bater ber. Salbenns.

3ch wollt' ibn mit mir bringen, aber er Berfagte mir's, ich will's Euch nicht verhehlen.

Wie? bin ich benn bem Burschen nichts mehr werth? Ich laß ihn bitten — laß es ihm befehlen!

Richt boch! ber Frembe.

Bort 3hr ? er muß tommen! Johanne.

Bon mir auch bittet ihn.

Saldeuns.

Gut! Sapienti sat!

3ch fenb' ihn euch, jest wett' ich im voraus, Die lette Bitte finbet ihre Statt.

(216.)

# Dierter Auftritt.

Die Borigen ohne Galbenus.

Johanne.

D Bater! Ja gewiß, gewiß er tommt.

Sara (am Senster).

Wann! eben tritt ber frembe Herr ins Haus.

Oldenburg.

3ch will allein ibn fprechen, lagt uns, gebt.

Bitt' ihn jum Abenbbrob, es ift fcon fpat,

Er ift vielleicht icon weit gereist, Und bat noch teinen Biffen warm gespeist.

Oldenbnra.

Geh nur gur Ruch'!

Sara.

3ch hör' ihn auf ben Stufen.

Johanne.

Und wenn ber Dietrich tommt?

Oldenburg.

Bielleicht laß ich bich rufen.

(Sara unb Johanne ab.)

# Sünfter Auftritt.

Oldenburg. Gleich darauf Richard von Franten.

Richard.

3hr fend herr Olbenburg, ber Burgemeifter? Oldenburg.

Der bin ich.

Ricard.

Go entschulbigt, baß ich bier

Unangemelbet öffne eure Thur.

Oldenburg.

Ihr fend mir angemebet. Immer eilt

Der Ruf von bem, was wir gethan, voraus, Berschließet ober öffnet uns die Pforten. Seit ich von Eurer eblen That vernommen, Erfreu' ich mich, daß Ihr bei uns verweilt, Und heiß' Euch herzlich bier willsommen.

### Richard.

Ich bant' Ench für ben innigen Empfang! Treuherzig tomm' ich, um in wenig Worten — Oldenburg.

Buvörberft, herr, empfangt auch meinen Dant, Daß Ihr so willig die Caution erlegt; . Ich bitte mich als Schuldner anzunehmen.

Ridard.

Wie bas?

# Oldenburg.

Ich milfte ja mich schämen, Benn Ihr bem Jüngling, ber mein Kind gerettet, Statt meiner aus ber Noth geholfen hättet, Nehmt einen Wechselbrief auf tausend Gulben, Ich zahle bald, nur wenig Wochen sollt Ihr gütig Euch gedulben.

# Ridard.

Ift nicht vonnöthen. Aber wenn Ihr wollt, Ich soll Such glauben, daß die gute That Sin herzliches Willfommen bei Euch finde, So weiß ich, wer hierauf gerechten Auspruch hat.

Ich ahne, wen 3hr meint.

Richard.

Der Wechselbrief,

Den ich verlangt, ift mir icon ausgestat!

# Oldenburg.

#### Bon wem?

### Richard.

Bon jemand, bem bie ganze Belt Gehört. Ihr seht, baß ich gesichert bin, Ihr kommt mithin zu spät, behaltet Euer Geld. Doch sicht Ihr Euch ein Schuldner gegen ihn, Den Liebe in ber höchsten Noth berief, Daß Euer Kind er rette, geht benn hin Und zahlt mit gleicher Münze Eure Schuld! Dieß Euch zu bitten, beshalb kam ich her.

### Oldenburg.

Ich kenne meine Schulb und habe schon Den Bater Tischler und ben braven Sohn Zu mir beschieben.

# Rigard.

Aber barf ich fragen:

Wie Ihr gebenkt die Schuld ihm abzutragen? Berzeiht mir, daß ich bringend bin, Ich ziehe durch die Welt, ein Fremder hin; Ich seize breist mich hin an jedes Mahl, Das sie der Freude, wie dem Schmerz bereitet, Und sinde keine Zeit zur klugen Bahl Der Worte, wann die That mich leitet.

# Oldenburg.

Das ist mir recht! Biel Worte anbern nicht Den Sinn und sind ihm nur ein lästig Kleib. Ihr habt Euch mein Bertrauen leicht errungen, Defihalb gesteh' ich Euch, ich bin bereit Bu banten, wie es eines Baters Pflicht. Ihr fpracht mithin umfonst nicht bei mir ein, Und follt bes froben Dantes Zeuge fenn! Richard.

Reicht Eure Hand! Ein bentscher Mann, ein Wort! — So ist mir boch ein gutes Werk gelungen, So nehm' ich bas Bewustsenn mit mir sort, Ich sev umsonst nicht in bieß Land gekommen, Das ich mit manchen Hoffnungen, mit frommen Bescheidnen Wilnschen kaum betrat.

## Oldenburg.

3ch fland

Euch willig Rebe, bestbalb nennt mir jett Auch Euren Namen, Guer Baterland.

#### Richard.

Richard von Franken ist mein Nam'; ich machte Als Oberst diesen Feldzug mit und bachte, Nachbem der Friede abgeschlossen war, Und ich ihn tröstend sern und nah In die verheerten Länder ziehen sah, Ihm nachzugehn, die Wassen abzulegen Und ihn im Bürgerseben zu beschaun.

# Oldenburg.

Run, fatt 3hr nicht bes Friebens reichen Segeu? Richt einer ichonen Butunft Morgen graun?

# Ricard.

Und wie ich benn durch manche Länder eilte, Den Frieden suchend, den ich selten sand, An mancher lieben Stelle länger weilte, Wo er als Hausgott an dem Herde stand, Da lernt' ich erst den Sinn des Lebens sassen: Wie Lieb und Noth nicht von einander lassen! Durch sie ber Mensch sich an ben Menschen brängt, Sich eine Hitte an bie andre hängt, Bis sich die Stadt mit ihren weiten Gassen, Mit Thurm und Maner endlich stolz erhebt; Wie seber willig gibt vom eignen Leben, Daß er das Riesenwert besebt, Wie seber schafft an seinem eignen Herbe In Arbeit und Genligsamkeit, Damit das große Ganze sertig werbe.

Doch nimmer wird es fertig.

Richard.

Tausenb tommen

Und Tausend gehn; es rust die alte Zeit Herbei die Meister und Gesellen, Und alle sind des Russ gewärtig, Und alle sommen treu und stellen Sich an das Werk, doch nimmer wird es fertig, Auf daß ein jeder seine Arbeit sinde.

Oldenburg.

Ihr sprecht begeistert! Habt im Arieg Euch noch Ein flihlend Herz für Bürgergilick erhalten. Was zögert Ihr? baut eine Hitt' Euch boch, Nehmt Euch ein Weib, pflanzt Euren eignen Rohl! Glaubt mir, bas Mittagsbrob schmedt noch einmla so wohl, Wenn um den Tisch sich Kinderhände falten.

Ridard.

Ich ahn' es! O, begeistert zog ich ein In Euer Land; nur hier, so glaubt' ich, muffe Das wahre Glidd ber Liebe heimisch sehn, Denn weit und breit will es ber Auf verklinden; Familiengliid, ber treusten Sorge Lohn, Sep nirgends inniger zu finden, Als hier an Eures Herzogs Thron! In diesem Lande kann das Glück nicht fehlen, Wo es vom Throne strahlt, ein milbes Licht, Dort eile hin, die Gattin dir zu mählen! So träumt' ich, boch so find' ich's nicht.

## Oldenburg ..

Richt? — Was ber Auf von unserm Herzog sprach, Das ist so wahr, als baß es jetzo Tag!
Bon einem holben Kinbertreis umgeben,
An einer hochgeliebten Gattin Hand,
Ift er ein Muster für bas ganze Land;
Er weiß als Bater häuslich fromm zu lebeu,
Er tennt als Herzog seinen hohen Stand.
Richard.

Es trügt ber Auf! bei Euch fiel mir bie Binde Bom Auge! — Wo des Lasters Uebermacht Ich so die Unschuld preisgegeben sinde, Da herrscht noch eine finstre kalte Nacht, In der die himmelsblumen all' erfrieren.

# Oldenburg.

herr, ob es gleich mein eignes Kint betrifft, Doch sollt Ihr hier ben Glauben nicht verlieren! In jebem Garten mächst auch heimlich Gift.

# Richard.

Ein guter Gartner aber reifit es aus! Daß sich ein Buftling an ein Mäbchen brängt, Das ift nichts Neues; baß er Schlingen legt, Sie gar entführt, ist sonst wohl auch geschehn, Und kann bem Fürsten selbst kein Borwurf seyn. Beboch, wenn er Bertraun zu einem Manne begt, Und ihm die höchsten Wilrben überträgt, Der nicht allein Das Laster schiltzt, weil es sein Sohn begangen, Rein, der sogar in andre Rechte faßt, Bei eigner Willfür kein Geseh befragt, Der ben Bertheibiger der Unschuld haßt Und ihn nie einen Mörder such zu fangen, Weil er dem wilsten Sohn die Bente abgejagt, Das aber fällt dem Fürsten boch zur Last.

Ihr geht zu weit: ein Fürst ist auch ein Mensch, Und Gott allwissend nur! Im langen Ariege Bard mancher Wille vom Gesetz entbunden, Dieß eben hat beim Landvogt stattgefunden, Der stets ein strenger Herr, jetzt ein Tyrann. Er haßt mich, weil ich oftmals ihm entgegen Gestanden, suchte längst Gelegenheit, Mir bittern Aummer auf bas Haupt zu legen, Und mischt sich drum in seines Sohnes Streit. Allein der Herzog ist nicht Schuld baran!

Ihr seyb ein guter Blirger — braver Mann! Doch wilfte sich ber Landvogt nicht geschiltt, Wie dirft' er wagen, so mit Ench zu schalten? Glaubt mir, ich weiß, ber Diener Wilkille niltt Die Nachsicht berer, die das Scepter halten. Lein Filrst kann Sinn für häuslich Gilld bestigen, Weiß er's bei seinen Blirgern nicht zu schilten.

Oldenburg.

Er wirb es ichuten! Bift, ich felber ftanb,

Bon unfrer Stadt im Stillen abgefandt, Unlängst vor unserm Herzog, durfte frei Bor ihm gerechte, saute Klag' erheben Und mußt' ihm endlich treue Nachricht geben, Wie die Provinz verwaltet sep. Da sah ich finstern Ernst die Stirn umbüllen, Ein ebles Feuer ihm im Auge sobern, Und er versprach, die Bitte zu erfüllen Und seinen Landvogt vor Gericht zu sobern.

### Ridard.

Hat er Euch Wort gehalten? armer Mann!
Indeß Ihr fest auf Euren Herzog baut,
Hat er Euch längst vergessen. Der Tyrann
Bricht ungestört in Eure Rechte ein;
Sein Sohn raubt hier die Tochter, bort die Braut! —
Hier bleib' ich nicht! Nein! Nein!
Ich sag' es unverhohlen Such, mir graut
Bei dem Gedanken heimisch hier zu sepn.
Ich din aus meinem silsen Traum erwacht,
Und um mich sed' ich nichts als Winternacht!
Doch jest genug davon! — ich höre kommen.

# Sechster Auftritt.

Die Borigen. Meifter Gilber. Dietrich.

Bilber.

Wir haben bom herrn Spubitus vernommen -

#### Oldenburg.

Schon gut!

(Ju Dietrich streng.) Weßhalb hat Er nicht in Person Mir die befreite Tochter hergebracht? Weßhalb nur fremde Hilfe angenommen? Und weßhalb hat Er jeht sich noch bedacht Zu mir zu kommen, dis ich es besohlen? Bilber.

herr, gurnt ihm nicht, send wieberum verföhnt! Dietrich.

3ch habe mich von jeher bran gewöhnt, Auf Euer Wort, als ein Gefets, zu achten. Ihr hattet felbst mir Euer haus verschloffen. Oldenburg.

Ha! fo! bas hat ben jungen herrn verbroffen! Dietrich.

Und eine Thure, bie Ihr so verschließt, Rönnt Ihr nur wieber öffnen!

Oldenburg.

D, verzeiht,

herr Schreiber, daß ich Euch erwartet habe. Ich sehe wohl, Ihr sepb Bornehm geworben, und verschmäht bie Gabe Des Dankes und ber Liebe, die Euch gern Ein alter Bater bringen wollte.

Dietrid.

Dant? — D, ben haltet immer fern! Bas ich gethan, that jeber anbre auch; Gottlob! noch ift's bei beutschen Männern Brauch, Die Tugenb gegen Rauber zu beschülten. Doch Liebe? — ruft Ihr mich zu Ench aus Liebe? Soll ich fie wieder recht und ganz besitzen? Mein Gönner! Zweiter Bater! Eure Hand, Last mich sie kindlich an die Lippen pressen!

Micht boch! tomm an mein Herz, ich banke bir! Du braver Junge, alles sey vergessen! Selbst öffn' ich bir hiermit aufs neu bie Thur, Zieh wieder ein, nimm Lieb' und Dank von mir, Die dir Johannens Bater schulbig ist.

Dietrich.

Mein Herr und Bater!

Oldenburg. Will bir's nur gefteben,

Ich habe bich gar oft und sehr vermißt: Gewohnt, an meinem Tische bich zu sehn, Saß ich mit Weib und Tochter nun allein, Mir mundete kein Tropfen Wein, Und wenn ich selbst vom alten Ungar trank.

#### Bilber.

Herr, eben so erblick' ich täglich biesen; Es schmeckt' ihm nichts, er war wie stumm und krank Seit Ihr aus Eurem Hause ihn verwiesen. Nur schreiben wollt' er immer, nichts als schreiben.

### Oldenburg.

Ich bacht' es wohl! So kann's nicht länger bleiben! Der Schreiber wird es schon zu machen wissen, Daß ihn in eigener Person Der Burgemeister wird zur Tafel laben milisen! Hatt' ich nicht Recht? jett bleibst du hier, mein Sohn, Webst wieder fröhlich über meine Schwelle, Rimmst neben mir auss nen die alte Stelle —. An meinem Tisch — und Fran und Alub — Halt! die vergaß ich in der Frende! O warte nur! ste sind uns beide Gewiß nicht fern, ich vusse sie geschwind.

(M).)

Dietrich (will ihn gurudhalten).

Bet nicht! Rur jett nicht! - Doch er eilt fcon bin!

Bilber.

Mein Sohn! was fahrt bir plötzlich burch ben Sinn?

Ridard.

Du rufft ben froben Bater bang zurud, Der bir bie Braut entgegen führen will? Begreifft bu nicht, wie nah bas Gild?

Bilber.

Du ftehft in bich versunten, ernft und ftill? Bas ift bir, Dietrich, fprich?

Dietrid.

O last mich gehn! — Fort, eh er tommt! noch barf ich sie nicht sehn, Jett nicht! bis sich mein Schickfal ganz entschieden.

Ridard.

Entschieden ift es!

Silber.

Gib bich boch gufrieben! Die stolze Mutter willigt sicher ein; Ich werbe breist filr meinen Dietrich werben.

Rigerd.

Wie? ober fürchteft bu bes Lanbvogts Saft! Douwalb, sammtl. Berte. II.

Gewiß er foll bein Gilld bir nicht verberben! Denn eh ich geh', fprech' ich ihn noch allein! Dietrich.

Mein Gott! bort bringt er fie!

# Biebenter Auftritt.

Die Borigen. Oldenburg. Gara. Johanne.

#### Oldenburg.

Rommt nur herein! Dort, Mutter, steht er! siehst du? still und blaß! Du wärst gewiß viel bläffer noch als er, Und rängst die Hände, jammernd Tag und Nacht, hätt' er bein Kind dir nicht zurlick gebracht.

## Johanne.

Ach Dietrich, bat man bich erft bitten muffen? Bog bich es nicht zu meiner Eltern Saus?

#### Oldenburg.

Still nur! bie Mutter wird zu fprechen miffen! Ich jeb' ihr's an, fie bentt fich's reiflich aus.

Sara (fehr verlegen).

herr Schreiber Silber, ich bin febr erfreut, Daß ich Guch — es ift meine Schulbigfeit —

#### Oldenburg.

Ei was benn Schulbigfeit? nur furg gemacht!

#### Sara.

36r habt - D Gott! es war' mein Berg gerriffen,

| Batt' ich mein Rind verloren glauben n   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewiß Ihr seyb — bu haft fie treu be     | mağtları (g. 118-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (3u Dibenburg.)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ich weiß ja nicht, wie ich ihm banken    | foll;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laß mich nicht talt vor ihm erscheinen ! |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seit ich ihn fab, ift mir bas berg so t  | oll,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Und ich fann nichts als — weinen!        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Sie legt ihr Geficht auf Johann         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | The state of the s |
|                                          | 化化二烷化 化二烷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | ton a typit 💰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | ul – s sejade iill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wie unaussprechlich viel gewährt 3hr mi  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sara (fehr welch.)                       | ार केट पुरुष विदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nimm es mit einer Mutter nicht genan,    | (三) 200 日月晚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mein guter Dietrich, ja, ich bante bir!  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | া নাই বাহ স⊛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oldenburg (an Johan                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | and the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Johanne.                                 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mein Bater !                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | The first of the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | meine Bruft, bigit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ich weiß ja , was die tief im Herzen r   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | 3 446 a 5 8 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frau Burgemeisterin, Ihr sehb fo gut,    | d ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| So brav, und Ihr                         | i da i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Discusurg.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | ter ? Was ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | na mana ang katalan<br>Managar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ein auter Sohn aibt and bent Bater.      | DCM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Bergönnt mir also feinem Bater, baß-Ich hier geziemend um bie Tochter werbe.

Oldenburg.

Recht, Bater, fprich getroft es aus.

#### Bilber.

Mein Sobn ift war nur eines Tifcblers Erbe. Und reich und vornehm nennt man Ener Saus. Doch wie Ihr Meifter fent ber Burgerichaft, So bin ich Meifter in ber Wertstatt . unb . Es ichafft ein jeber mit ber eignen Rraft Und wuchert treu mit bem verliebnen Bfund. Ihr fend bestellt, an lobnen und au ftrafen, 3br forgt und macht, auf bak wir ficher ichlafen: 3ch forge auch, baß jeber ficher liege: 280 eine Mutter füße Hoffnung trägt. Der alte Gilber nur macht ibr bie Wiege. Der forat icon bak fie leife fich beweat. Und bag fie paft für alle Rinberbettchen. Und wem vielleicht bie lette Stunde ichlagt. Dem fligt er auch feche Bretter und zwei Brettchen. Und wie es nun ber liebe Gott beschieb. Singt er bath Diegen - und balb Sterbelieb. Die balbe Stabt, in meinen Wiegen baben Sie frobe Mitter groß gewiegt, Die balbe Stabt, bie ichon in Frieben liegt. In meinen Gargen bat man fie begraben. So leg' ich benn an unfrer Bürger Leben Die erfte und die lette Sand: Bas zwischen brinnen liegt, bas bleibt Euch übergeben, Daß 3br es ichitet und orbnet mit Berftanb.

Die Kinber folder Meister, bent' ich, paffen Bohl für einanber.

#### Oldenburg.

Und ein Schreiber dleibt, Zumal wenn Lieb' und Fleiß ihn vorwärts treibt, Nicht immer Schreiber! Wollen turz uns fassen,

#### Sara. "

Uebereile

(2) 1 (a) +49

Nicht alles so! Das alte Sprichwort fagt, Gut Ding bat Weile.

Oldenburg (nachbrudlich).

Ob bu's zufrieden bist? hab' ich gefragt.

#### Sara.

In Gottes Namen benn! (Richard, ber sich bisher gang zuruckgezogen und nur ftumm bepbachtet, tritt jest rasch hervor.)

# Ridard.

D! last mich unter euch

Rein Frember fenn.

#### Sara

(bie ihn früher nicht bemerkt hatte). Berzeiht, daß ich nicht gleich —

# Ricard.

Nicht, eble Frau! Der Worte zarter Sinn, Die ich aus Eurem Munde hier vernommen, Er war filr mich ber herzlichste Willtommen, Und zieht mich innig zu Euch hin. Her find' ich, was ich suchte, Lieb' und Friedenz. Die Liebe siegt, es zieht ber Frieden du. Ift nun einmal mir beibes ificht beschieben, So laßt mich boch tein flummer Zeuge seyn.

(Er nimmt die Liebenden bei ter hand.) Du holbe Jungfrau, beine glith'nden Wangen, Komm, lege ste au des Geliebten Brust! Mein junger Freund, dein Traum ist ausgegangen, Wach auf, sep dir des Lebens froh bewust. Last mich die Hände in einander legen, Gebenkt des Fremden, wenn ihr glitcklich sehd, Der euren Bund der Liebe eingeweiht, Und einsam weiter zog auf seinen Wegen.

Mein Dietrich!

Dietrich.

O, Johanne, bu mein Glid! Bertraue mir! so lang bieß Herz wird schlagen, Go lang ein Athem biesen Busen hebt, Will ich bein Bilb im Innern heilig tragen, Daß es zum Guten mich belebt, Und was mir auch gelingt, nur bir allein, Nur meiner Liebe will ich's schulbig sevn! Doch Mutter, nehmt bie Tochter noch zurlick!

Zurück?

Dietrid.

Roch barf fie meine Braut nicht fenn. Glbenburg.

Barum?

Dietrich.

Rein, eber bring' ich Euch tein Gilid, Eh ich nicht gang von jedem Matel rein.

# Oldenburg.

Das bift bu!

Dietrid.

Nein, benn noch ift meine Sache Richt mit bem Landvogt völlig abgethan, Drum, wär' ich Euer, siel er in ber Rache Gewiß auch Euch verfolgenb, an.

Johanne.

Wenn du mich liebst, dann saß mich mit dir tragen. Bin ich erst dein, so darf ich für dich wagen; Wo Liebe lebt, da wohnt auch Muth.

Beruhigt euch, in meinen Händen ruht, Mein junger Freund, noch beine Sache. Ich halte mich vom Schickfal herbeschieden, Theils zu empfangen eine ernste Lehre, Theils dir zu sichern beiner Liebe Frieden, Und eh zurlich ich in die Heimath kehre, Sollst du von jedem Makel rein, Und dir der Weg zum Altar sicher seyn.

# Achter Auftritt.

Die Borigen. Galbenns.

#### Saldenns

(bei ben letten Borten eintretenb). Zum Altar? Wie? Berlobung? — tommt zu zeitig, habt noch Gebulb! Gidenburg.

Bie fo? Herr Synbitus.

Salbenns.

Bergebt, baß ich bie Freude ftören muß; Der Landvogt ichidt fo eben anderweitig Die Safcher ber, ben Schreiber ibm zu bringen.

Seht ihr?

Johanne.

Mein Gott!

Aichard. Hat er nicht Caution? Saldenus.

Er mag fie nicht! Er gibt fie Euch zurild. Hat anders fich besonnen, ber herr Sohn Bersangt Genugtbung.

Dietrich. Ich will fie geben. Saldenus.

Nicht boch! ihm schmerzt noch bas Genick, Und benkt Ihr etwa gar an Euren Degen? Ihr seyd ja ebenbilrtig nicht. — Deswegen Will ber Herr Bater sich bequemen, Euch selber in die scharfe Hand zu nehmen.

•

Es ist unglaublich!

Silber.

Schlitt ibn, Berr, ich bitte! 3shanne.

Um mich follft bu im finstern Kerter liegen. Mein Dietrich!

Sere. ..

Belft boch !

Saldenns.

Sollen wir me filgen ?

Richt fest bestehn auf Recht und Sitte?

Gldenburg.

Richt Bibersetzlichkeit von unfrer Seite! Ein andrer sen ber Richter in bem Streite. Bill nicht ber Landvogt felbst uns Recht gewähren, So wird ber herzog meine Magen hören!

Johanne.

Ia Bater! ich versteh' Euch, und ich werbe, Was Ihr beginnt, getreulich mit Euch theilen!

Ich auch! Ich auch! allein bie Häscher bringen, Der Abend naht, sie milffen eilen, Ihn noch vor Nacht auf die Bastei zu bringen. Auch ich hab' eine Citation empfangen.

Oldenburg.

Auch Ihr? -

Saldenus.

Auch ich!

Das ift zu weit gegangen! Saldenus.

Nein, mir ift's recht, bleib' ich in seiner Näh', Er ist dann nicht allein in jenen Händen. Auch ist die Citation im Stylus curiae, Und weiter nichts bagegen einzuwenden. Ich bin hier Spudikus seit zwanzig Jahren Und will ihm schon in bie Parabe fahren! Rommt benn!

Dietrich.

Leb' wohl , Johanne!

Ricard.

Rechn' auf mich!

Ich sprech' auch mit bem Landvogt, hörst bu? — Sch! Silber.

O, nehmt Euch feiner an, ich bin zu arm, zu alt. Sara.

Mein Sohn! Der liebe Gott beschütze bich! Dietrich.

Lebt wohl! Mir ift es recht! Es tommt nun balb Die Sache boch zu ihrem Enbe. herr Synbikus, gebt biesem herrn Die Caution zurück in seine Hände.

(Bu Richarb.)

3ch bant' Euch, benn Ihr helft mir gern, Doch freu' ich mich, baß ich ber Schulb entlaben. Richard.

Du bift ein ftolger Jungling!

Dietrid.

Armuth muß,

So viel fie nur vermag, fich felbft vertraun! Lebt mobl!

Oldenburg.

Mein Sohn! nimm biefen Abschiebstuß! (Er führt ihn Johannen zu, beibe umarmen fich schweigend.) Bir werben uns gewiß balb wieber schaun.

Sara.

Das gebe Gott!

#### Oldenburg.

Run fort, Herr Synbitus! Gebt bas Geleit ihm noch, ihr Fran'n! (Alle ab, bis auf Ofvenburg und Richard.)

# Mennter Auftritt:

Oldenburg. Ricard

Ridard.

Was wollt Ihr thun?

Oldenburg.

Zum Landvogt! **Lidard.** 

Bobl gesprochen !

1.1

Bum Landbogt benn, wo liegt bas Schlof? wie weit ? ---

Zwei Stunden fast; es ift zu spät für hent, Denn niemand wird bes Wends vorgelaffen.

Wohlan! So eit' ich, wenn ber Morgen graut, Zu ihm hinüber, eh er sich getraut, Mit rauber hand ben Idngling zu erfassen. Dort such' ich bann zuerst ben jungen Grasen, Um ihn zu zlicht'gen, ihn zu ftrafen.

Oldenburg.

Bas wollt 3br thun? —

Richard.

Der junge Graf verlangt

Genugthuung ; wohl, wir find ibm an Billen.

Und will ihm schon in die Parade fahren!

Dietrich.

Leb' wohl, Johanne!

Ricard.

Rechn' auf mich!

Ich sprech' auch mit bem Lanbrogt, borft bu? — Ich!

O, nehmt Euch seiner an, ich bin zu arm, zu alt.

Mein Sohn! Der liebe Gott beschilte bich!

Lebt wohl! Mir ift es recht! Es tommt nun balb Die Sache boch zu ihrem Enbe. herr Synbitus, gebt biesem Herrn Die Caution zuruck in seine Banbe.

(Bu Richard.)

3ch bant' Euch, benn 3hr helft mir gern, Doch freu' ich mich, baß ich ber Schulb entlaben.

Richard.

Du bift ein ftolger Jüngling!

Dietrich.

Armuth muß,

So viel fie nur vermag, fich felbft vertraun! Lebt wohl!

# Oldenburg.

Mein Sohn! nimm biefen Abschiebeluß! (Er führt ibn Johannen gu, beibe umarmen fich schweigenb.) Wir werben uns gewiß balb wieber icann.

Sara.

Das gebe Gott!

Oldenburg.

Run fort, herr Sunbifus! Gebt bas Geleit ihm noch, ihr Fran'n! (Alle ab. bis auf Dibenburg und Richard.)

# Nennter Anftritt.

Oldenburg. Ricard

Ridard.

Was wollt Ihr thun?

Oldenburg.

Bum Landvogt! Ridard.

Bobl gesprochen! Bum Lanbvogt benn, wo liegt bas Solofi? wie weit ? ---

Oldenburg. 3mei Stunden faft; es ift zu fpat ffir beut, Denn niemand wird bes Abends vorgelaffen.

Ridard.

Bohlan! Go eil' ich, wenn ber Morgen graut, Bu ihm binuber, eb er fich getraut, Dit rauber Sand ben Jilingling zu erfaffen. Dort fuch' ich bann querft ben jungen Grafen. Um ibn ju glicht'gen, ibn ju ftrafen. Oldenburg.

Bas wollt Ihr thun? —

Ridard.

Der junge Graf verlangt

Genugthuung; wohl, wir find ihm an Billen.

Doch weil ber Schreiber ihm nicht ebenbilrtig, Will er bie Kampfesluft burch Safcher ftillen. 3ch aber bin ihm ebenbilrtig; ich! Zum Zweikampf ftell' ich ftatt bes Schreibers mich, Und will ihm sicher thun, baß er genug!

Ihr wadter Herr! So macht benn ben Bersuch Beim Sobn — ich wilk mm Bater.

Ricard.

Auch ich gebe Bum alten Grafen, will ihm nichts verschweigen, Will ihm sein Spiegel zeigen, Mill ihm sein Bilb im treuen Spiegel zeigen, Auf baß er mit Entsetzen selbst fich sebe.

Oldenburg.

Und helfen Bitten nicht, nicht erufte Worte, Dann eit' ich bin zu bes Palaftes Pforte, Wo die Gerechtigfeit bei unferm Herzog thront. Ich mahn' ihn an sein fürstliches Bersprechen; herr! ruf ich: es ift Zeit ben Stab zu brechen, Wollt ihr, baß Gliich und Friede sicher wohnt.

Spart Euch ben Weg! Ihr werbet nichts erreichen, Wer bringenb mahnt, ben hört man ungern au. Rein! könnt Ihr nicht ben Landvogt selbst erweichen, Und hab' auch ich als Mann genug gethan, Dann erst, bann brauch' ich einen Talisman, Ein einzig Wort, vor bem er soll erbleichen.

Bertraut es mir.

Ridarb.

Id will es End vertrous.

Ihr ließet mich in biesen kurzen Stunden Klar Euer Denken, Wirken ilberschaun, Und reines Gold hab' ich in Euch gefunden. Das Schickfal hat mich wohl hieher geführt, Die Binde mir zu rechter Zeit zu lösen; Nur wenn das Gute wirklich ob dem Bösen Durch meinen Beistand triumphirt, Will ich zufrieden scheiden, wenn auch gleich Mein Herz all seine Hoffnung hier vertiert.

Nicht seine Hoffnung !

#### Ridark

Oldenburg.

Und dann machet Euch
Zum Herzog auf den Weg; bringt ihm bie Kunde,
Bon allem was geschehn. Sagt ihm von mir:
Der Fremde, der ihm hier ins Amt gegriffen,
Weil er vergaß es selber zu verwalten,
Der Ritter, der sein treues Schwert geschiffen,
Um hier an seiner Statt Gericht zu halten,
Der Wandrer, der es nur zu klar gelesen,
Daß seine schönste Hossnung ihn betrog,
Der trauernd wieder in die Heimath zog,
Es sep Prinz Richard selbst gewesen.

Mein Bring und Berr! -

Richard. Erschrickft bu vor mir? Oldenburg.

Nein !

11.

Nur Euer ernster Borfatz macht mich beben. Geht nicht zurud! 3hr werbet es bereun,

Der Herzog will Guch einen Engel geben, Ihr werbet unaussprechlich glücklich senn. Richard.

Berichmäht es nicht!

Hier kann ich's nicht! Wo Lieb' und Unschuld trauert, Nur Willkir zu Gerichte sitt; Des Sohnes Laster auf die Beute lauert; Bon seines Baters Uebermuth geschitt, Hier such' ich nicht das Gild der Liebe, nein! Ich gehe! sest ist mein Entschluß gefaßt. Ihr aber sollt mir unvergeßlich senn, Gebenkt auch Ihr oft an den Irenden Gast!

Oldenburg. Mein ebler Bring! Bas Guch bas Schickal reicht,

Ridard.

Es hat mir unerkannt In wenig Stunden alles klar gezeigt, Und ich versteh' die Winke seiner Hand. Was ich von mir Euch anvertraut, verschweigt, Richard von Franken nur dürft Ihr mich nennen, Doch wenn der Landvogt nicht als Manu mir weicht, Dann geb' ich mich als Fürft ihm zu erkennen. Lebt wohl! beim Landvogt sehen wir uns wieder!

(216.)

. ..

# Dritter Anfang.

Großer altgothifcher Saal im Schiffe bes Landwegts, hinten miteiner Saulenballe.

# Erfter Auftritt.

Gertrub. Runigunbe.

(Erftere legt eben bie Laute aus ber Sant.)

#### Gertend.

Das Morgenlieb erftirbt mir auf ben Lippen, Wenn mich ber alte finftre Saal umfängt.

(Sie führt bie Schwester an bas Benft.r.)
Schau nur hinans, wie bort an Berg und Klippen
Der Morgen seine Rosentränze bangt.
Ach! lieh bie Andacht auch bem Körper Schwingen,
Dort wollt' ich meine Morgenlieder singen.

Nein! meine Anbacht sucht bie stillen Sallen, winn der ist es wohl in biesem ernsten Bau, Nur einsam mag ich vor ihm niederfallen, Daß ich dem Herrn mein ganzes herz vertrau. hier richtet die Betrachtung sich nach innen,

#### Settrub.

Sind biese Hallen nicht von Menschenhänden? Bon Gottes Hand nicht Erd' und Himmelszelt? Dort steht die Sonne, Segen auszuspenden; Sie schlingt die Strahlenarme um die Welt! — O könnt' ich auch die ganze Welt umfassen, Und sie an meiner Brust erwachen lassen! Kunt aunde.

Ich weiß, warum sich nach bes Berges Höhen So früh schon beines Busens Sehnsucht brüngt: Weit soll ber Blick aus in die Ferne spähen, Ob nicht ein Ritter stattlich kommt gesprengt. Richt? meine Gertrub? Hab' ich's nicht getroffen?

D Schwefter ! Lag mich ichweigen, beten, hoffen !

# Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Courab.

Contad.

Ein Frember ritt so eben in bas Thor.

Gin Frember ?

Conrad.

Ja! er will ben Grafen sprechen. Der Herr, sagt' ich, läßt jetzt noch niemand vor, Es ist zu früh! — Er aber sprang vom Pferbe, Und sprach: zum Warten hab' er keine Weile, Und wollt' ich zögern, nun bann werbe Sich selbst zu melben er sich nicht entbrechen! Was soll ich thun? —

Gertrud. Den Fremben melben! Anniannde.

Gile,

Sag es bem Bater! Es tann wichtig seyn. Conrad.

Er folgt mir aber, will nicht braußen warten.

So fihr ihn benn in biefen Saal berein. (Conrad öffnet bie Thur, burch welche Richard eintritt, und geht ab.)

# Dritter Auftritt.

Gertrub. Runigunbe. Ricard.

#### Ridard

(im hereintreten ju Conrab, ber eben abgeht).

hier also? —

(inbem er bie Frauenzimmer erblickt.)

D, verzeiht!

Sertrub.

Sepb uns gegrüßt!

Ģ

3d ftore!

Sertrud.

Rein! Berweilt, ber Bater ift Bou Gurer Antunft eben unterrichtet. Ridard.

3hr alfo fenb bes Baufes Böchter? Annigunde.

3a!

Richard.

3ch fühle mich euch zwar verpflichtet, Allein mein Auftrag gilt bem jungen Grafen.

munigun:

Der junge Graf ift frant.

Richard.

Ift frant? Sieh ba,

Gewiß hat er jetzt noch nicht ausgeschlafen. Das thut mir leib, allein ich kann nicht säumen Und muß ihn weden aus ben Morgenträumen.

Annigunde.

Rein, er ift wirflich frant!

Gertenb.

Glaubt 3hr uns nicht?

Ridard.

Was euer Mund und euer Auge spricht, Dem möcht' ich gern vertrauen!

Gertrud.

So thut es boch,

Bas tonnt' Euch benn so leicht bazu bewegen, Rur Zweisel gegen unser Wort zu begen ?

Annigunde.

Ber auf bie Rebe beuticher Männer baut, Dug auch bie Borte beutscher Frauen ehren.

Ridard.

Run gut! gern will ich jebem Zweisel wehren;

Der Graf fen also frant. Dech muß ich unbebingt Dann euren Bater fprechen.

#### Gertenb.

Wohl, boch laßt

Euch die besorgte Tochter bitten, bringt Ihm nichts, was schmerzlich seine Geel' erfaßt; Es gab in letzter Zeit gar viel Berbruß.

#### Richard.

Ob, was ich bring', erwlinscht, ob ernst es klingt, Es sieht babin, und hängt von bem Entschluß Und von bem Willen eures Baters ab.

#### Gertrud.

D, sein Entschluß ist sicher gut; nur find Die Menschen um ihn her nicht immer gut! Der arme Bater barf nicht taub und blind Hür ihre Fehler und Bergeben sehn; Da werden sie gehässig ihm gestunt, Und ahnen nicht, wie weh es doch ihm thut —

#### Ridard.

Nicht weber als mir selbst, mein holbes Kind, Daß ich es anders weiß. — Doch nein! Er hat es seinen Töchtern ting verschwiegen, So mag für sie ein Schleier brüber liegen.

### Annigunde.

Rein, Herr! auch nicht ber schwächste faliche Schein Darf auf ben Bater fallen! Glaubt, wir brangen Aus Neugier nie in ein Geheimniß ein.

### Gertrud.

hier aber gilt's ben Bater zu vertheib'gen, hier gebt uns Licht, wir blirfen es verlangen.

#### Ricard.

Die Kindestiebe ist auf euren Wangen Im Schein des Zornes lieblich aufgegangen. Mein Schweigen soll euch nicht beleid'gen; Bielleicht, daß ich der guten Sache Durch euch das Siegen leichter mache. Erfuhrt ihr nicht, daß gestern durch die Häscher In nächster Stadt ein Illngling ward gesangen? —

Des Bilrgermeifters Schreiber?

Richard.

Wie? 3hr wißt

Es also wirklich, was geschehen ist?

Gerten d.

Dann fest Ihr wohl ber Frembe, ber fogleich Das Löfegelb bezahlt? Man hat es uns erzählt. Kichard.

36 bin ber Frembe! ich gefteh' es euch! Gertrub.

D, baß Ihr Euren Weg zu uns gewählt, Das freut mich.

Ridard.

Wirtlich?

Sertrnd.

3a! wir Frauen malen

Uns gar zu gern mit bunten Farbenstrahlen Die fernen Lebensbilber aus; und sind Bielleicht gar Roth und Jammer ba gewesen, Die eines Fremben Ebelmuth gestillt, Dann benten wir uns ihn geschwind Wie ein besondres fabelhaftes Weien,

Bon einer überird'ichen Kraft erfüllt, Und wir entwerfen uns im Geift sein Bilb. Drum hat mich, Euch zu sehn, gar leicht verlangt. Richard.

Nnn, gleich' ich Eurem Bilbe ? feht mich an ! Erblickt Ihr mehr als einen Menschen hier?

Ich weiß ja nicht! — Allein was Ihr getham Die Leut haben Euch bafür Mit Wort und Thränen sicher schon gedauft, Nehmt aber auch ein bankend Wort von mir.

Richard (halb für fich). Bei Gott! hier hab' ich keinen Dank gehofft! Cextrud.

Ein Mann ist glicklich! — Was wir Mäbchen oft Nur wünschenb tragen in ber tiefen Brust, Das darf er üben. Sein Auge brancht bei andrer Schmerz und Lust Richt bloß zu lächeln ober sich zu trüben, Nein, er bringt Hilfe wo er welß und kaun. Ach! solch ein Wandrer, der die Welt durchzieht, Und hier und bort die Menschen sroh umschliegt, Der Land und Meer und Krieg und Frieden sieht, Und allenthalben Pilise bringt, Der möcht' ich sevn!

# Richard.

O, wünscht bas nicht! Der Wandrer steht allein!
Und ob er alles auch gesehen hätte,
Und wenn ihm vieles auch gelingt,
Bergebens sucht er boch bie Stätte,
Wo das Ersehnte ihn umschlingt.

Ihr seht ihn ziehn, beneibet seine Reise, Er aber sindet teine Ruh und Rast, Ihr seyd dech heimisch in dem engern Kreise, Er ist am Wahl des Lebens nur ein Gast.

Gerirud.

Warum benn? kann er nicht vor allen Die Stätte wählen, die ihm mag gefallen, Um sich ein Hittchen bort zu baun? Glaubt mir, ich wüßte bieses Glück zu fassen; Allein wir armen Fraun — — Doch, wollen wir bieß lassen — — Wir sprachen ja von bem, was Ihr gethan, So nehmt benn freundlich, was wir arme haben, Zum mindesten ben Dank ber Frauen an.

Ridard.

Gern möcht' ich mich an Eurem Dant erlaben, Wie sich ber Wandrer einer Blume freut, Die er, wenn das Gebirge rings beschneit, Sich mühlam aus dem Schnee hervorgegraben, Doch mir gebührt tein Dant, ich hab' ihn nicht geschützt, Der arme treue Ikngling sitzt Doch im Gesängniß; Brant und Eltern ringen Daheim die Händ' und ich, ein fremder Mann, Ich soll versuchen, ob ich Recht erzwingen, Ob ich die Unschuld retten kann.

### Gertrud.

Glaubt nur, bas wird Euch ficher hier gelingen, Sobalb er foulblos ift.

Richard.

Ihr zweifelt noch baran?

Bift 3hr es nicht, warum in Rett' und Banben

Der Arme sitt? Rur weil bes Lasters Plan Durch seine treue Liebe ward zu Schanben; Beil Euer — weil ber Graf — nein, last mich schweigen! Das Wort erstirbt, ich mag bas grasse Bilb Richt Euren reinen Augen zeigen, Auf immer bleib' es tief vor Euch verhüllt.

Wir wiffen, was geschah.

Ligard.

3hr kennt bie That? Und bennoch findet ihr zu zweifeln Muth? Certend.

Wir glauben fest, ber Bater hat
Stets seinen Grund, und was er will, ist gut.
Es ziemt ber Tochter nicht erst zu erwägen,
Ob auch gerecht sen, was ber Bater thut?
Sie muß ein kindliches Bertrauen hegen
Zu jener Brust, an ber sie oft geruht;
Was Ihr auch mögt von meinem Bater sagen,
Die Tochter wird ihn nie zu richten wagen.

Aidard (für sich und abgewendet). D kluger Bater! der vor diesen Bliden Sich orgsam einen heil'gen Schein erlog! Der andre dreist um Fried' und Ruh' betrog, Indes er, um sich selber zu beglücken, Daheim still diese Engel sich erzog! — Rein! ich vermag so grausam nicht zu sehn, Den Schatz der Kindesliebe ihm zu rauben!

(Laut zu Gertrub.)

Fragt mich benn nicht! beharret fest im Glauben! Doch tabelt mich auch nicht, weun ich nicht weiche, Bis ich bes Idnglings Freiheit hier erreiche, Richt, wenn ich breift in euren Bater bringe, Und, gibt er mir nicht nach, als Mann ihn zwinge! Anniannde.

Das Wörtchen Zwang ift unserm Bater fremb, Sein Will' ift frei und wird burch nichts gebemmt. Richard.

D bas ist übel! wenn er also benkt! Doch gibt es Willen auch in andrer Brust, Der solche Willkir erust und fest beschränkt, Und eines solchen bin ich mir bewust! Gertend.

Nein, also sprecht nicht mit dem Bater! Glaubt, Es wird ihn schmerzen, muß er's Euch versagen. Wie manche Sorge drückt das theure Haupt! Drum soll ihm keiner so zu nahen wagen. Nein! wär' des Jünglings Recht auch undestritten, Doch sollt Ihr nur um seine Freiheit bitten. Ein gutes Wort trifft eine gute Statt.

#### Rimard.

Wie? bitten soll ich? Nein bas kann ich nicht! Doch wenn ber Bater kommt und zu mir spricht, Dann will ich schweigen; bittet ihn statt meiner! — Wenn er ein Herz für seine Kinder hat, So will ich hier, ein stummer Zeuge, stehn, Mit Dank, was er burch euch gewährt, empfangen, Und anders, als ich wollte, wieder gehn.

#### Annignude.

Solch Bitten nimmt ber Bater niemals an, Er hat es uns für immer untersagt, Denn er gewährt von selbsi schon, was er kann.

### Michard (gu Gertrub).

So wend' ich mich an Euch. Nicht wahr, Ihr wagt Euch an ben Bater? Bebt nicht schen zurück, Wenn Unmuth seinen finstern Blick verhüllt? Ihr habt ein weiches herz; Ihr wist, es gilt hier einer unbescholt'nen Liebe Glick. Die Liebe wird auch Euch einmal begegnen, Denn solch ein herz wählt sie zum Deimathland. Sie wird Euch inniger und reicher segnen, Wenn Ihr sie jeht beschützt, Euch unbekannt!

(nach einigem Sinnen entfoloffen). Ich will ben Bater bitten!

Aunignube.

Matchen, wie? -

3ch rathe bir es nicht, es ift verwegen! Gertrud.

Nein! ich umfasse flebend feine Anie - - 3ch will! Ich muß! - es gilt ber Liebe Segen!

# Dierter Auftritt.

Die Borigen. Conrab. Balb barauf ber Landvogt.

#### Conrad

(öffnet bie Thur und geht, nachbem ber Landvogt eingetreten, wieber ab). Es naht ber Herr!

> Annignude. Der Bater tommt !

### Richard.

- Bohlan!

Zeigt mir, daß 3hr sein Berg erweichen konnt. Certrud

(mit gefalteten Sanben nach oben).

Gib! baß ich nicht ben Muth vor ihm verliere! Der Landvagt

The distriction of the second

(ruhig eintretend ju Richard). Ihr babt mich ibrechen wollen? —

Ridard.

Berr, vergönnt,

Daß Eure Tochter meine Sache führe. (Auf Bertrub zeigenb.)

Landvogt.

Bie, meine Tochter ? -

Gertrud.

Bater, ja! ich habe

An dich des Mannes Bitte übernommen; Dem Kinde gibst du lieber eine Gabe, Als einem, der so fremd ins Haus gekommen. Drum, daß du gern die Bitte magst gewähren, Sollst du sie aus der Tochter Munde hören!

Landvogt (zu Richard).

Es scheint, Ihr kennt ben Menschen und die Welt, Ihr rechnet brauf, daß Baterliebe mächtig. Doch wer auf einen solchen Anwalt fällt, Der ist mit seinen Wilnschen mir verbächtig.

(Bu Gertrub.)

Du weift es längst, ich mag tein Filrwort leiben! Wer seine Winsche sorgt zu überkleiben, Der filrchtet, daß man sie genau besieht.

#### Certen b.

Es ift tein Fikwort, ich bin nicht bemilht, Durch Schmeichelworte erst bich zu bestimmen. Nur daß bes Fremben Wunsch auch meiner ist, Das sag' ich bir, weil bu mein Bater bist.

Landvegt.

Das seh' ich bir im Auge schwimmen. So sprich!

#### Certrud.

Ach, gib ben Blingling wieber frei, Der gestern als Gefangner warb gebracht.

Landvogt.

Siehst du? ich hab' es wohl gedacht, Daß beine Bitte unwilltommen sen! Du kennst von Jugend auf schon meinen strengen Besehl, euch bittend nie hinein zu mengen, Wo ich als Richter stehe!

Sertrud.

Ach! bie Braut,

Die Ettern weinen! — und ihn wirft bu — — nein! — Ihn kannst bu boch nicht richten!

Landvogt.

Still ! - Genug!

Bu viel schon sagtest bu! es barf nicht fenn!

Annignnde."

Siehft bu mohl, Schwester!

Landvegt.

Geht! laßt uns allein!

Gertrad (ju Richarb).

Mehr barf ich nicht!

#### Rigard.

Gehorcht bem harten Spruch!
Ihr habt gethan, was ich Ench anvertraut,
Und die gekränkte Liebe gern beschützt.
Es wird Euch Segen bringen, benkt an mich!
Deil ihm! ber klinktig Euer Herz besitzt.

Bertagt une!

(Gertrub und Runigunbe ab.)

# Sünfter Auftritt.

Der Landvogt. Richard.

Landvøgt.

Run, 3hr habt mich fprechen wollen? Beginnt benn felbft, jest find wir ungefiort. Richard.

Auf jene Bitten aus bem weichen, vollen Gemilth ber Tochter habt Ihr nicht gehört.
Und was Ihr in ben Holben Euch erzogen, Filr Batersorgen einen süßen Lohn,
Was iröstend Euch umstrahlt, ein heil'ger Friedensbogen,
Wenn ringsumber Gewitter brohn,
Das schütz Ihr nicht? nicht gegen Euren Sohn,
Der gern ein andres Herz barum betrogen?
Laudvogt.

Sagt, was Ihr wollt, mir turz und gut! Eh mir die Zeit und die Gebuld vergangen.

Rigard.

Wohlan! so will ich turz und gut Des Schreibers Freiheit bier von Euch verlangen!

Landvogt.

Wer sepb Ihr benn, daß ihr Euch unberufen In eine frembe Sache mengt?

Midard.

Es scheint, daß Eure Grenzen sehr beengt; Mir ist nichts fremd, was Menschenglud betrifft. Ich tann Euch freilich teine Bollmachtsschrift Borzeigen, den Beruf Euch zu beweisen, Doch in der Brust bier sieht er mir geschrieben, Und tennt Ihr ihn auch nicht, ich werd' ihn siben.

#### Landvogt.

Seyd Ihr etwa ber Reisenbe, ber schon Mit seinen tausend Gulben Caution So groß und breit gethan?

Rigard.

Der bin ich! wefthalb nahmt 3hr fie nicht an?

#### Landvogt.

3ch habe meinen Grund. Anch ift bas Fragen Zuerst an mir. Beweist mir, wer 3hr sepb? Sonst muß ich Guch bas Weiterziehn verfagen. 3hr scheint verbächtig, keine Aleinigkeit An Gelb habt 3hr mit Euch herum getragen.

### Rigard.

O, ben Empfang bebacht' ich im vorans. hier ift mein Pag.

(Er fiberreicht bem Landwogt ein Papier.)

#### Landvogt

(nachbem er flüchtig gelesen). Ha! so! Richard von Franken,

Und Oberft außer Dienft?

Richard. Ihr sprecht es aus. Landnoat.

3br wollt -

Ridard.

Bufällig war ich gestern Zeuge Bon einem Austritt, ber mich tief empört; Bon allem hab' ich mich seitbem belehrt, Und wenn ich meinen Abschen hier verschweige, Thu' ich es nur, daß nicht ber Bater hört, Wie ihn sein eigner Sohn entehrt.

#### Landvogt.

Mein eigner Sohn? — was ist baraus zu machen, Drängt sich ein Graf solch einem Schreiber vor? Der Borgang wäre höchstens zu belachen Gewesen, hätte ber verliebte Thor Sich an bem jungen Grafen nicht vergangen. So etwas muß man für die Zukunst wehren, Deßhalb ließ ich ihn durch die Häscher sangen, Und will dem Bürgerstande Mores lehren.

### Ridard.

Dem Bürgerstante? — Wär't Ihr boch ein Bürger, Dann wär't Ihr auch ein ächter Bogt und Graf! Dann stände Euer Ohr ber Unschulb offen, Dann sindet Ihr nicht eine Stunde Schlaf, Bis daß Ihr sie beschützt und sicher glaubret, Dann hattet Ihr bas Richteramt behauptet, Als Guren Sohn man auf ber That betroffen. Landve at.

Die Weisheit spart, in meines Standes Pflichten Dürft Ihr fürwahr nicht erst mich unterrichten. Ihr schiedet Such nach Eures Landes Brauch, Ich laß ihn Euch, laßt mir ben meinen auch! Richard.

Ja! Gott sep Dant! in meinem Baterlanbe Da schiltt ber Bater nicht ben argen Sohn. Da gelten Recht und Ehre jedem Stanbe, Denn Recht und Ehre stehen an dem Thron, Und an dem Enren auch wird man sie sinden, Wist benn, die Unterbrückten eilen schon Dem Landesvater alles zu verklinden.

Landvogt.

Ihr schreckt mich nicht! benn solche Kleinigkeiten Erreichen nicht bes Herzogs Ohr. Er hat jeht Wicht'gers einzuleiten, Denn ber Prinzessin Gochzeit sieht bevor.

Richard.

Das ist ein falfch Gerücht.

Landvogt.

Birb ganz bestimmt ber frembe Prinz erscheinen. Richard.

Das muß ich grabezu verneinen! Rie wird ber Pring in einem Lande wählen, Wo, während man ben Hochzeitsaal erhellt, Aus tausend Herzen Seufzer nur sich stehlen, Und ber bedrückten Unschuld Thräne sällt. Ich werd' ihm schnell getreue Kunde geben Bon bem, was ich ersahren und gesehn, Und lieber wird er einsam durch das Leben, Als hier zu seiner Hochzeit gehn.

Landvogt.

Wie famt Ihr boch jum Pringen?

Ja, ich bin

Bon ihm vorausgesenbet in dieß Land. Berichten soll ich, was ich sab und fand, Das werd' ich, wenn ich erst mit Euch im Reinen bin! Landvogt.

Thut was Ihr wollt, und geht! wir find im Reinen!

herr Graf, mit nichten, benn ich sollte meinen, 3hr war't mir Antwort schulbig.

Landveat.

Unb worauf?

Richard.

Db 3hr ben Schreiber frei entlaffen wollt? Randvogt.

Das tann ich nicht!

Ridard.

Und ich bestehe brauf! Und weil der Graf Genugthuung verlangt, Die ihm ein Schreiber selbst nicht geben kann, So tret' ich an des letztern Statt und bringe In mir Euch einen ebenblirt'gen Mann, Und Eurem Sohne biese scharfe Klinge!

Randvogt (nach einigem Sinnen). Der junge Graf ift frant! will fich nicht fchlagen.

### Riderd.

Er will nicht? 3br getraut Euch , bieg au fagen? (Rach einer Banfa) territteten in gifte fint.

Boblan! 3br fevb nicht trant! - Rebmt 3br ben Banbidub a:! Land poat.

Und Ihr fend tilbn. Ihr wollt es wagen -Riderd.

Der Ritter Schwur war in ben alten Tagen Kur Uniduld, Recht und Liebe treuer Schut! Und Manner, bie ihn noch im Bergen tragen, Die bieten iebem Truts! 3d ftebe bier im Ramen bes Gerechten, Um einen Gottestampf mit Gud ju fechten! ... Babt 3br auch Kurcht?

#### Landvøgt.

D nein! ich will Euch ftehn! 3br follt nicht glauben mich fo fonell zu beugen! Allein ber Zweitampf fen nicht ohne Betwin. Ridard.

Ruft sie berbei! vor Zeugen soll's geschebn! (Der Sanbvogt flingelt. Conrab tritt ein.)

# Conrad.

Der Burgemeifter Olbenburg tam eben Mit feiner Tochter an und bittet, Berr, 3br wollet gnäbiges Bebor ibm geben. Landvoat.

10

Er tommt zu rechter Zeit und mag ericbeinen. Coura .

Auch tommen auf bem Wege gange Saufen Bon Bürgern aus ber Ctabt gelaufen, Bum Cantvogt wollen fie. Boumalb, fammtt 2Beife, I!.

Rigard.

Sie mogen tommen,

Bon mir ale Rampfeszeugen angenommen.

Landvogt.

Führ' fie berbei.

(Conrad ab.)

Und unfer Zweikampf mahrt, Bis einer fich von uns beflegt ertlart. Bin ich ber Sieger, ift ber Schreiber frei! Landvaat.

Ihr scheint bes Siegs gewiß; jeboch es sen! Nur einen Augenblick verzieht, baß ich Auch mich geziemenb waffnen mag.

**(15.)** 

# Bechster Auftritt.

Richard allein.

Ridard.

Bor biesen Schranken also find' ich mich?
Nah ist der Kampf und sern der Hochzeittag! —
Statt eines Prinzen steht ein Ritter dier,
Und statt der Braut, die man für ihn erkoren, Fast er den Schlüssel zu des Kerkers Thür,
Um zu befrei'n, was für ihn selbst erkoren.
Auch gut! Wer sorgt, daß er sich nicht betrügt,
Siegt über andere, wie er sich besiegt!

(Oldenburg und Johanne treten ein, Richard ju ihnen :) Billtommen !

Gldenburg. herr! 3fr eiltet uns vorans. Richard.

36 fanb nicht Raft.

(Su Sohannen.) Anch bu bift mit gekommen? Oldenburg.

Es bielt fie nichts jurud.

Johanne.

Soll ich nicht theilen, was Ihr unternommen? Dem Schwersten geh' ich muthig jetzt entgegen, Denn meine Liebe hat ber Eitern Segen.

So fepb benn Benge, bie Entscheibung nabt. Oldenburg.

3hr fpracht ben Landvogt fcon? Richard.

Ich sprach ihn, ja t

Die Worte sind gewechselt, und die That, In wenig Augenblicken sieht sie da.

Oldenburg.

Mein Bring, 3hr wolltet wirflich?

Alter, schweige!

Mein Gegner naht, bu fen ein flummer Benge!
(Der hintergrund fullt fich mit Bargern an.)

# Biebenter Auftritt.

Die Borigen. Der Laubvogt. Gertrub. Runigunbe. Dietrich. Galbenus.

Landvogt....

Hier bin ich!

Oldenburg ...

(als er ben Landvogt erblicht). D, mein Gott! ber Herzog felbst! Richard.

Der Bergog! Bie?

gerjog.

Glias Olbenburg,

Du temft mich! Gieb, ich habe Wort gehalten.

Oldenburg

(fich auf ein Rnie nieberlaffenb.)

Dien Fürft!

gerjog.

Steh auf.

Richard.

Satt mich ein Eraum umftrict?

Ich kam zu euch, mein Amt bier zu verwalten, Und ben zu richten, der euch hart bedrückt. Ich überrascht' ihn gestern auf ber That. Doch weil ich hörte, daß in enrer Stadt Die Bürger selbst sich widersetzen wollen, Schickt ich die Häscher noch einmal zurück, Den Schreiber und den Synditus zu bringen. Doch tieß ich meine Antunst euch verschweigen;

Denn unerfannt wollt ich von aften Dingen Dit eignem Blidt bas Babret illerfebnt Jett weiß ich es, was bort und bier welchebel : 5 mill al. (3u. beng Buntern.) Rwar mertt euch bas : Getreue Bilraer follen : in eine tand Sich rubig ibren Borgefetten beugen, Und mit Bertraun an ihren Fürften gehn. 1. 100 mbg. 12 Saldenns. Derr, unfre Roth! -7. ferjeg. 3ft fie nicht abgestellt? Doch baß bu breift in teinem Amt gesprochen, Das ehr' ich! - Run, mein Urtheil ift gefällt Der Landvogt ift entfetzt. - 3ch brauche feine Landvögte mehr, ich bin ber Bogt alleine! -Bas ich bem Bolt verfprach, in wenig Bochen Erfahrt ibr alle, baß ich's treu gehalten. Der Rrieg mit feinen Schreden ift gu Enbe, Es tann ein jeber wieber rubig malten: So laft une benn bas grofe Bert beeilen. In furzer Zeit beruf ich meine Stanbe. Auf baf fie meine Rurftenforgen theilen. Und willig eigne kleine Roth vergeffen. Um unfere Lanbes Rothburft au ermeffen! Oldenburg. Gott feane Euch! gersen. ". Auch bu, Elias, wirft Dann tommen! 3a bich bab' ich langft erfannt! Ber treu ftebt, fo wie bu, ber ift ein achter Stent. Und folder Stände Rath bedarf ein Kirk. Doch bin ich Bater auch, wie bu es bist. Drum tomm benn auch als Bater mir entgegen; Gib ihm bein Kind, wenn er es würdig ist.

### Oldenburg.

herr! freudig geb' ich meinen Baterfegen! Die trich.

D, welch ein Glüd aus meines Fürften Sanb! Ishanne.

Dem Fürsten Beil, ber treue Liebe ehrt!

Bergeg (ju Dietrich).

Bleib, junger Mann, auch beines Glüdes werth: Treu beinem Beibe, treu bem Baterland!

Gertrub

(fich an ben herzog schmiegenb). 3ch baute, Bater! ach, ich wußt' es gleich!

ferjøg.

Richard von Franken, jetzt ein Wort zu Euch. Sebb 3hr mit ber Genugthuung zufrieben?

### Midard.

Mein Herzog! O wie arm und boch wie reich Steh' ich vor Eurer fillen Größe. Warum verhülltet ihr Euch meinem Blick?

fierzoa.

Bollt 3hr ju Eurem Bringen noch gurlid, Auf bag er wieber in bie Beimath giebe?

Oldenburg (zu Richard).

Herr, faßt Euch boch! Ihr seht ja ohne Mibe —

# Rigard.

D ftraft mich nur mit milber Baterhanb! 2Bar's aber möglich? abn' ich gang mein Glid?

Şerşog.

Wist, Eure Reise war mir schon bekannt, Wie auch ber Name, ben Prinz Lichard trug. Empfing ich biesen Ring mit Eurer Chiffre Nicht gestern aus ber Häscher Hand? Nennt Euer Paß ben Namen nicht? Genny, Ich wußt' es augenblicks, wer vor mir stand, Und ich beschloß, den Fremden, bem ich Leben Und Glid des Kindes in die Hand soll geben, Zu prüfen.

Rigard.

Und er barf nun hoffen?

Wir haben uns als Gegner hier getroffen, In Eurem Zorn hab' ich Euch tief betrachtet; Der Herzog und der Bater fagt Euch offen: Wer Bürgerglild und Recht so beilig achtet, Daß er filr sie sich in die Schranten stellt, Der trägt von wahrer Liebe eine Welt In seiner Bruft, in der man sicher wohnet!

Dein Glaube, meine Gertrub, wird belohnet.

Bas habt 3hr benn?

Midard.

Und bu bift Gertrub? Du? -

O nicke mir bas Ja! boch tröftenb zu, Wenn auch bie zarte Lippe schilchtern schweigt! Herzog (zu Richard).

Ja, Euer Berg bat Guch bie Braut gezeigt. Ihr habt euch beibe, eh ihr euch ertannt,

Für eine treue Liebe treu verwandt, So zieh' sie nun in eure herzen ein! (Zu Gertrub.)

200

Mein Kind, die Mutter wird baheim bich fegnen. Gertrud.

Der Frembe mat' es ?

Richard.

Trifft mich beine Wahl?

gerjog (ju Gertrub).

Es ift ber Bring, bein fünftiger Gemahl! (Gertrub umarmt bie Schwester und reicht, mit bem Ropf auf Runiguntens Schulter rubent, bem Bringen bie hanb.)

gerjog.

heut, Olbenburg, beut laft une Bater fenn!

Weil es ben Bater braucht, wählt sich bas Bolt Den Fürsten, und nur wenn er Bater ift, Im vollen Sinn — ist er ein guter Fürst! heil uns! wir bilrsen uns tes Baters freun!

Beil unfrem Berzog! seinem gangen Bause! Beil ben Berlobten!

Die Bürger und alle übrige. Beil und Segen! Beil!

Die Feinde.
Ein Trauerspiel in brei Anfikgen.

# Berjonen.

Malthos, Than von Leith.

Braffelis, Bittme bes fcottifchen Ronigs Grimus, feine Tochter.

Ebgar, ihr Sohn.

Alona, ihre Tochter.

Donald, Bring von Schottland, Cobn bes Ronigs Malfolm II.

Ratmin, fein Gubrer.

Gervas; Felbhauptmann bes Ronigs Malfolm II.

Duftan, Belbhauptmann bes Ebgar.

Lamber, ein Reiter aus Ebgare Geer.

Tom, Solofvogt.

Debrere fcottifche Rrieger aus Malfoms Geer.

Der Chauplat ift in Schottlanb. Die Sanblung fallt gegen bas 3abr 1000.

# Erfter Anfgug.

· Großes Gemach auf der alten Burg Urrard am Thal von Rillicranty in Schottlanb. Allenthalben halb zerftörte Spuren fruberer Pract.

Es ift noch gang fruh am Tage und bie noch bunkle Bubne wird erft nach und nach erhellt.

# Erfter Anftritt.

Braffelis allein.

(Sie tommt langfam mit einer brennenben Rerge berein, Die fie auf ben Tifd ftellt.)

### Braffelts.

Rein! noch ist niemand wach! noch schlafen alle! Run, so verschlaft ben Kampf ber Elemente, Und wenn die Burg im Sturme zitternd wankt, Dann träumt, es schaulle sich wit euch die Wiege! (Rach einer kurzen Pause.)

Das holbe Kind, ben Schlaf, erschreckt tein Sturm, Doch surchtsam slieht es vor den erusten Geistern, Die Nacht vor Nacht sich um mein Lager sammelu! D, wär' ich beine Mutter, junger Tag, Längst hätt' ich bich geweckt, bich ausgesenbet Nach ber Entscheibung unsers Schicksals! Auf, Erwache! — stirb, bu kleines Licht ber Nacht! (Sie löscht bie Kerze aus.)

# 300 a 30 Bweiter Auftritt.

Braffolis, Tom.

Com.

Ihr sepb schon mach? -

Braffolis. Ich habe nicht geschlafen. Com.

Dem himmel Dant! baß biese Nacht zu Enbe! habt 3hr bes Forstes Dröhnen rings umher Bernommen? — Die Wachseuer wohl gesehen, Die bei bem Krieg ber Nacht ber Blit entzündet?

Braffelis.

Es ift mir nichts entgangen; aber mehr Als bieß erschreckte mich ein nabes Krachen, Als ob ein Theil ber morschen Burg zerfiele.

Com.

Der Sturm war fiarter als ber Bau ber Menichen, Er hat ben alten Thurm berabgeflürzt.

Braffolis.

Den Thurm? — Das Haus ber Seufzer und bes Schreckens Bertrummert?

### Com. 134

Ja! mir gilt's ein gutes Zeichen, Wie Blit und Sturm ben alten grauen Zeugen Der blut'gen That zu Füßen Euch gestürzt, So werben auch die andern Feinde fallen!

### Braffolis.

Du bist mit allen Schreden so vertraut,
Daß du in ihnen gute Deutung findest;
Doch seit mich biese Mauern bier umgeben,
Ersüllt mich ein geheimes tieses Graun,
Und nicht mehr zweisi' ich an bes Bolles Sage,

#### aom.

Was glaubt bas Bolf? —

### Braffolis.

Oftelle bich nicht so
Unwissend, und verbirg mir's länger nicht! —
Es wird ja Tag! — Wir können breister uns
Gesteben, was die Nacht Furchtbares bringt.
Du lebtest lange Jahre hier allein,
Du warst sein alter, treuer Diener, dir
Ist meines Herrn und Gatten blut'ger Schatten
Gewiss weit öster noch als mir erschienen.

#### Com.

Rein, eble Frau! Es gab wohl eine Zeit, Wo Geister auf den Wolken sich ergingen, Die Nebelarme nach der Muschel streckten, Und, eine große That zu fördern, sich Den Menschen an die Seite stellten; doch Die Zeit ist hin; nicht mehr der Geist von Loda, Es ist der Sturm, der unser Eichen bricht. Braffelis.

So suchte benn sein Schatten mich mur auf? Berschweigst bu nichts?

Com.

In senem alten Thurme, Der meines Königs Tobessenfzer hörte, Da stand das Kriigsein noch, ans welchem er Zum letztenmal die heißen Lippen netzte, Noch war am Block, auf dem sein Haupt gefallen, Des theuren Blutes Spur zu kennen! Ach! Wie manche Racht hab' ich dort nicht verwacht, Das Kriigsein mir mit Wasser angefüllt, Um auch den letzten kalten Trunk zu kosten, Und auf den Block mein mattes Haupt gelegt.

Braffolis.

Bir' auf! Ich glaube, selbst ber Tag gebiert Die Geisterftunbe!

Com.

Nein, die Tobten ruhn! Wie ich auch rief, mir ist er nicht erschienen! Des Thurmes Sturz vernichtete das letzte, Und Euer Sohn, kehrt er als Sieger heim, Trifft alles tief begraben und vergessen.

Braffolis.

Wenn er als Sieger kommt! Ja! bann vielleicht Ift feines Baters Geist verföhnt! Doch jetzt! — Ach, seit ich hier bin —

Com.

3ft er Euch erschienen? 3hr habt ben Geift mit Euch hieber geführt; Weil fein Gebächtnif in Euch lebt und waltet, So tritt er aus bem Innern Euch vors Ange! Braffelis.

Richt ich allein, bas Bolt glaubt auch baran.

Ich habe biese Sage selbst verbreitet, Daß die Gespenstersurcht mir wachen helse. Denn als Ihr bieses Haus des Schreckens sicht, Euch in de Hochlands Wäldern tief verbergend; Da blieb ich hier am Grabe meines Königs, Und sorgt', Euch eine Freistatt zu bewahren; Denn immer hosst' ich, kommen muß die Zeit, Wo an dem alten Horst die Abler wieder Sich sammeln werden, in den Kampf zu ziehn. Jeht ist sie da, die Euren stehn im Felbe, Und Ihr sehd nirgends sicherer als hier.

Braffolis.

Des Baters Wille hat uns hergeführt.

Nah' müßt Ihr seyn bem Schauplat ber Entscheibung; Doch selbst bei unserm Heer barf keiner noch Es ahnen, benn es gibt geheime Späher.
Den Treuen nur, die zu ber Burg Bemannung Ich bier versammelt, mögt Ihr ganz vertraun, Sonst keinem, o was gäbe ber Tyrann, Erführ' er Euern stillen Aufenthalt, Und könnt' Euch all' ersassen und erwürgen.

Braffolis.

Wohl haft du Recht!

Com.

Dier aber fucht Euch niemand;

Den Ort bes Grams, die halb zerfallne Wohnung Der Eulen und der Geister flieben alle; Seit langen Jahren waate sich kein Mensch In dieses Schlosses Rübe, wild verwachsen Ift rings umber der Wald, und selbst der Jäger Erschricht vor mir, wenn er im Forst mich trifft!

3ch flible alle Schauer biefes Ortes, Obgleich er sicher ift.

A. a m

Doch, daß er's bleibe, Gebt länger nicht bem Mitteid Raum! Ihr habt Rum einmal gestern gegen meine Bitten Die beiben Pilger in die Burg gelassen.

Braffolis. . .

Du treues — bartes Berg! wer hatte wohl In folder Schreckensnacht, verfolgt von Ränbern, Sie ihrem Schicffal überlaffen mögen?

€o m.

Das Eure liegt jest in ber Wage! Buftet 3hr im voraus, bag es nicht Später waren?

Braffolis.

Das find fie nicht! -

Com.

Ich will es felbst nicht glauben. Mein legt ihnen tiefes Schweigen auf, Und sorgt, daß sie uns ungefäunt verlassen; Der Sturm bat sich gelegt, der Tag wird heiter!

Braffelis.

Beboch bie Bunbe?

### Com.

Sie ist unbebeutenb,
Es wird in biesen Tagen tiefre geben.
Ich höre kommen, meine Gegenwart
Ift unten nöthig, unsre Leute sollen
An meiner Wachsamkeit die ihre schärfen.
Folgt meinem Rathe, hört! entsaßt die Pilger!
Ich mein' es tren! — mein Leben gilt mir nichts,
Ich wahr' es nur, bamit Ihr's brauchen sollt.

# Dritter Auftritt.

Braffolis. Mlona.

Braffelis.

So früh, mein Rinb?

Along.

Der Tag ift ja erwacht,

Mit Sehnsucht hab' ich lang' ibn schon erwartet.

Braffolis.

Bat bich ber Sturm nicht schlafen laffen?

Alona.

Sturm?

Das Wetter, glaubt' ich, bätte sich gelegt, Nachdem die Bilger bei uns eingezogen.

Braffolis.

So haft bu es verschlafen?

Alona.

Rein, ich wachte.

Mir hat ein ernftes Bilb ben Schlaf verfcencht. Souwalb, fammtl. Werte. II.

Braffolis.

Baft bu ihn auch gefehn?

Alona (fchuchtern).

Ich sah ihn! Ja!

Braffolis.

Sat er bich auch gemahnt, jett wach zu bleiben?

Wen meinst bn Mutter?

Braffelis.

Deines Baters Beift.

Alona.

Nein, ber erscheint mir nur im Traume, legt Nur fliblenb seine hand auf meine Stirn, Und wedt sein Kind nicht auf.

Braffolis.

Was fahft bu fonft?

Alona.

Das Bild ber Pilger, wie sie gestern Abend Zu uns sich slüchteten! Bon Sturm und Regen Zerzaust, durchnäßt hing ihm das dunkle Haar Wild um das schöne blasse Angesicht; So blickt der bleiche Mond durch dunkle Tannen, Die Lippen bebten, als er sprach, und Blut Floß an der Wange ihm herab.

Braffolis.

Du meinst

Den Jüngling?

Alona.

Ja, ben mein' ich. Aber Tom, Der ist viel rauher als ber Sturm, ber wollte Die Hartbebrängten in die Burg nicht lassen. Braffolis.

Er wacht filt unfre Sicherheit, ber Rrieg Macht Borficht nöthig!

Alona. Aber gegen Bilger! —

Braffelis.

Das Bilgertleib tann auch Berrath bebeden, Und glaube mir, batt' ich ben Jängling nicht Gesehn, bem alteren Begleiter ware taum Das Thor geöffnet worben.

> Alona. Meinst bu, Mutter?

Braffolis.

In seinem Blid liegt etwas Grauenhaftes, Er bringt burch Mart und Bein, als lieben ihm Berborgne Flammen ihren Schein, um Mar In frember Bruft zu lesen, und wie rasch Erwogen, fallen seine Kingen Worte.

Alona.

Doch seine Sorgfalt für ben jungern Bilger - -

Braffelis.

Auch mich bat fle mit ihm verföhnt, ich halte 3bn filr ben Bater !

Alona. Las uns boch sie fragen.

Braffolis.

Rein! was ber Gast von seinem Stand und Leben Freiwillig gibt, damit muß sich bas Gastrecht Begnilgen.

Alona.

Rum nach seiner Wunde barf Ich ihn boch fragen, daß ich sie verbinde! Brassolis.

Der Tom verfteht bas beffer!

Alona.

Seine Banbe

Sind boch viel härter als die meinen, und Ein rauh Berilhren weckt den Schmerz aufs nene. O laß mich! Sieb. da kommt er!

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Donalb.

Donald.

Guten Morgen!

Nach einer Nacht, die fast die letzte war, Grußt man die ganze Welt so recht von Herzen Mit einem guten Morgen!

Braffolis.

Bat ber Schlaf

Euch nen geftartt?

Alona.

Schmerzt Euch bie Wunbe nicht?

Hier wohnt kein Schmerz! Mir ift so wohl und webe, Als ob ich in ber heimath heut erwacht, Und jeht den Morgengruß der Mutter hörte.

Braffelis.

War't Ihr von Eurer Mutter lang entfernt?

### Dowaid.

Sehr lang! Als Knabe rif man mich von ihr, Und führte mich in frembe Länder hin, Dort sollt' ich manches Große schann, im Treiben Der Menschen die Erdärmlichkeit des Lebens Wie seinen böhern Sinn begreifen lernen, Denn 's ift ein Becher, der von dem Getränt, Das man hineingießt, erft den Werth erhält, — Und der Ersahrung Früchte sollt' ich sammeln.

Braffolis.

Bett fehrt 3hr gu ber Beimath reich gurud.

Donald.

Rur reich an Sehnsucht und an tiefem Beimweh! Braffolis.

Die Sehnsucht werben leicht bes Baterlanbes Anforberungen stillen, und vom Heimweh Mögt Ihr am Mutterbusen balb genesen.

Donald.

Die Mutter, ja! sie wird statt meiner banken, Denn ohn' Euch läg' ich jetzt im öben Walbe Ermorbet, aber —

Alona.

Gott beschlitt bie Bilger!

Durch feine Engel!

Alona.

Last und Eure Bunbe Berbinben, ich versteh' bas heilen auch Ein wenig!

Bonald.

D, bann heilt mer tiefre Bunben.

Die ist für solchen Arzt zu unbebentenb; Der Pfeil verletzte nur die Haut, boch hätte Des Sturmes mächt'ger Hauch ihn nicht vielleicht Bom Ziele abgewiesen, steckt' er jetzt Wir wohl im Schlaf, auf baß ich ewig schliefe!

Braffolis.

Der Sturm ist Gottes Hauch! — Wie manche Mutter Harrt auch in biesen Tagen auf ben Sohn, Und wird ihn auf ber Walstatt suchen milssen.

#### Donald.

Warum beschwört ber Mensch ben Krieg herauf? Der Krieg ruft stets ben alten Tob zu Hülfe, Er theilt mit ihm bas reiche Aehrenfelb, Und kommt ber Sieg und will von seiner Höhe Dem Frieden zeigen, was er ihm errang, Erblickt er nichts, als ein veröbet Land, Und statt der Garben, sauter frische Grüber! Habt Ihr auch einen Sohn?

Braffolts.
3ch hoff, er lebt!
Donald.

Er trägt bie Waffen?

Braffolis. Welcher ruft'ge Arm Bermocht' in einem folden Krieg zu ruhn?

Donald.

Berzeiht bem Fremben eine Frag', ich höre, Daß Bürgerfrieg bieß Land verwilfter soll; Hat Euer Sohn sich auf bes Königs Seite Geschlagen, ober kämpst er gegen inn? Braffelis.

Wohl mußt 3hr fremb fenn, baß 3hr also fragt; Bernehmt aus meinem Mund bes Krieges Ursach, Dann findet 3hr gewiß die Antwort felbst. Danald.

3ch höre willig.

Srassells (zu Alona). Geh indeß, mein Kind, Und sieh nach meinem alten blinden Bater! Alona. O Mutter! schone bein beweates Bers.

(**A.**)

# Sünfter Auftritt.

### Braffolis. Donald.

### Braffelis.

Setzt Euch! — Die Frauen führen teine Waffen; Nur ftart zum Tragen, aber schwach zum Schlagen Sind ihre Arme. — Doch von Kindheit auf hat sich ber Mann gewöhnt, bei ihrem Ruse Am liebsten zu erwachen. Deßhalb mögen Sie muthig benn ber Worte Kraft gebrauchen, Den Mann zum Schutz bes Rechtes aufzuwecken. Ihr setzt, ein Bilger, Such zu mir, vielleicht Erhebt Ihr Euch, um nach bem Schwert zu sassen.

Schon jetzt bin ich zu Gurem Schutz bereit. Braffolis.

Bernehmt mich erft. Als burch ben Tob bes Schrigs

Renneth bes Dritten, ber ben Bruber mirate. Der Thron erlebigt war, und Conftantin Der Rable, bes Gulen gehafter Sobn. Die Krone mit bem Schwert erringen wollte, Die, eingebent bes lafterhaften Baters. Schottland bem Sobn verweigerte, und fich Die erfte Schlacht burch feinen Tob entschieb. Da konnte man sich in ber Königswahl Richt einigen, benn biefe mablten Grimus, Den Sobn bes Duff, und jene ben Malfolm, Den Sohn bes Renneth; unvermeiblich schien Ein Bürgerfrieg. — Da bot ber eble Grimus Der Krone flokem Mitbewerber enblich Des Reiches briiberliche Theilung an. Sie warb vollzogen, Bilrgerleben gwar Daburch geschont, allein bas Reich zerriffen. Donald.

Und haben beibe Theile nicht geblutet?
Braffolis.

Nein, beibe nicht! zieht burch bas weite Hochland, Dort findet Ihr in jeder Hitte noch Die Sehnsucht nach der goldnen Zeit des Grimus, Die Sehnsucht, die dem blut'gen Unterdrücker In bangen Weben langsam Haß und Rache, Das grause Zwillingspaar geboren hat.

Donald.

Ben nennet 3hr ben blut'gen Unterbrüder ? Braffolis.

Ihr sollt ihn kennen lernen! — nur brei Jahre Bar Friebe zwischen beiben Königen. Die eine Belfte Schottlands jubelte, Denn Grimus war ihr milbgefinnter Bater, Die andre feufzte tief, sie fannte nur Die schwere hand Maltolms.

Donaid.

Wie, fprächt Ihr mahr?

Sch will Euch Millionen Zeugen stellen! Selbst bei bem frohenWiedersehn der Euren Wird durch die Lust ein tiefer Schmerzenslaut Ertönen und Euch sagen, daß ich wahr Gesprochen!

> Donald (für fic). Nein! so ist es nicht! Brassolis.

> > Es bulbet

Der Bofe nicht ben Guten neben fich, Denn biefer ftebt, ein barter Bormurf, ba, Rimmt ibm bie Lieb' und läßt ibm nur ben Bag. Malfolm beichloft bes Grimus Untergang. Berband fich im Bebeim ben Danentonig, Den Sueno, ber bie Rrone Englande fich Mit rober Kauft aufs Baupt gebrudt, und beibe, Beilbt im Räuberbandwert, überfielen Den Friedlichen, Unvorbereiteten; Weit überlegen, ichlugen fie fein Beer, Ermuraten unbarmbergig jebes Leben. Um au bem feinen fich ben Weg au babnen. Und nahmen enblich burch Berätherei Die Burg, in bie er fich gulett geworfen. Der Rönig und bie Seinen fielen alle Dem Reinbe lebend in bie Banb - -

·í

### Donald.

3br bebt!

Braffolis.

Laßt nur! Mir graut vor bem, was jetzt noch tommt! Mallolm ließ ben gesangnen König Grimus In eines Thurms geheimnisvoller Nacht Enthaupten, seinen tapfern Schwiegervater, Den Than von Leith, mit glühn'den Eisen blenben —

O webe!

Braffolis (fortfahrend).

Bur Beschwichtigung bes Volles Ernannte sich ber Freche selbst zum Vormund Der hinterbliebnen Waisen; schlang jedoch Die großen Gliter bes Ermorbeten Deißhungrig, als willtommne Beute, ein, Und ließ sich zum allein'gen König Schottlands Ausrusen. Anr die schaubervolle Burg, Die stumme Zeugin seiner schlimmsten That, Das Haus des Schreckens, ihres Gatten Richtstatt, Ließ er der Wittwe, gab sie ihr zum Wohnplatt Mit ihren Kindern und dem blinden Bater.

Donald.

Das ift entfetzlich!

Braffelis.

Ja, furchtbarer Hohn! Doch fie entfloh balb mit ben Ihrigen, Sie blieb verschwunden und ward auch vergessen!

Donald.

Bort auf!

### Braffolis.

Bab' ich Guch icon emporgeidredt? Und boch wie viel noch batt' ich zu berichten. Schon fechzehn Jahre find entflohn, feit Grimus Befallen, viele lange Tobesfeufzer, Bergweiflung, Elend, taufend bittre Thranen, Bermunidungen, und manden ichweren Aluch Bat biefe lange Beit gebort, gefebn -Und bennoch ließ man ben Tprannen ichalten. Und bennoch magten nicht bie Freiheitsburft'gen, Das Land von biefem Tiger zu befreien; Ein Rübrer fehlte. - Aber Grimus' Bittme, 3m rauben fichern Sochland tief verborgen, Erzog ibn forgfam, wiegt ibn jeben Abend Mit ber Erzählung frühern Glüdes ein, Daß er von einer iconen Butunft traume, Und wedt ihn Morgens mit bes Baters Tob, Beigt ibm bes Abnherrn ausgebrannte Augen, Daf er fich por ber Begenwart entfete.

Donald.

Ha! wohnt benn auch in Weibesbruft bie Rache? Braffslis.

Bas sie geliebt, vermag sie auch zu rächen! — In tief verschwiegner Einsamkeit erwuchs Des Grimus Sohn zum Mann; er rüstete Sich im Geheim, versammelte die Treuen, Und ilberfiel die sichre Thrannei, Gericht zu halten, eingedent des Baters. Das hat den Krieg erregt, auch meinen Sohn Bon mir gerusen; und jetzt urtheilt selbst, Auf welcher Seite meint Ihr, daß er streite?

Ihr schweigt? wird einem Schotten schwer die Wahl? Ich bacht', ihm einen Freund in Euch zu werben!

# Sechster Auftritt.

Die Borigen. Ratmin.

#### Aatmin.

Entschulbigt, eble Frau, daß ich erst spät Den Dank sür Eure Gastlichkeit und Sorgsalt Mit diesem Morgengruß beginn', allein Mein Sohn wird mich vertreten haben, während Ich von der Zinne nach dem Weg mich umsah, Den wir einschlagen milssen.

#### Braffolis.

Ber so früh

Schon an die Reise benkt, bem hat es sicher Richt in ber Herberg' eben wohl gefallen.

#### fatmin.

Was? nicht gefallen? Wie Ihr gransam seph! Wem Sturm und Wetter zu Geschrten sich Ausbrängen, Räuber bas Geleite geben, Der glaubt beinah an Zanberei, wenn plöhlich Sich in ber Wilft' ihm eine solche Freistatt Austhut, und statt der Unholbe dort dransen, hier in ber sichern kerzenlichten Halle Zwei holbe Schwestern gastlich ihn begrüßen.

Der Sturm hat Ench bie Augen wohl gerrilbt,

Dafi 3br ben Kriibling mit bem Berbft verwechselt, ... Denn weber ich, noch auch die Zeit find schulb. Daf 3br in mir bie Mutter nicht erfennt.

Aatmin.

36 auch nicht, bolbe Krau! — nur Euer Ernst -Braffolis.

So achtet benn auf biefen Ernft!

Latmin.

Mit Freuben,

Er ift ber Mutterwürde filler Freund. -Bergönnt 3hr uns noch eine turze Raft?

Braffolis.

Charles Allega Kaft möcht' ich Guch brum bitten, Guer Gobn Scheint noch erschöpft.

Donald.

Rein! ich bin neu geftartt

Und sebne mich - -

Aaimin (einfallenb).

Still! Jugend tennt nicht Borficht.

Baft bu vergeffen, mas uns taum begegnet?

Donaid.

Bas uns erwartet, müffen wir beftebn.

Aaimin.

Erlaubt, baf ich guvor um Nachricht bitte. Wir sind in biesem Lanbe fremb geworben, Denn lange Jahre maren wir entfernt. Ein schwer Gelilbbe flibrte mich nach Rom. Und von dem Anaben wollt' ich nicht mich trennen, Jest bring' ich ihn als Ilingling wieber beim. Als wir in Glasgow lanbeten, erfuhren Wir, baß ein bofer Krieg bas Land verbeene. Man rieth uns, an ber linten Kift' entlang Bu reisen, die der Krieg noch nicht berührt, Denn tief im Hochsand haben wir die Heimath; Doch wie es scheint, wird anch die Gegend hier Bereits unsicher.

Braffolis.

Leiber zieht ber Krieg Im Land umher und suchet die Entscheidung. Auch diese sichern Berg' erreicht er sast.

Kaimin.

Ihr wist vielleicht, auf welche Seite sich Das Gliid bisher gewenbet? —

Braffolis.

Gliid und Recht

Gehn selten Dand in Dand, bas letztre fieht Bu fest, bas erftre ist zu flüchtig.

Latmin.

**S**at

Der Rönig - ober - boch wie nenn' ich jene?

Braffolis.

Noch schwankt bie Wage; boch bie Schlacht, bie alles Entscheiben soll, sen nabe, sagt man.

Katmin.

**©**0? —

Braffelis.

Der König zögert noch, weil er ben Sohn Erwartet, ber aus England zu ihm eilt; Er ward am Hof bes großen Cnuth erzogen.

Laimin.

Bas foll ber Sohn? bringt er ihm Gilfe mit?

Braffelis.

Das glaub' ich kaum. Allein ber Bater wirb Gehaßt, bas Bolt hofft einzig auf ben Sohn, Bon bessen Tugenden der Ruf erzühlt, Das weiß der Bater, deßhalb rief er ihn, Denn wer da Hoffnung bringt, der bringt auch Hilfe! Katmin.

Ei wohl! Kommt folde hülf End auch erwünscht? Braffelis.

Die Frauen und bie Pilger milffen beten, Daß Gott bas Recht beschütze!

Ratmin.

Allerbings.

Drum ift zu wilnschen, baß Ihr sicher bleibt, Zumal ihr Eure Sicherheit so milb Mit armen Pilgern theilt.

Braffolis.

Genießt fie bann!

Kaimiu.

Ich freu' mich ihrer boppelt, weil ich nimmer In dieser Debe solchen Zufluchtsort Gesucht. Es ging von dieser alten Burg, Die unbewohnt, als ich das Land verließ, Gar manche Sage; die Unheimsiche Bermied man gern; — boch gestern in der Noth Sucht' ich das alte seere Geisternest, Und sieh, ich sinde gute Geister der.

Braffolis.

Der Krieg allein hat uns hieher verscheucht, Wir glaubten uns am ficherften in biefen Gebirgen.

#### Latmin.

Hat bieß Schloß, wenn ich mich recht Besinne, nicht bem Grinns einst gehört? Und hat Massolm, der König, dessen Gitter Nicht sämmtlich eingezogen?

Braffolis.

Ift wohl möglich,

Wir haben bie Erlaubniß hier zu wohnen. — .. Doch seht! bort halten Reiter an ber Brlide! Es gibt wohl Nachricht! bleibt in Ruhe hier! Ich muß hinunter!

(数5.)

# Biebenter Auftritt.

#### Donalb. Ratmin.

#### Kaimin.

Prinz, um Gottes willen, Berrathet Euch mit keinem Blid und Worte. Roch ist mirs nicht gelungen zu erspähen, Wer die Bewohner diefer Burg. Sie schweigen Mistrauisch, und die Schlange hier If schlan, verstedt sich hinter klugen Worten. Ihr war't mit ihr allein, wie? sprach sie nichts?

Donald.

Was die Matrone sprach, hat gegen ste Mir Achtung eingestößt.

### Aatmin.

Die kommt zu früh! Ein Fürst muß sparsam mit der Achtung sepn, Denn das Bertraun schleicht auf dem Fuß ihr nach, Und wiegt die Augheit ein, die wachen soll! Laßt mir die Mutter nur, Ihr habt gesehn, Daß ich mit ihr zu sprechen weiß; bei Frauen Sucht man die schwache Seite nicht vergebens. Ich werd' ihr schon absragen, was ich brauche. Ihr mögt indeß Euch an die Tochter halten, Es ist ein reizend Kind, versucht denn Prinz, Ob Euch des Landes Töchter widerstehn? Und während uns die Gunst der Frauen schlitzt, Erforsch' ich alles Nötb'ge, schaffe Rath.

#### dinneff

Wohl hast du Recht! Es ist ein reizend Kind! Der Himmel meines Baterlandes grilft Mit solcher Augen Sterne mich zuerst; Doch keine Wolke soll sie ilberziehen! Wir wollen fort! Hast du es nicht vernommen, Der König harrt auf mich! Die Schlacht ist nah! — Bedarf er gleich nicht meines Arms, so fehlt Ihm doch des Sohnes Herz. — Wir milssen sort!

#### Kaimin.

Nicht einen Schritt, bis wir es wagen blirfen. Bebenkt, aus welcher Tobesnoth wir gestern Uns kaum gerettet. Noch erfüllt mich Graun! — Der Elemente Kampf ist furchtbar, boch Biel schrecklicher ist noch ber Mensch, verfolgt Er sein Geschlecht. Souwald, sammt. Berte. IL

### Donald.

Ja leiber! bie Erfahrung Mach' ich auf biesem Boben erst. Du hast Mir viel verschwiegen.

> Kaimin. Ich? Danald.

Du wirft auch ferner Noch schweigen, benn bu meinft, was bu verhehlft, Sen nicht für mich geschehn!

Aatmin.

Ich will nicht glauben ---

Ich tenne bich, du meinst vielleicht es gut; Allein mit eignen Augen will ich sehn, Auf welchem Grund sie meinen Thron erbaut. Fort! jebe Stunde, die wir hier verziehn, Betrügt das Bolt um seine Hoffnungen, Auf mich sind sie gestellt. Haft du's vernommen?

Latmin.

Mein Prinz, was ich in Euch bem Bolke bringe, Wer faßt das inniger als ich? Doch eben Deßhalb muß ich für Eure Sicherheit Mit meinem Leben stehn. Mir hat der König Sein liebstes Kleinod anvertraut, ich muß Es unverletzt in seine Hande liefern, Soust fällt mein Kops. Ich kann mit Euch nicht eher Dieß Schloß verlassen, bis wir Kunde haben. Hier sind wir vor dem ersten Anlauf sicher; Dieß Schloß ist sest, ich habe Wäll' und Gräben Bereits besehn, die Brild' ist ausgezogen, Die Dienerschaft bewaffnet. Hullen wir Uns benn in unser sichres Pilgertleib, Benutzen Frauengunft zu unferm Schutz Und schliechen uns in ihr Bertraun. Ja wären Wir selbst in Feinbes hand — — Donald.

3d glaube faft.

Wir find es -

#### faimin.

Slaubt 3hr? nun so muß die Borsicht Und Klugheit sie in Freunde und verwandeln, Bis uns der günst'ge Augenblick erscheint.

#### Donald.

Die Schlacht ist nah! Es steht bas frische Leben Bon Tausenben, die auf mich hoffen, schon Am blutbesprigten Abgrund! — Laß mich hin! Ich will die Brücke baun, auf welcher sich So Freund als Feind die Hände reichen sollen. —

Gemach! was timmert uns die Schlacht; wir tommen Bum Siegesfest boch immer noch ju recht.

# Achter Auftritt.

Die Borigen. Alona.

Alona.

hinweg! verbergt euch! fort aus biefem Zimmer! die ;

Was habt Ihr?

Donald. Was bewegt bich? Alona.

An ber Bride

Ein Reitertrupp — es waren keine Räuber, Die gestern euch verfolgt, es waren Krieger! Sie haben eurer Rosse Spur gefunden, Und kommen euch zu suchen.

Latmin.

Treibt fie fort!

Alona.

Die Mutter steht am Thor. Die Kühnen braben Bechfranze in die Burg zu werfen, wenn Wir euch nicht überliefern.

Laimin.

Und die Mutter?

Alona.

Schickt mich voraus; ihr follt bie Bilgerfleiber Abwerfen ober euch verbergen, benn Sie folgt mir mit bem Sauptmann auf bem Fuße. Katmin.

So hat fie boch bie Feinde eingelaffen?

Den Führer nur, mit ihm ju unterhandeln. Folgt mir, verkleibet euch in unfre Leute, 3ch will euch Waffentleiber geben, ober An einem sichern Ort euch schnell verbergen.

Donald.

3ch folge bir!

faimin.

Salt, laßt uns erft erwägen -

#### Alona.

Um Gotteswillen kommt! vertraut euch mir, Ihr habt jetzt keine Zeit zu prufen, und Ich keine Zeit mich zu verbergen. Bater! Der Jüngling ist mir werth, mit meinem Leben Bilrg' ich für seine Sicherheit!

# Donald.

Genug!

3ch folge bir, gabft bu mir auch ben Tob!

#### fatmin.

hier ift ein Dolch! wir find nicht ohne Waffen! Mein Sohn, bu wirst ihn zu gebranchen wiffen!

### Donald.

Fort mit bem Dolch! Bon ihr nur will ich Baffen!

#### Aatmin.

So höre Mäbchen! ahn' ich nur entfernt, Daß hier Berrath im Spiel, ich tauch' ihn bir Ins Herz.

## Donaid.

Dann ber ben Dold!

### Alona.

D laft, und tommt!

3ch will euch beff're Waffen geben.

## Laimin.

Bob!!

Es brängt ber Augenblid, nimm meinen Sohn! Berbirg ibn treu, bis bie Gefahr vorliber, Mir aber reichst bu eure Waffentleiber, 3ch will jur hand und bei ber Mutter fean!

### Alsuc.

3ch höre ferne Tritte nahn! — fie tommen! — (Alle eilen ab.)

## Neunter Auftritt.

Braffolis. Duftan. Tom.

## Braffelis.

Es ziemt ber Hausfran nicht, mit Euch am Thore In unterhandeln. Eble Krieger streiten Rur gegen Männer, brechen nicht wie Räuber In den geheimen Zusluchtsort der Frauen. Seht, ich verstatt' Euch hier den Zutritt, will Im eigenen Gemach Euch Rede stehn, So ehrt denn mein Bertraup.

## Dufan.

Wer 3br auch fenb,

Richt tomm' ich, Eure Sicherheit zu ftören; Soll aber Euch ber Krieg, ein ferner Sturm, Borliberziehn, milft Ihr auch nichts verbergen, Bas ihm gehört. — Wo find die beiden Pilger? Braffolis.

Die Pilger schilt ihr heiliger Bernf, Indem fie einen böhern Frieden suchen, Darf fle ber Arieg ber Erde nicht berühren; Zu ihrem Schutz ruft uns die Kirche auf, Und schleubert Bann auf ben, ber fie verfolgt.

Den Pilger schilt fie, aber nicht sein Rieib,

Wenn ber Betrug sich unter ihm versieckt. Die beiben Fillchtlinge sind keine Pilger, Wir haben Ursach, ihnen nicht zu traun, Und ben Befehl, sie aufzusangen. Hätte Sie Nacht und Wetter gestern nicht geschilt, Ich brauchte heut sie nicht von Such zu sorbern, Denn Ihr verbergt sie, läugnet länger nicht!

Com.

Gemach! gemach! auf folche Forberungen Sind wir gefaßt!

Braffolis. Wer gab Euch ben Befehl? Duftan.

Mein Felbherr!

Com.

Nun so zeigt uns seine Farbe.

Duftan (ans Schwert fclagenb). Bier ftedt fie in ber Scheibe!

Com.

So? es icheint.

Daß Ihr fie eingestedt, weil Ihr nicht eben : Euch brauf mas einzubilben Ursach habt.

Duffan.

Berwegener !

Com.

Trilgt Ihr eine jener Farben, Die sich im Felbe zeigen, wlirbet Ihr Sie nicht ablegen, wenn Ihr Pilger jagt!

Braffolis.

Berlangt Ihr Lösegelb? empfangt's und zieht!

Duffan.

Das geht zu weit! Ein Schotte schent sich nicht, Auch unter seinen Feinden zu bekennen, Filr welche Sache er bas Schwert ergriff. hier ist die Farbe meines herrn.

(Er gieht eine Scharpe hervor.)

Com.

Willommen!

Braffolis.

3hr fend von ber Partei bes Ergar?

Duftan.

Sta!

Braffolis.

Dann find wir Freunde.

Duftan. Gebt auch mir ein Zeichen!

Braffolis.

Rennt ihr ben Ring?

Duftan.

Tr gleicht bem Siegelringe Des Feldherrn. Gut. Ich will Euch benn vertraun: Ich habe ben Besehl, so Weg' als Stege Am Strande zu bewachen, denn es heißt, Daß Donald sich in England eingeschifft, Um, weil zu Land die Reise nicht mehr sicher, Hier im Geheim und unerkannt zu kanden. Biel wicht'ger als ein Sieg, ist uns des Prinzen Gesangennehmung; glückt sie, können wir Dem König die Bedingungen des Friedens Borschreiben oder Rache nehmen, und Das Blut ber Ebeln unfres Bolles bann Mit seines Sohnes Blut vom Richtblod maschen!

Recht! Blut um Blut!

Braffolis. Gebt Eures Berrn Befeblen

Nicht andere Deutung. Seine gute Sace Wird er mit solcher Blutschuld nicht belasten. Den Prinzen sollt Ihr sangen, boch nicht töbten, Ihr aber heht in Eurer seigen Buth Den Tob selbst auf die Schuldlosen und jagt Den armen Pilgern Eure Pfeile nach. Dukan.

Lebenbig ober tobt ihn einzuliefern, So lautet ber Befehl! Im Krieg ift feiner Mehr ichulblos.

Braffelis.

Reiner mehr?

Duftan.

Bo tausend Leben Berbluten, kommt eins mehr und weniger Gar nicht in Frage. Hätten jene Pilger Sich uns ergeben, ständ' ich jetzt mit ihnen Bor meinem Felbherrn; aber sie entslohn, Und Flucht verwirft das Leben, denn der Jäger Erlegt den scheuen Bogel nothgedrungen, Daß er am Tobten wenigstens erkenne, Ob's auch der rechte sen, den er gesucht.

Braffolis.

Ha! jett erkenn' ich beine schreckliche Gestalt, furchtbare Rache! bie bu alles würgft,

Damit das rechte Opfer nicht entgehe. Und bennoch darf ich nicht von dir mich schaubernd Abwenden, denn du rufst mir zu: Warum Erschrickst du? Hast nicht du mich ausgeweckt? — (Katmin ist indes in Wassenkleibern herbeigeschlichen und hat sich undemerkt hinter einen Pfeiler gestellt.)

#### Dnfan.

Nun turz und gut! Ihr wist, was ich verlange. Die Flüchtlinge heraus, dann zieh' ich weiter; Der Rosse Spur geht in das Thor und nicht Hinaus! — Ihr säumt? — Ich will die Burg durchsuchen!

## Braffolis.

Und wären sie auch hier, boch sind sie sicher! Wer unter diesem Dache Schutz gesucht, Der soll ihn sinden! Jene Bilger kommen Aus Rom, sie eilen ihrer Heimath zu; Die bange Mutter harrt auf Sohn und Gatten, Die gestern sichtlich eine höh're Hand Bor Eurem Pfeil geschiltzt. Ich bin auch Mutter, Ich brauche auch sür meinen einz'gen Sohn Bon oben Schutz!

## Duffan.

O schweigt! und spart die Worte. Ich kann von meiner Pflicht kein Haarbreit weichen! Brassolis.

Bor Eurem Felbherrn will ich Euch vertreten! 3ch tenn' ibn! glaubt mir!

## Dufan.

. Er nur kann entscheiben Ob Eure Bilger Leben ober Tob.

Braffelis

Mein Gott! Er bat ben Blutbefehl gegeben. Der Rrieg mit feinen Rurien balt ibn Umlagert, raube Stimmen überichrei'n Des Mitleibs Warnen, und in ber Berblenbung Gibt er bie Opfer, bie fie forbern! Rein! Binaus mit Euch! Ehrt feften Frauenfinn, Der vor Berbrechen Guch bemabren will.

Duftan.

Woblan! So muß ich Euch für Reinbe balten! 3ch gebe! Aber wenn vor Abend noch Des Rrieges Sturm bie Mauern überfliegt. Und blut'ge Schwerter nach ben Bilgern fuchen. Dann fällt bie Soulb auf Euch ! 3ch weiche nicht. Das schwör' ich. bis - -

Braffolis.

Balt ein! wie beißt 3hr? Duffan.

Duftan !

Braffolis.

Bergiebet einen Augenblid!

(Gie eilt ab.) Duffan. Bobin?

Ich muß ihr nach.

Com.

Du bleibst! Roch baft bu nicht -Die Burg erfturmt. Die ungebetnen Gafte Erwartet bier ein Dabl, von bem fie nicht Leicht wieber aufftebn werben! Mert bir bas. Du weißt nicht, gegen wen bu ftreiten willft.

Doch schwör' ich bir, es wird baffir ber Ebgar Nur schlechten Dank bir wiffen, und bein Kopf Sitt lofer als bu glaubst!

Raimin (rafd vortretenb).

Die Berrin fenbet mich; bie Bilger sind So eben auf geheimem Pfad entstohn, Jenseit ber Maner fanben Eure Leute Die Pilgerhite! Gilt! sest ihnen nach!

Dufan.

Das will ich meinen Leuten überlaffen. Ich aber weiche nicht von biefer Stelle, Bis ich bas Schloß burchsucht.

#### Aatmin.

Dhumacht'ger Drober!

Ihr fend in unserer Gewalt! Gelobt Ihr nicht, im Augenblick mit Eurer Rotte Uns zu verlaffen, hauen wir Euch nieber! Dufan.

Bin ich verrathen? hat man frei Geleit Umfonft mir augefichert? —

Com.

Sepb vernünftig!

Dufan.

Mein! Ihr Betrilger! Fort mit jeber Schonung. Berrechnet habt ihr euch in meiner Rraft! Im eingesperrten Kerter will ich erft Die Miden all' erwirgen, bie mich stechen, Und bann ihn sprengen!

> (Er zieht.) Katmin (zu Tom). Rieht bas Schwert! zu Hilfe! —

## Behnter Auftritt.

Die Borigen. Der blinde Malthos, von Braffolis geführt.

Malthos.

Wer ruft nach Bulfe? -

Brassolis. Blanke Schwerter? Malthos.

Duftan?

Duftan.

Mein Gott! ber blinde Than!

(Ratmin zieht fich bei Malthos Unblid erschroden gurud.)

Malthos.

Ertennft bu mich?

Duftan.

Wie follt' ich nicht, mein theurer Berr!

Du waast

hier brobend einzubrechen? Meine Rube Mit beinem Rriegsgeschrei au fibren?

Dufan.

Berr!

3ch wußt' es nicht, und that nach meiner Pflicht.

Gehorsam hieß fie! zieh benn rubig ab!

Duftan. 3br abnet nicht, wen ihr vielleicht beberbergt!

Malihos.

Das Gaftrecht ift ein heiliger Altar,

Bon bem man auch ben Feinb nicht reißen barf. So war es ehmals Sitte, als ich noch Die Welt erblicke! benkt ihr jezo anders? I' Eren und Recht auch mit mir blind geworben?

Mit hellem Ange wacht bie Trene!

Bobl.

Drum gieb in Frieben!

Duften. Und bie beiben Bilger? Malthas.

Sind ficher an bes blinben Malthos Berb.

Duffan.

Doch meines Felbherrn ftrenger Wille? Herr, Sein Zorn ift furchtbar, trifft bie Freunde felbft, Die ibm nicht blind geborchen wollen.

Malthos.

Schweig,

Ich bin ber Bater! Fürchtest bu bich mehr, In seinen Flammenblick ju schaun, als in Die ausgebrannten Soblen meiner Augen?

Dufan.

Ach! eben bieß erloschne Licht ruft mich Bur Rache!

Malthos.

Suche fie im Rampfgeftlbe; Die Schlacht ift nah, bort triffft bu beine Arbeit! Du fan.

Ich gehe! muß gehorchen! lebt benn wohl! (Duftan und Kom ab.)

Braffelts.

3ch bante, Bater!

Malthos.

Dab' ein wachsam Ange! Sie mögen nach Gefallen bier verweilen,

Doch was bu fiebst, berichte mir genau.

Braffelis.

Ich fürchte nicht - -

Malthos.

Dich hat ber Sohn bestochen,

Denn bu bift Mutter, und bir fehlt ber Sohn. Sep klug, bewache fie, boch mehr bich felbft!

(Beibe ab.)

## Eilfter Auftritt.

Ratmin fchleicht leife beran

Raimin.

Ein eisig Graun faßt mich in seine Arme, Als wär's ber Tob! — Jetzt hab' ich all' erkannt: Hier ist bes alten blinden Tigers Höhle! Flucht rettet nicht, die Reiter harren draußen hier drinnen ist es sicherer, hier will Ich bleiben und in glücklicher Berblendung Sie zu erhalten suchen. Doch der Prinz Der leicht erregte Jüngling darf nichts ahnen! — Katmin! erwäge! — nimmer stehst du hier Umsonst so nah am Feinbesbergen! Auf! Die Wirfel liegen! — Sind in beine Hand Richt ber Rebellen Hänpter hier gegeben? Wohlan, so gelt' es Leben gegen Leben, Ein klihner Schritt noch, und ich steh' am Ziel! Was euch im Feld die Schlacht kaum wird erringen Das soll mir hier mit einem Wurf gelingen. 's ift ein gewagtes, boch ein hobes Spiel!

# 3meiter Aufzug.

Die Bubne wie im erften Aft.

## Erfter Auftritt.

Donald, in Baffentleibern, fteht am Genfter. Mona tritt gaft ein

#### Alona.

Die Mutter hat es glicklich abgewendet, Fort sind die Reiter — boch sie lauern braußen. Der Krieg macht alle wild! Hat nur der Löwe Erst Blut geleckt, zerreißt er selbst den Freund. Drum milft ihr bleiben, hier nur seyd ihr sicher!

An eurem Herbe weilt' ich gern, ich möchte Euch wieber schlitzen, wie inr mich geschützt, Denn die Gesahr umschleicht und; boch es ziehen Unwiderstehliche geheime Kräfte Bon dir mich sort.

#### Alona.

Ich weiß, es ift bas Heinweb. Dich ruft bas Rauschen beiner tiefen Balber, Dich ruft bes Stroms vertraute Stimme: "Komm!" Houwald, sammtt. Werte. II. Dir winten bie bemoosten Belbengraber Mit ihren Traumen ber Bergangenbeit: Du boreft burch bes Sochlanbs Berge icon Die Jagb erschallen, und ber Jüngling folieft Sid an ben froben Bug, ber Rnabenjahre Belvielen brangen fich um ibn, ertennen Ibn wieder und bie fern gereifte Rraft Birb fröblich in bem ernften Spiel erbrobt. Donald.

Ja mobi! Es barrt ein ernftes Spiel auf mich.

#### Alona.

Du baft bieft Land als Rnabe früh verlaffen. Bon allem ftebt wohl nur ein bunfles Bilb Bor beiner Seele. Deine Lieben tennft Du taum; ben Bater baft bu bier! - Go glaube, Du babeft auch bie Mutter bier gefunden : Und ich? - barf ich nicht beine Schwester fenn? Donald.

Du bolbes Rinb! wohl bift bu meine Schwester! Gebar uns nicht ein Land, hab' ich mit bir Mich an berfelben frischen himmelsluft Richt wie am Mutterbufen fatt getrunten?

#### Alana.

Go bente benn, bu fepft im Baterbaufe. Rur furze Täuschung gonne bir und une, Ein langes Leben bleibt ben Deinen übrig. Bertraume bier bie Stunden ber Befahr! Donald.

Mein Traum ift aus! Mein Tag ift aufgegangen! -Mis ich auf Schottlanbs Boben beut erwachte. Da flibit' ich, baß ich endlich ausgeträumt!

Im Balbesraufden tonten mir aufe neue Die faft vergeff'nen alten Barbenlieber. Und Kingale. Offians Geifterariffe medten Gin felig Abnen! mas ich nie empfunben. Sing mit ber Morgenfonne flar mir auf: Der Mith files Leben, und - bie Rraft zu lieben! Alona.

So füblt' ich länast! -

Donald.

Willfommen theures Lanb! Du bift bes Muthes und ber Liebe Beimath! Sie brangen fich, wie frobliche Befdwifter, Erwartungevoll um mich und gieben mich Hinaus ins Leben! - Und ich werbe tommen! Alona, ftelle bich au ibnen, gib Mir ein begeisternb Wort mit auf ben Beg! Es barrt ein ichweres Tagewert auf mich. . . Bielleicht feh' ich bich nimmer wieber! - Doch Umfoust bist bu mir nicht erschienen. Rein! -Dit mir nehm' ich bein Bilb, es foll mich mabnen, In Muth und Liebe alles an beginnen!

Alona.

Roch faff' ich's nicht, mas bid begeifternb ruft, Richt, mas bas Leben von bir forbert. Doch Mus beinem Auge lenchtet mir ein Strabl Der Sonne, bie ben Tag in beinem Innern Berauf geführt und bich vom Traum gewedt. Und nimmer will ich, mas bas Berg auch fpricht, Um alangerfüllten Morgen beines Bufens Burlid bich halten in ber finftern Burg. Doch ungefrantt und ficher follft bu geben.

Dir winken bie bemoosten helbengräber Mit ihren Träumen ber Bergangenheit; Du hörest burch bes Hochlands Berge schon Die Jagb erschallen, und ber Jüngling schließt Sich an ben froben Jug, ber Knabenjahre Gespielen brängen sich um ihn, erkennen Ihn wieder und die sern gereiste Kraft Wird fröhlich in bem ernsten Spiel erprobt.

#### Donald.

Ja wohl! Es harrt ein ernstes Spiel auf mich.

Du haft bieß Land als Knabe früh verlaffen, Bon allem steht wohl nur ein bunkles Bilb Bor beiner Seele. Deine Lieben kennst Du kaum; ben Bater hast du hier! — So glaube, Du habest auch die Mutter hier gesunden; Und ich? — barf ich nicht beine Schwester sepn?

Du holdes Kind! wohl bift du meine Schwester! Gebar uns nicht ein Land, hab' ich mit dir Mich an berselben frischen Himmelstuft Richt wie am Mutterbusen satt getrunken?

## Alona.

So bente benn, bu fenft im Baterhaufe, Rur turze Täufchung gonne bir und uns, Gin langes Leben bleibt ben Deinen übrig. Berträume bier bie Stunben ber Gefahr!

Mein Traum ift aus! Mein Tag ist aufgegangen! — Als ich auf Schottlands Boben heut erwachte, Da fliblt' ich, baß ich enblich ausgeträumt! Im Balbesrauschen tönten mir aufs neue Die fast vergessen alten Barbenlieber, Und Fingals, Ossians Geistergrüße weckten Ein selig Ahnen! was ich nie empfunden, Ging mit der Morgensonne kar mir auf: Der Muth fürs Leben, und — die Kraft zu lieben!

Alona.

So fühlt' ich längst! —

#### Danald.

Wilkommen theures Land!
Du bist des Wuthes und der Liebe Heimath!
Sie drängen sich, wie fröhliche Geschwister,
Erwartungsvoll um mich und ziehen mich
Hinaus ins Leben! — Und ich werde tommen!
Alona, stelle dich zu ihnen, gib Mir ein begeisternd Wort mit auf den Weg!
Es harrt ein schweres Tagewerf auf mich,
Bielleicht seh' ich dich nimmer wieder! — Doch
Umsonst bist du mir nicht erschienen. Nein! —
Mit mir nehm' ich dein Bild, es soll mich mahnen,
In Muth und Liebe alles zu beginnen!

#### Alona.

100 6

Noch fass' ich's nicht, was bich begeisternb ruft, Nicht, was das Leben von dir fordert. Doch Aus beinem Auge leuchtet mir ein Strahl Der Sonne, die den Tag in beinem Innern Herauf geführt und bich vom Traum geweckt, Und nimmer will ich, was das herz auch spricht, Am glanzersüllten Morgen beines Busens Zurück dich halten in der sinstern Burg. Doch ungekränkt und sicher sollst du gehen. Ich will bir's nur gestehn, die Reiter halten Dich für ben Prinzen Donald, bet ans England Bu seinem Bater eilt; fie follen ihn Auffangen und lebendig ober tobt — —

Donald.

Lebenbig ober tobt? — Gift ihnen benn Sein Leben nichts? — Bas bat er benn verschnibet?

Ich weiß es nicht! Allein bie Männer sprechen, Des Königs Blut sep ihrer Freiheit Gift, Drum muß es sließen, war's auch aus ben Abern Des Sohnes!

#### Donald.

Und bas meinft auch bu?

### Alona.

Marum

Berfcweig ich bir's! Ich barf nicht fagen Rein! Darf nicht bes Mitleibs Stimme tennen! bin Des Grimus Tochter — bes Enthaupteten!

#### Donald.

Die Tochter? und bein Bruber mar' ber Ebgar?

### Alona.

3a! mit bem König ringt er um bas Recht!

## Donald.

Und ihr beschützt mich? Wist ihr benn, ob ich Richt Donalb bin?

#### Alona.

Nein! Nein! Du bift es nicht! In beinen Abern firomt tein Gift, fie finb Die Bace einer reinen Lebensfluth!

Bon ganzer Seele fonnt' ich bir vertraun! Rein, einen folden Sohn hat nicht Malfolm. Danald.

Und mar' ich bennoch Donalb?

Alona.

Sev es nicht!

Um Gottes willen, sen es nicht! Was treibst Du mich in solche Augst? — Ich müßte weinen Ach unablässig müßt' ich um bich weinen!

Weßhalb, Alona?

Along.

Wärest bu ber Rache Dann nicht versallen? Bürben sie bie Last Des Jammers, ben bie Tyrannei Malsolms Auf uns gebracht, nicht auf bein schulblos haupt Hinliber mälzen? Soll am Fest ber Freiheit Ich, statt Begeistrung aus bem Giegesbecher Ju schlürfen, ihn mit meinen Tyränen stillen!

Das würbeft bu?

Alana.

D! fen nicht unfer Feinb! Wie fonnt' ich bann um Sieg noch beten?
Donald.

Mäbchen!

Bin ich bir benn fo werth?

Alana.

Du bift es! Ja!

In buftrer Ginfamteit warb ich erzogen, Gebeimer Groll wuchs muchernd um mich auf,

Und, in des Baters blutiger Gestalt, Berlangte Rache, daß ich ihr die Pforten Des armen bangen Herzens öffnen sollte! Wie einsam eine Blum' auf sinstrer Haide Boll Sehnsucht nach dem blauen Himmel schaut, Den ihr der Tannen sturmbewegte Wirsel Berbecken, stand ich mit dem vollen Herzen, Und konnte Has und Rache nicht begreifen. Du kennst sie auch nicht, dist gleich mir gefinnt, Der erste, dessen derz das meine fast; Du willst mit Muth und Liebe deine Bahn Beginnen! ach! — ich möchte mit dir ziehn!

Hör' auf, Alona! Wonn' und Schmerz erträgt Der Mensch wohl einzeln, aber fillen beibe Zugleich ben Busen, bann zerreißt bas Herz! D, Heil ihm! ber bich einst ins Leben führen, Der Liebe erstgeborenes Gestihl An beine Bruft barf legen! Mich vergiß! Mein Weg geht einsam, und mein Name barf Dir nicht im Herzen stehn!

#### Alona.

Dein Weg geht einsam? Was dir ein freies Mädchen frei bekennt, Macht dich verschlossen? Dich soll ich vergessen? Wirft du es anch?

#### Donald.

Alona, nimmer! nimmer! Bernimmft bu einst, baß ich bas Recht beschiste, So glaube, baß bein Bild noch in mir lebt. Hörft bu, wie meinem Namen Segen solgt, So bente, daß ich still ihn mit dir theile! Zum Zengniß, wie ich heilig dir vertraue, Leg' ich dir mein Geheimniß in die Hand, Du tannst mich nicht verrathen — nur beweinen! Leb' wohl! und wenn der Siegesbecher treist, Mag, wer ihn trinkt, still um den andern tweuern! — Leb' wohl! - sie hatten Recht, die mich versolgten, Du hast den Feind beschitzt! — Ich bin der — Donald! (Rasch ab.)

## Bweiter Auftritt.

#### MIona allein.

(Bei ben legten Borten Donalbs fintt fie erfcproden auf Die Rnie und verbullt bas Geficht mit beiben Sanben. Dann fpringt fie ploglich auf.)

#### Alona.

Ihr brohenben Schatten, verfolgt mich nicht! Im Felbe bort unten tobt die Schlacht, Da wird eure Sache ausgemacht, Dorthin eilet und haltet Gericht! — Was forbert ihr mich zu blut'gen Thaten? Ich kann euch den Jilngling nicht verrathen!

## Dritter Auftritt.

Mlona. Ratmin.

Latmin.

Wie? auch bei bir fuch' ich ben Sohn vergebens?

#### Alona.

Den Sohn? — Er hat mir Lebewohl gefagt.

#### Aatmin.

Und diese Aeuglein sind dabei so trübe? Es bebt der Mund, als ob das Abschiedswort Zu schwere Laft für zarte Lippen ware?

#### Alona.

Daß ich ench nicht zu' rathen weiß, bas ift Die schwere Laft! Ich mein' es treu und redlich Und weiß in meiner Angst boch nicht, ob ich Zurild euch halten, ober euch zur Flucht Die Thore öffnen soll.

#### Laimin.

Beruh'ge bich, Bir bleiben hier, und wollen bie Gefahr In sichrer hut vorliber ziehen laffen.

#### Alona.

Bift ihr, ob braufen nur Gefahr euch brobt?

### Raimin

Wo anders? Strafe nicht mich, holdes Kind, Daß ich in der Besorgniß um den Sohn Ihm meinen Dolch ausdringen wollte!

#### Alona.

Mein !

Ihr hattet Recht! Ihr schlitzt ein theures Leben, Kein andres wiegt es auf! bewacht es treu! Kennt ihr dieß Haus, in das der Zufall euch Geführt? Es gehn hier Rachegeister um Und forschen, wo sie ihre Opfer sinden.

#### Ratmin.

Du meinst boch nicht, daß wir die Opfer wären? Wir streiten ja gemeinsam für das Recht.

Rür welches?

#### Raimin.

Nun wir stehn auf eurer Seite, Denn eure Hulb hat uns in Solb genommen. Alona.

Und prlift ihr nicht?

#### Raimin.

Das Prüfen überlaffen Wir euch, und tragen fröhlich eure Waffen! Alona.

Mein Gott! Ich muß Euch aus bem Traume reißen, Euch selbst vor biesem Hause warnen, benn Wir sind des Ebgars nabe Anverwandte.

### Raimin.

Dann wird's ihn freun, baß, während er im Felbe Sein Recht versicht, ber Frauen milber Sinn Das Gastrecht übt und nene Kämpfer wirbt.

### Alona.

Du weißt schon alles! aber schweigst, und willst Wit Lift bich aus ber Löwenhöhle stehlen. Rein, bu bist nicht ber Bater!

Raimin.

Wie, bu zweifelft?

Wärst bu ber Bater, würbest bu erkennen, Was in mir lebt und sorgend für ench wacht; Du würbest glaubend Rettung von mir forbern. Doch schene Lift und knechtisch feige Furcht Schickt liber beine Lippen nur die Lüge, Die ihre widrige Gestalt boch nicht Berhüllen kann vor dem Bertraum der Liebe; Ein schauer Diener bist du, nicht der Bater, Dein Stingling ist der Pring!

#### Laimin.

Bermegner Bube!

So hat er die Gelegenheit benutt,
Sich mit erlognem Glanze dir ins Herz
Zu schleichen? — Wahrlich, das ist lächerlich!
Ein Prinz! Der Bursche sügt sich um den Hase!
Nein, armes Kind! dem Prinzen traue nicht!
Zwar vor dem eignen Sohne dich zu warnen,
Thut weh! doch ist sein Leichtsun mir bekannt:
Ich konnt' auf meiner langen Pilgerschaft
Nicht immer auf ihn achten, und die Welt,
Du kennst die Welt nicht —

#### Alona.

Rein, bas ift nicht möglich!

#### Ratmin.

Wohl bift du eines Prinzen werth, du Schwester Des klinst'gen Königs, benn du bist das sicher, Nicht wahr? so ist es? — Wär' ich boch ein Filrst, Daß ich bich Tochter nennen blirste! und Wer weiß benn, was die Liebe heischt? steht nicht Dir unter Schottlands Jünglingen die Wahl Einst frei? — Dann solge beinem eblen Herzen! Doch soll dich nicht der Leichtssnitzungen blurfen. Wo ist der Bube, daß ich ihn bestrafe,

Einsperren will ich ibn, er foll nicht langer Dit glatten Worten bich betrigen!

Alona.

Mensch!

3ch tann nur glauben, baf bu mich betritgft.

## Dierter Auftritt.

Die Borigen. Braffolis rafc eintretens

Braffolis (zu Alona).

Bir baben Nachricht! eben forengt' ein Reiter Mus Ebgare Beer in unfer Buratbor ein. Katmin.

In Gurem Auge lef' ich wicht'ge Dinge. Alona.

Bas bringt er uns?

Braffolis.

Ach! bete! bete! Rinb!

Beut' bei bes Morgens Grann begann bie Schlacht! Alona.

D web, euch Armen! Die ihr in bie Banbe' Des Brubere fallt! Erbarmen tennt er nicht! Des Würgens Stunde bat er lang erfebnt, 3br fept verloren!

Kaimin.

Ift bie Schlacht entschieben ?

Braffolis.

Noch war fie's nicht, als er bas Kelb verliek:

Allein inbeß wir sprechen, macht gewiß Der Herold Tob die breite Straße frei, Und langsam zieht Entscheidung hinterher!

(Die Hande gen himmel gefaltet.) herr! bede meinen Sohn mit beinem Schilbe.

Lat min.

Bo ift ber Reiter?

graffolis. Tom filhrt ihn hierher, Wir wollen felbft ihn fprechen.

Ratmin.

Darf ich bleiben ? Braffolis.

Ihr blirft, Ihr armer hart verfolgter Mann. Wir haben gegen Euch Berbacht gehegt, Bergebt uns, Ihr seyb schulblos! Währenb man Euch unbesonnen nachgejagt, ift heimlich Der Donalb boch im Lager eingetroffen!

Der Donald, Mutter?

Kaimin. Ift es ihm gelungen? Braffslis.

Da tommt ber Reiter, mag er felbft berichten.

## Süufter Auftritt.

Die Borigen, Tom. Lambor.

Lambor.

Darf ich, mit Staub und Schweiß bebedt, vor Euch Erscheinen?

Braffelis.

Bring die Zeugen beiner Gil Getrost berein, und gib uns schnelle Runbe. Wie haft bu meinen Sohn verlaffen?

Lambor.

Rämpfenb!

Der König hat uns enblich Stanb gehalten, Denn feiner Bögrung Zwed ift jest erreicht. Braffslis.

Und wie?

Lamber.

Des Bolles Haß wollt' er entwaffnen, Das war ber furchtbar flarke Gegner; brum Mieb er bie Schlacht, bis ihm ber Sohn aus England Erschienen sep.

Braffolis.

Und er ift ba?

Lamber. So ift's!

Laimin.

Seit mann?

Alona.

200 ift er? 200? -

### Lambor.

Durch Ueberläufer,

Die hänfig in ben letzten Tagen tamen, Warb uns bie Nachricht, baß ber Prinz im Lager. Katmin.

Bab' ich es nicht gefagt?

Alona. Es fann nicht fenn. Lambor.

Dech ist es leiber mahr! bie Nachricht wirkte In unserm heer nicht eben günftig fort! Denn unsers Felbherrn unbeugsame Strenge, Sein Gang, ber Flammen gleich bas Land verwüsset, Hat ihm bie Liebe saft in Schen verwandelt.

Braffolis.

Warum hat Ebgar mit ber Schlacht gezigert — Und nicht bem finstern Ernst bort Luft gemacht? Lambor.

Der König wich ihm aus. Seit gestern erst Hat er sich uns im Thal bei Blair gestellt, Und Donald steht an seines Heeres Spitze.

Along.

Bar' es, bann muß er fiegen!

Braffolis.

Nein! mein Sohn Steht ihm entgegen, ben mit festem Willen, Mit Kraft, mit Stolz, mit Haß ich selbst gewaffnet.

O feht mich nicht verwundert an! Warum Berschweig' ich's noch, Ihr sehd wie wir gesinnt: Ich bin bes jungen Aares flotze Mutter!

#### fatmin.

Wen preif' ich gludlicher, Euch ober ibn! Befitt er Guren Geift, ift ber Erfolg gewiß.

## Braffolis.

Ja, keine Mutter hat noch forgfamer Ihr Kind erzogen; eingebenk des Gatten, Kein Weib noch trener an dem eignen Bufen Den einz'gen Sohn zum Gotteskampf geweiht, Das bringt kein Donalb in die Schrauken mit!

#### Alona.

So glaubst bu wirklich, baß ber Bring beim Beere?

Braffolis.

· . -

Du zweifelft noch? -

### Lambor.

Ich fah ihn felbft! Wie heut Der Morgen an bem nächtlich grauen himmel In seiner Lichtgestalt erschien, so stand Bor seines Heeres dunkler Wolke Donald, Und manchen Blid verblendete sein Licht.

## Alona (ju Braffolis).

Warum bast bu als Tochter mich geboren? D, fonnt' ich boch an meines Brubers Seite Dem Donalb gegeniber fiehn!

## Braffolis.

Erwacht

Der Muth in bir gur Stunde ber Gefahr? Beiß' ihn willfommen! auch wir brauchen ibn!

#### Alona.

Ach! nur im Felb bes Tobes mohnt Bergeffen!

Camber.

Bebentlich war ber Stand ber Schlacht, als ich Das heer verließ, ben Duftan anfzusinden.

Catmin.

Bebenflich? Bie? - Bas wollt Ihr mit bem Duftan?

Cambar.

Es gilt Berflärtung schlemig anzuziehn, Und weil er seinen Auftrag schlecht erfallt, Den Dougld nicht gesangen — —

faimin.

Leichter jagt

Sich's armen Bilgern nach.

Lamber.

Go foll er jett

Die Schlacht entschieden belfen. Bas anch 3br Bon ber Besatung bier entbehren lönnt, Muß fort mit mir.

Brassolis (zu Tom).

Wohlan! treib alles fort,

Bas Baffen trägt, zu Ebgar in bas Treffen! Bir brauchen teinen Schut Die Mutter schickt Ihm ibre Treuen all' und bleibt allein!

Agimin.

3a, fenbet alle fort! bie Burg ift feft! Lambar.

Der herr war felbft ber Meinung, baß bieß Schloß 3m Riden unfres heeres sicher liege; Sonft hatt' er bie Befatzung nicht geforbert.

Com.

Die gange? Rein!

#### Lamber.

Zwei Drittheil sollen folgen. Schon sind sie mein gewärtig, ich muß fort. Habt Ihr noch einen Auftrag?

Braffolis.

Bieb mit Gott!

Bring meinem Ebgar seiner Mutter Gruß, Sag ihm, fie weine noch um seinen Bater, Sie bete für ihn, aber fie erwarte Auch, baß er flege!

#### Alona.

Und bes Donald foll Er schonen! — Nein, nicht schonen! — O, mein Gott! Nein! ich verlang' ihn lebend oder tobt!

#### Lambor.

So Gott will, bring' ich ench bie Siegesbotschaft! (Ab mit Tom.)

## Bechster Auftritt.

Braffolis. Alona. Ratmin. Balb barauf Zom.

## Kaimin.

Ihr hattet wirklich gegen uns Berbacht Gehegt? und mahrend wir mit biefen Baffen Für ench uns rufteten, mein armes Rind Für enren größten Feind gehalten? —

Braffolis.

14

Stiff!

Souwald, fammti. Berte. II.

Ein ungegründeter Berbacht verwundet Die Bruft, die ihn gefaßt. Wer ihr auch waret, Das Gastrecht hätt' euch boch geschiltzt, und jetzt Laßt den Berbacht euch durch Vertraun vergüten.

Raimin.

Wir wollen es verbienen. Fürchtet nicht, Daß, während ber Entscheidung Wage ichwankt, Und alle Schwerter Ihr bem Sohn gesendet, Auf daß kein Gran an dem Gewichte sehle, Wir Euch verlassen könnten? Nein, wir enden Mit dieser Wassenthat die Pilgerschaft.

Braffelis. :

3hr fepb willfommen.

#### Along.

Bleiben wollt ihr? bleiben? - (Bur Mutter.)

Rein! Rein! Der Duftan ift ietzt in ber Schlacht, Run sind die Pilger sicher! Laf sie ziehn. Geht! — Fort von hier! Sucht eure Heimath auf! Brassolis.

Bas fällt bir ein, mein Kinb? wir haben nie Der Freunde mehr bedurft.

Com (miererfommeno).

Sie sind hinaus! So fährt der Sturm, erwacht, aus seiner Höhle. Wär' nur die Burg nicht von Besatzung fast

Ratmin.

Sorge nicht !

3ch und mein Cohn, wir bleiben, werben bir Bur Seite ftebn!

Entblößt. Man tann nicht wiffen - -

Com.

Wollt ihr? Es thut auch noth! Katmin.

Ihr wißt nun, bag wir arme treue Pilger!

Beigt, baf ihr achte brave Schotten fepb.

Nein! haltet sie nicht auf! sie können uns Nicht schützen! Gilt! nehmt alles mit euch fort, Bas ihr in bieses öbe Hans gebracht. Es tämpst ber Bruber braußen mit bem Donglb, Und ich? — o Mutter! heiße bu sie gehn!

Com

Bier riist'ge Arme mehr, find etwas werth! Braffolis.

Bas haft bu gegen fie? -

Aatmin.

Laßt mich's gestehen,

Das Fräulem ist auf meinen Sohn erzührnt; Er hat in jugenblichem Uebermuth Ihr manches Abenteuer vorgedichtet; Die Jugend glaubt an solche Währchen gern, Und fühlt sich tief verletzt, begreift sie endlich, Daß kein verwünschter Prinz zu retten ist.

Braffolis.

Wie? ift es also?

Alona.

Ja! Du haft's getroffen, Du falter, kinger Bater! Gott bewahre Doch jebes haus vor solchem frommen Pilger! (Sie geht langsam ab.)

## Biebenter Auftritt.

Die Borigen obne Mlona.

Braffelis.

Bas ift bas? Soll mir benn zum erstenmale Des Kinbes Berg ein Rathsel bleiben?

Raimin.

D!

Laßt nur! Die Jugend wirteff leicht verfländ'gen. Ich war ein Zeuge ihres kleinen Zwiftes, Das geht vorüber! — Eines Mädchens kanne Kommt nicht in Anschlag, wenn auf Tod und Leben Der einz'ge Sohn den Kampf besteht. —

Braffolis.

Mein Ebgar

Ja war' boch meine trene Bruft bein Schub! Bermöchte fie bas Leben euch ju fculten, Das fie genährt! —

Ratmin.

Gewiß, ber Rampf ift beiß,

Und Euer Sohn —

Braffolis.

hinab bu blut'ger Schatten

Des Baters! Wache ilber unfern Sohn! Berkleibet in Entsetzen streife hart An beiner Feinde Bruft vorilber, baß Sie schen entstiehn, wenn sich ber Rächer naht! — Katmin.

Den helben schlitt sein Muth! Dentt jett an Euch. Dieß Schlof liegt einsam zwar, boch um so mehr Den ftreifenben Barteien preisgegeben.

#### Com.

Das fürcht' ich felbft. Geringen Biberftanb Bermögen wir gu leiften.

Brassolis. Und wer konnte Bermuthen, daß der Krieg sogar uns hier Erreichen werde?

### Kaimin.

Seyb mur unbeforgt. Borsicht und Muth macht jede Feste start.
Ich war vor Zeiten ein geübter Krieger, hab' unter König Grimus mitgesochten,
Und bent' auch hier noch Rath zu schaffen. Hir woll'n uns tief und fill verborgen halten;
Nicht ausgezogen, halb zertrimmert werbe Die Brild', als ob die Zeit mit schwerem Tritt Allein hier ein- und ausgezogen sen;
Der Esse Ranch darf nicht ben Herd verathen,
Kein Fenster sen erlenchtet, ziehet ench
Ins Innerste des Hauses tief zurück,
Damit die halbzersallne Geisterburg
Gänzlich verlassen scheie.

## Com.

Er hat Recht! Die Raubsucht melbet gern bie leeren Rester!

#### Ratmin

Und keine Antwort! wer auch Einlaß forbert, Die wüsten Mauern sind so kaub als stumm. Wagt bennoch einer mühsam sich herüber, So kehr' er nicht zurück. Brassolis. Ihr wollt boch nicht — Katmin.

Ift es ein Freund, bann fet er uns willfommen, Doch mit bem Keinb - -

Com.

Hinunter, wo er schweigt! Ja! Ja! Gestrenge Frau! bas geht nicht anbers.

Und Tom, bu follst mit beiner Mannschaft bich Berfleckt am Thore halten. Hörst bu wohl? Und baß ihr auspaßt, baß sich keiner rilhrt, Bis ich's befehle!

Com.

Run ich will schon felbft - -

Ihr milft es mir vergönnen, Königin, Daß ich bieß Schloß, als fep's mein Eigenthum, Bertheibige, hat Eure Gite boch Zu Eurem Eigenthume mich gemacht! Braffolis.

3ch feb' es, baß Ihr klug und thätig waltet, Drum hab' ich mehr erworben als gegeben.

Katmin (zu Tom).

Du Alter, bift die Hauptperson! ich habe Bor beinem grauen Saupte hohe Achtung, Defthalb vertrau' ich dir die Bach' am Thore Biel lieber als mir felbst!

Com.

Das ift icon gut,

Allein wo bleibt benn 3hr?

Ratmin.

Gi, fiehft bu wohl,

Wie wenig bu bas Ganze überschauft? Ift benn bas Thor ber einz'ge wicht'ge Punkt?

Com.

Der tiefe Graben ift voll Waffer!

Katmin.

Ha!

Ift nicht ber Thurm bei nacht hineingestürzt Und bat bie Stelle feicht gemacht? -

Com.

Wahrhaftig!

Daran gebacht' ich nicht!

Aatmin.

Wie leicht versucht's

Ein Kuhner nicht, von Stein zu Stein zu kimmen; Das Loch ber Mauer läßt ben Eingang zu, Und während bu bas Thor im Auge hältst, Sitt bir ber Feind im Rücken.

Com.

Mord und Tob!

Katmin.

Den Plat will ich nit meinem Sohn bewachen, Er mag sich in ben Trilimmern bort verbergen, Den engen Weg beckt schou ein einzig Schwert; Ich aber schleiche mich bann ab und zu, Ans Thor zu dir und in die Burg zu euch, Und wenn es gilt, steh' ich bem Sohn zur Seite, So allenthalben Hilf und Rath vertheilend.

Braffelis.

Rein Bufall, nein, ein guter Beift bat Euch

Bu biefer Stunbe hergeffihrt; mein Sohn, Rommt er ale Sieger, wird flatt meiner banten!

Ihr habt ben Dank voransbezahit! Braffelis.

3ch eile,

Dem blinben Bater alles an berichten. Aatmin.

(独6.)

Und bn, mein alter Baffenbruber, frisch, Auf beinen Platz! zerftöre schnell bie Brücke, Berbirg mit beinen Lenten bich am Thore, Ich will ben Sohn auf seinen Posten bringen; Dann aber werb' ich Runbe halten!

E s m.

Gut !

Ich will bir folgen! benn bu bist viel klüger Als ich, boch ehrlicher und treuer nicht!

**(独b.)** 



## Ichter Auftritt.

Ratmin allein.

#### Latmin.

Die Burg ist mein! Ihr alle seph versoren! Erst jetzt erkenn' ich vich, allmächt'ges Glück! Du vist mir gestern nachgejagt und hast Durch Todesschrecken uns hieber getrieben, Bo tief für uns der Schatz verborgen liegt.

Du baft ben alten Thurm binabaeflibrat. Rum Sieg entweber, ober mir jur Rlucht Die Bride zu erbaun; baft bas Bhantom Donalbe flatt feiner in bie Schlacht geftellt -O fübre nur ein einzig flüchtig Säuflein Der Meinen bier vorliber, bag mit ibnen Die Beier ich lebenbig fangen tann. Des Bringen theures, treu bewachtes Leben In einer Sand, bie tobesreifen Saubter Des Keinbes in ber anbern, tret' ich bann Stola por ben Ronig, um ibn breift au fragen, Db mich zu lobnen feine Krone reicht? Bon Chaar ftebt jett nichts au fürchten, benn Mit einer Schlacht ift's nicht gethan, er wirb Im Relbe braufen mehr au fchaffen finben. Und mabrent beft vollend' ich bier mein Bert. Doch fem auf beiner But, Ratmin, und foweige! Theilft bu bie That, fo theilft bu auch ben Lobn! Richt wollen barf ber Brim, er foll nur muffen!

## Meunter Auftritt.

Ratmin. Donald wieberum im Bilgerfleibe.

### Donald.

Was geht hier vor? Ein frember Reiter jagte Mit ber Besatzung aus ber Burg; es scheint, Daß alles sich zum schnellen Ausbruch rüftet; Nur bu vernimmst nicht, was ich von bir forbre, Ein siegreich heer, wenn es ben Feind verfolgt, Ift gilgellos, weiß von Erbarmen nichts; Die Burg anzünden, und bas schöne Mädchen Mit rauber haub als Beute an sich reißen, Das wär' gewiß bas erste!

> Donald. Wie? bas erste?

Und schabe war's boch um bie garte Jugenb, Zumal fie Euch gar febr gewogen scheint.

Donald (in fich verfunten).

Ratmin.

Mona !

#### Laimin.

Unfre Gegenwart vermöchte Die Sieger wohl im Zaum zu halten, und Da wir einmal die Schlacht verfäumen muffen, So war' boch bier ein gutes Wert gethan.

Donald.

Ein gutes Wert? Filhsts bu bas wirklich selbst, Du großer Tugendhelb? Ja! ich will bleiben! Katmin.

Ganz recht, zum Schutz ber Unschnib! — Doch bewacht Sorgsamer Eure Wort', als Eure Blick. Das schöne Kind ist schlau und hat Berbacht.

Donald.

Du ahnst nur überall Berbacht und Lift.

gatmin.

Benutzet ling die Nachricht, daß der Prinz Im Lager sen; bleibt streng der arme Pilger, Kost mit dem lieben Kind und schmeichelt ihm, Nur last Euch nichts abschmeicheln.

#### Donaid.

hat bir jemals

Bobl einer ein Geheimniß abgeschmeichelt?

Mir? Niemals!

#### Donald.

Nun so halt' auch biese Kunst Als bein Geheimniß. — Mit bem meinen will Ich selber nach Gefallen schaften.

Raimin (aufhorchenb).

Horcht,

Bas war bas?

(Er sieht aus bem Venster.) Ha! Tumult am Thor! Vielleicht Die Unsern. Himmel, sibre sie herbei! Bleibt ruhig hier, ich werb' Euch Nachricht bringen! Und komm' ich wieder, sind wir nicht allein, So merkt auf meine Wink' und meine Worte!

(216.)

## Behnter Auftritt.

Donalb allein.

(Er tritt ans Genfter. Rach einer Paufe.)

#### Donald.

Die Brücke finkt! — Es brangt ein bichter Haufen Sich in bas Schloß! — Das sind die Meinen nicht! — 33

Es weht bas feinbliche Panier! — so suchet Mich benn ber Krieg hier auf, ba er im Felbe Mich nirgends sand; hier soll ich mich ihm stellen? Du Ungeheuer mit der Menschenlarve, Du bringst mir doch nichts schlimmres als den Tod, Und seit mich hier zuerst ein nie geahntes Gefühl durchbebt, und Wonn' und Schmerz geweckt, Lieb' ich den Tod nicht minder, als das Leben!

## Eilfter Auftritt.

#### Donald. Chgar.

Edgar (noch außer ber Buhne). Auf mit ber Brilde! fest bas Thor verrammelt! Was Waffen trägt, auf Mauer und auf Wall! Danald.

Beld eine Stimme? -

### Edgar

(fturmisch herein eilenb; feine Baffenkleiber zeigen, baß er eben aus ber Schlacht fommt).

Mutter! Mutter! - Sa!

Wer bift bu? — Beshalb trägst bu teine Baffen? Nur Baffen! bint'ge Baffen will ich sehn!

3ch bin ein Bilger! Renne nur ben Frieden.

Edgar.

Stoß ihn aus beiner engen Bruft hinaus, Und bffne fie ben Furien bes Krieges! Sie fommen: Borft bu nicht? Sie folgen mir Mit rafdern Schritten, als bie Binbebraut gebt Und wollen tief in jebe Bruft fich wilhlen! Donald.

Ber bift bu? -

Edgar.

Fragft bu noch? 3ch bin ber Cobn, Der feinen Bater nicht geracht! ber Belb. Der aus ber Schlacht befiegt entflohn! ber Bote Der eignen Schanbe! ich bin Ebgar! Donald.

Du?

Und haft bie Schlacht verloren?

## Bwölfter Auftritt.

Die Borigen. Braffolis.

Braffolis.

Ja, er ift es!

Mein Ebgar, lebft bu?

Edgar.

Mitter! ja! ich lebe! -

Sie bringen bir ben Sohn nicht auf bem Schilbe! Braffolis.

Du trittst besiegt vor beine Mutter?

Edgar.

Ja!

Braffolis.

Dein zahlreich fraftig Beer?

Elgar.

Es ift vernichtet !

Braffolis.

Und beine Treuen find gefallen?

Edgar.

Nein!

Es hat ber Tob vergeblich sie gesucht!

Braffolis.

Bringst bu mir Rathsel mit statt ber Entscheibung? Warst du, trot meiner Mutterliebe Glut, Zu biesem Werke noch nicht reif? Du Knabe, Rechtsert'ge bich vor mir!

Edgar.

Rechtfertigen ? -

Mit Blut hat Schottlands Boben sich gefärbt. Als ob er über seine Schand' erröthe, Denn Schande bring' ich, aber keine Schuld! Selbst, daß der Funke des verhasten Lebens In mir noch wohnt, es ist nicht meine Schuld, Denn er versengte rings die fremde Kraft, Die ibn verlösschen wollte!

> Donald (für fich). Armer Ebgar!

> > Braffolis.

Was prahlst bu mit ber Kraft, die nichts errungen? Die Schande ist der Rache Tochter nicht, Sie ist die schenßliche Geburt der Schuld, Und die sührst du mir heim? —

## Edgar.

D, Mutter ! fcone!

Rur euch erft will ich retten, und bann fterben!

Du fouft nicht fterben!

Braffolis (faufter).

Ebgar! ift benn alles

Berloren? Konnten bes Tyrannen Sölbner Den Sieg erringen über meinen Sobn?

Edgar.

Nicht Muth! nicht Runft! — Berrath hat mich befiegt! Donald.

Das ahnt' ich.

Braffolis.

Wer hat bich verrathen? Sprich!

Edgar.

Kein Einzelner! das tausendspfige, Leichtstunige, surchtbare Ungeheuer, Das mich mit lautem Jubelschrei empfing, Den Rüben gleich, wenn sich der Jäger naht, Weil sie nach warmem Blut des Wildes lechzen, Das nur verrieth mich! nur das Boll! — Das Boll! Brassolis.

Wie, unfre Schotten?

Edgar.

Deine Schotten! Ja!

Die sich in haufen fröhlich um mich brängten, Gewalt'gen Bergen gleich, sich um mich thürmten, Damit ber junge Aar von ihrem Gipfel Jum ersten kihnen Flug ben Fittig breite, In beren Liebern bie Begeistrung mich houwalb, sammtl. Werke. II.

Den Bollmond nannte, welcher bintig roth Dem Sain entfleigt, um bes verirrten Banbrers Unfichern Schritt ju leiten.

Donald (für fic).

D. mein Boll!

Braffelis.

Baft bu erfillt, was fle von bir erwartet?

Edgar.

Du kannst noch fragen? — bin ich nicht bein Sohn? Am schwarzen Himmel grauser Tyrannei Stieg ich heraus, ein surchtbar Meteor, Mit Tob und Flammen meine Bahn bezeichnend. Bewassnet stog das klibne Boll mir nach, Und schwang das blutige Panier ber Nache. Malkolms leibeigne Anecht' entslohen scheu, Doch was sie ließen, ihre Wohnungen, Wir sendeten im Damps der Feuersbrunst Sie ihnen nach, und würgten ihre Kinder!

Donald.

Entfetilicher!

Braffeltis.

Gemig! mein Gobn, gemig!

Edgar.

Bas schauberst bu? — Dieß ist das Wert ber Rache, Zu dem du mich erzogen! Dieß die Lösung Des Schwurs, den ich in deine Hand gelegt. Anch du hast des Tyrannen Knie umklammert, Anch ich die Händchen einst zu ihm gestreckt, Und dennoch ist des Baters Haupt gefallen. Bergelten sollt' ich, was er uns gethan, Dem Boll bie Freiheit, mir ben Thron erringen, Doch nur burch Blut und Flammen ging mein Weg! Braffolts (fchanbernb).

Ba! Mensch! Du bift noch blutbespritt.

Donald.

Du baft

Anf biesem Weg ben Sieg umsonst gesucht.

Edgar.

Umsonst? — Ich war schon Sieger! Rings umber Erzittert' unter meinem Tritt ber Boben,
Daß schen ber Tiger seiner Höhl' entsich;
Bergebens sucht' ich ihn, er hielt nicht Stand,
Denn mit dem Löwen wagt er keinen Kamps.
Und furchtsam zog er seine Klauen ein,
Auf andre Waffen sinnend. Boten slogen
Nach England, ihm den Sohn zurückzurusen,
Auf daß der Ingsing wie ein Stern der Nacht
Ausstellen, und die Angen blenden möge,
Und so das blutige Gespenst des Baters
Unssichtbar werd', und keinen serner schreck!

Donald (für fich).

D, hatt' ich bieß erflitt?

Braffolis.

Und es gelang?

Du nanntest prahlend bich ben Sieger, und Bermochtest nicht bem allerschwächsten Feinbe Zu wehren, baß er Schottlands Mutterboben Betret', um schnell jum Riesen aufzuwachsen?

Edgar.

3ch trage teine Schulb! tein Weg! tein Plat

Blieb an ber weiten Kliste unbesetzt; Ehrgeiz und Habsucht hatt' ich mir verblindet — Kraffolis.

3ch habe leiber heut' fie hier erblickt. Du fbrachft mit Duftan?

Edgar.

Mutter, ich weiß alles.

Bergib ihm — Rrieger mägen nicht die Worte; Er wachte treu, allein es war zu spät; Welch Element der dienstdar bose Geist Des Königs war, und ihm den Sohn zussihrte, Ich weiß es nicht, doch plötzlich stand er da, Mir gegensiber, an des Heeres Spitze, Und was das schuldbesastete Gewissen.
Des Baters mir, dem Rächer, schen versagte, Den offnen Kamps, der Sohn stand mir dazu, Und es begann die Schlacht.

Donald (für sich). Ach! ohne mich! Brassalis.

Und ber von Schottlands Boben fern Erzogne Sat über meinen Sohn gefiegt ? —

Edgar.

Bestohlen Hat er mich um die Meinen! eitle Hoffnung Zum Köber ihnen hingestreut und — — sie Entssohn zu ihm! — Berrathen und verlassen Stand ich im Augenblicke der Entscheidung, Und ob ich gleich des Muthes volle Summe Im Busen trug, den Sieg mir zu erkausen, Doch hatt' ich nur zwei Arme' und nur ein Schwert!

Braffolts (in Bermeiflung). Befiegt! - mein Sohn befiegt! - Edgar.

3d bin es nicht! Besiegt find amar bie riefenbaften Bachter Um Bergen beines Bolfes: Kurcht bor Schanbe. Abiden vor Bruch ber Freundestreu, vor Deineib, Baf gegen ben Tyrannen, Gluth gur Rache, Und bober Ginn für Freiheit und für Recht, Sie alle find befiegt burch einen Rnaben: 3ch aber bin es nicht! Mir wiberftanb Rein Gingiger! Mir fdritt ber Tob poran. Doch wie ich auch ihm nach mich vorwärts braugte, Bergebens suchi' ich boch ben feigen Sieger. Er ftanb mir nirgenbe, und bie kleine Schaar Der Freunde rift mich enblich aus bem Rampf. In bem fein Sieg für mich, an eure Rettung Mich mabnend, und bie unbesiegte Rraft, Dir bring' ich fie ju meinem letten Berte!

Donald (für fich). 3ch bin nicht minber um ben Sieg betrogen. Braffolis (gefaßt).

Es ist vorbei! — Komm, baß ich von ber Stirn Den Schweiß dir trodne, du getreuer Streiter! Gut, baß du hier bist, benn auf unfre Bahn Legt sich bereits die Nacht. Ihr sollt euch alle Fest an mich klammern, benn mir ift ber Weg, Der raube, bunkle, letzte Weg bekannt.

Edgar.

. 5

Für euch ist Rettung burch bie Flucht noch möglich. Mit einer kleinen Schaar halt Duftan noch Den Feind im engen Thal von Killicranto Burud, ihr wint entfliehn, ihr mußt!

Braffelis.

Unb bu?

C) gar

Hier bleib' ich, und vertheibige die Burg, Auf mich lent' ich des Feindes Wachsamleit; Hier an des Baters Richtstatt sollen erst Unzähl'ge fallen, die das Blutgericht Ich mit dem eignen Blut zuletzt beende.

Braffolis.

Du rathst zur Flucht? — Woher kennst bu bieß Bort? Ans meinem Munbe hast bu's nie vernommen! Ber vor sich einen lichten Tag erblickt, Und hinter sich die Bilrbe wersen kann, Der mag zur Flucht ben leichten Fuß erheben, Ich aber kann die Centnerlast des Grames Nicht weiter schleppen; auch der letzte Stern Ist unter, milbe bin ich auf den Lod. Ich siehen bier!

Edgar.

Rur mich saß bleiben! rette bu bie anbern! Ich kann euch nimmer sterben sehn! beschwöre Dich auf ben Knien, entslieh!

Braffolis.

Nicht boch, mein Sohn!

Willst bu ben Sieg nicht reblich mit uns theilen, Und ist ber freie Tob nicht auch ein Sieg? Die Mutter, die das Leben euch gegeben, Die Tag und Nacht den Himmelssunken sorgsam In euch gehütet und bewacht, fie wird Ihn euch verachten, wird euch fterben lehren. Edagr.

### D, meine Mutter!

Donald (ergriffen). Nein! bafikr sep Gott! Solang ich unter eurem Dach verweile, Soll sich ber Tob nicht bieser Schwelle nahn! Glaubt mir, ich bin ein Wächter, bem er weicht.

Geh, armer frommer Bilger! biefe Halle, Die gestern bich geschützt, ftilirzt hent' zusammen. Bring beiner treuen angsterfüllten Mutter, Bring ihr bas suße frische Leben heim! Donalb.

Ich gebe nicht! bas sitse frische Leben, Ich werf es in die Schale der Entscheidung, Und will doch sehn, ob, wie nach reifer Frucht, Der Tod nach euch die Hand ausstrecken soll, Solang ich euch in meine Blitten hülle!

Edgar. en Duftan gestern

Bift bu ber Bilger, welchen Duftan geftern - Donald.

Ich bin ber Pilger.

Braffalis.

Sieh, bort tommt fein Bater, Ein ebler Mann, gewiegt an Rath und That.

## Dreizehnter Anftritt.

Die Borigen. Ratmin, wieber in Bilgertleibern

#### Raimin.

Bas hör' ich? junger Held, Ihr fend geschlagen? Wie war es möglich, solche Kraft zu beugen?

#### Edgar.

Geh! suche bir bie Antwort braufien. Frage, Wie's möglich, baß ber Sturm bie Rieseneiche Entwurzeln konnte? — Aber uns verlaß!

#### Kaimin.

Ach! wenn wir belfen konnten! Eure Mutter hat sich von unserm Willen liberzeugt.

Donald (leife gu Ratmin).

3d babe Wichtiges mit bir ju fprechen.

Beassolis (zu Katmin und Donald). Ihr meintet's gut! Es ift vorbei! Lebt wohl!

### Kaimin.

Go muffen wir benn icheiben.

Donald.

Rein! tein Mofchied!

3ch bleibe!

### Kaimin.

Bie? hier haft bu feine Stimme!

### Edgar.

In solchen Augenblicken wie bie nächsten, Will ich nicht frembe Zeugen! Idingling geh, Und träum erst lange noch an Helbengräbern, Eh bu die Helben sterben sehen barfit! Braffolis.

Es brängt bie Zeit! Komm Ebgar, folge mir Zu meinem blinben Bater! Er vernehme Aus beinem Munbe was geschehn, und ordne Das Letzte an!

## Edgar.

Ein schwerer, schwerer Gang! Braffolis.

Kurz sen ber Abschieb! — Friede sen mit euch, Ihr Bilger.! — Zieht ihr wieder einst vorüber, So betet an ben Trilmmern bieser Stätte.

#### Raimin.

Lebt wohl! Gott schitz' euch, wie ihr uns geschiltet!
(Braffolis und Ebgar geben ab. Donald fieht in fich verfunten.)

# Vierzehnter Auftritt.

Donald. Ratmin.

## **Laimin**

(anfangs noch halb leife und fchuchtern).

Rehmt meinen Gillewunsch! benn ber Sieg ist unser Fest steht die Krone, Euer klinft'ges Erbe, Und die Empörung zuckt im Todeskampf. Jetzt aber fort, bringt Eure Hulbigung Dem steggekröuten Bater! Folgt unr eilig, Eh diese Burg sich in ein Grab verwandelt!

Dentst bu, ich werb! ein Rind, mich von Euch leiten, 100 190

Mich willig, wo es gilt, zur Seite schieben, Und mir das Höchste rauben lassen? — Rein! Am Sieg der Unsern hab' ich keinen Theil, Dort steht die Lige frech an meiner Stelle, Drum wähl' ich mir den Kampsplatz hier, und will Nach meinem Sinn, nicht nach dem deinen siegen! Latmin.

Ich staun'. Ist Euer Sinn nicht stets ber meine War Ener töniglicher Bater nicht Davon selbst überzeugt, als er mich jängst Rach England senbete, Euch abzuholen, Und Euch befahl, mir unbedingt zu solgen?

Her folg' ich micht! Ich bleibe!

In ben Sanben

Der Feinbe? ber Rebellen? Eurer Mörber? Hier? wo sie uns in glidclicher Berblenbung Die Thore öffinen? In des Königs Namen: Ich forbr' es, daß Ihr auf der Stelle folgt! Donald.

Du irrst! — in biesen Stunden reist' ich schnell An Willen und an Kraft. Ich stühl' es klax, Rur meine Gegenwart vermag dieß Hans Bor Untergang und Tod zu schützen, und Ich will es schützen! hab' es mir geschworen, Und wär's auch gegen Euch und gegen — mich! Katmin.

So garnt nicht, herr! wenn ich in Lieb' und Augst Ench hier umfass und, wie's bem Bater ziemt, Ench mit Gewalt von biesem Abgenub reiße!

١

#### Donald.

Burlid! Berwegner! Sieh, bein heir bin ich! Bagft bu noch einen Schritt, entbed' ich mich Dem Feinbe!

#### Raimin.

Armes Bolt! Du bift verlaffen! Getäuschter Bater! Deines Thrones Erbe Erschrickt vor beiner Größe, öffnet nur Die junge Brust ben weichlichsten Gefühlen, Und rennt bem Tobe zweckos in ben Rachen! — Herr, ich beschwör' Euch!

#### Donald.

Spare Zeit und Worte, Du wirst mich nie verstehn, dir bleibt das fremd, Was hier mich sest hält, hast es schon geschmäht! — Katmin (cinientend).

Geschmäht? Mein Gott, wie Ihr mich misversteht! Begreift boch erst, wie ganz ich mit Euch einig! Aus reinem Mitseib nur, aus Menschenliebe, Bestilrm' ich Euch, nicht länger hier zu bleiben; Hin eilen sollt Ihr, und bes Königs Guabe Erssehn, eh er bas Tobesurtheil spricht; Und während er dem Sohn die erste Bitte Gewährt, silhr' ich die Unsrigen hierber, Berklinde Eure Großmuth, und die Feinde Ergeben sich und beugen sich vor Euch!

### Donaid.

Und wenn sie beinen glatten Worten Bertrauen, weil bu meinen Namen nennst, Wenn du die Opfer im Triumphe bringst, Und mich bes Baters Haß erfüllter Sinn Dann schon mit talter Streage abgewiesen? Wie bann?

Laimin.

Bas schreckt Ihr Euch mit solchen Zweifeln! Danald.

Und auf bem Richtplatz seh' ich bann sie wieber: Da nahn die hohen, lieblichen Gestalten, Ertennen ben treulosen Bürgen — — schreiten, Berachtend still an mir vorliber, und Ich seh' um einen bleichen, bolden Mund Ein schwerzlich Lächeln zuden, und mir sagen: "Wir schützten bich! — Du hast nus boch verrathen!"

Nicht boch!

#### . Donald:

3ch muß mich ficher mit Ench ftellen. Den Bater tean' ich faum, ein finftres Bilb Gibt mir von ihm bes Knaden frilhefte Erinnerung, er if mir fremb geblieben; Bon seiner unbeugsamen Strenge spricht Der Ruf, und was ich hier vernommen —

Wie.

Ihr traut bem Wort bes Feinbes?

Mebr als beinem!

Aaimin (empfinblich).

So? Nun Glück zu!

Donald.

Denn beine Worte find Die milbsam auferzognen bleichen Rinder

Der Kurcht und Schlaubeit, jett ertenn' ich fie. . al. for Obgleich bu ihnen anbre Ramen gibft. Es ift bir nur um beile Saut ju thun, Drum ratbit bu balb an bleiben, balb gur fliebn, balb an bleiben, Und boraft bir meines Sinnes Karb', um mich Ritr beine feigen Blane au gewinnen! ind gegen gut batte bei Ich bin ein treuer Diener! Danald. In soil first tim nate Rum Geboriam and all it it in Bift bu geboren, brum geborchel Kortist unich gewon gift Bas ftebft bu? Sin jum Ronig: meinem Bateril Sag ibm. mein Leben lag' in Keinbes Band. Durch völlige Begnab'gung ber Rebellen. Durch reichliche Entschäd'gung ibrer Kilbrer Rönn' er allein es loien .- Will er aber. Richt boren, und bie macht'ge Sand ausstreden, Mein Leben mit Gewalt au retten - nun Dann fag ibm, borft bu! baf ich's prophezeie: Er werd' es mit ber blut'gen Rauft gerbruden! Latmin. Berr! wenn ich biek verflinde, fällt mein Ropf! Donald. Du felbst bauft nichts auf meines Baters Gnabe. Und willst boch andre brauf verweisen? Fort, Du feiger Zweifler! Fort, es wiegt bein Konfetting amen an 3 amm 310.22 Nicht eines biefer eblen Baubter auf; Wie bu ibn schitzest, bas ift beine Sachel -S. W. S. S. B. 16/2 gatmin. Ha! So? Nun Ihr befehlt, ich muß geborchen! — Gut! ich will gebn! Doch nur mit bem Bebing.

Daß Ihr gelobt, burch nichts Euch zu verrathen, Bis ich mit meiner Botschaft wiederkehre.

Donald.

Seh unbesorgt! — Was ich mir schulbig bin, Und meinem Bolle, weiß ich, und es soll Bei meinem ersten Schritt auf diesem Boben, Was es von mir erwarten barf, erkennen.

Aafmin.

Run gut! Mein Roß ist angenblicks gefattelt. Sucht Ihr indeß mit Angheit einen Grund Far meine Reise. Wenn ich Abschied nehme, Stimm' ich mit ein! So machen wir sie sicher!

(916.)

## Sünfzehnter Auftritt.

Donald allein.

#### Donald

(nach einer kurzen Pause in Begeisterung recitirend).
"Stern ber bämmernben Nacht! schön funkest bu in Westen !
On hebst bein strahlend Haupt aus beiner Woste,
Und wandelst stattlich beinen Hügel hin!"
(Ganz kurze Pause.)
Bertraute Stimm', in dieser tiesen Nacht,
Willommen Geistergruß aus Selma's Hallen!
Ou hast mich oft erquickt, jest leite mich!

Ja! Führt mich eure Bahn, ihr helbengeister, Daß ich, ein Stern ber Racht, mein haupt erhebe!

## Sechzehnter Auftritt.

Donald. Mlone.

Alsuc.

Bift bu allein? -

Bongib.

D fomm!

Alone.

Du waaft an bleiben?

Inbek bein Bater uns verlaffen will? -Donald.

Bas bu erträgft, ift mir auch nicht zu fower. Alona.

Berfteb mich recht! es ift bier nicht bie Rebe Bon einem Belbenwageflid! D nein, Bon solchem mabnen Schottlanbe Töchter nie Burlid! - Allein wer fich erbreiften will. Dort, wo er mit bem Beiligsten sein Spiel Getrieben, feiner Liige fich au ftellen. Der magt ju viel, allein er ift tein Belb, Und feiner Ehre ift bie Mincht gu rathen !

Donaid.

Das faaft bu mir?

Alonia.

Bergefiner, armer Bring! Der Sieg hat beiner nicht beburft! Richt einer Bermifit bid. wenn ber Siegesbecher freist. Denn vor dem unerfahrnen Madchen war Es leichter, Fürft ju febu, als in ber Schlacht! Donald.

Was ift bas? Sprict!

Min Aloun.

Nicht um bich au beschämen.

Seh' ich bich noch einfral!

Du traust mir nicht? i. . . . . . .

Alone.

D. fcweig! und geb! - Es fommen finftre Stunden. Und wie fie naber ichreiten, fiibl' ich's flar. Dag Somen und Tob amei große inhaltichwere Gebeimnisse, die man allein nur ober In feiner Lieben Rreis empfangen mag.

Donald.

Mich flößt bu aus? Was bat bich fo verwandelt? Der Seele gartere Gebeimniffe Saft bu mir nicht verschwiegen, baft bas Meine, Woran mein Leben bangt, empfangen, und -

Alona.

Du wagft, an jene Stunde mich au mabnen? -Bernahmft bu nicht aus Ebgarbs eignem Dunbe. Daf Donald an bes Beeres Spite flegte, Inbeft bu bich in feinem Ramen logft?

Danald:

Und biefer Liige wegen - -

Alona. Souft bu flieben!

Dein Bater bat mir, alles offenbaret. Ein berglos Spiel baft bu mit mir getrieben! Bas batt' ich bir getban, leichtfinn'ger Stingling! Daf bu mir an bes Lebens Grenze nicht Den allerberbften Schmerz ersparen mochteft? (Sie wendet fich schmerzlich ab.)

Oldenburg. Berr! Ihr eiltet uns voraus. Ridard.

36 fanb nicht Raft.

(Bu Johannen.) And bu bift mit getommen? Oldenburg.

Es bielt fie nichts jurud.

Bohanne.

Schließt 3hr mich aus?

Soll ich nicht theilen, was Ihr unternommen? Dem Schwersten geb' ich muthig jett entgegen, Denn meine Liebe bat ber Eltern Segen.

Richard.

So fepb benn Benge, bie Entscheibung nabt. Oldenburg.

3hr fpracht ben Lanbvogt icon? Ridard.

Ich sprach ihn, ja!

Die Worte find gewechselt, und die That, In wenig Augenblicken fteht fie ba. Oldenburg.

Mein Bring, Ihr wolltet wirklich? Ridard.

Alter, fdweige!

Mein Gegner naht, bu fen ein ftummer Benge ! (Der hintergrund füllt fich mit Burgern an.) Mit ihren Flammenarmen nach mir langt, Dann könnte boch bas Graun ber letzten Stunde Mein Herz erfassen, und ich bang' und weinend Mich an die Brust der Mutter slüchten. — Nein! Du sollst bas Mädchen nicht mehr schwach erblicken, Das beinen Worten schwach gemug getraut! Ich kann nicht ruhig sterben, bist du nahe, Denn tieser Schmerz ergresst mich, seh' ich dich!

#### Donald

(in ihrem Anschauen versunken). Willsommen, Schmerz! bu zartes, ernstes Kind, Das unter ihrem Herzen groß geworden! Du bist mir von dem Reichthum beiner Heimath Ein viel bewährt'rer Zeug', als beine Schwester, Die Wonne! — Aber schweig, bewegtes Herz! Erfüllt auch mich, ihr Todesahnungen, Daß tein Gestihl in meiner Brust erwache, Bis ich mein Wert vollendet!

## Siebzehnter Auftritt.

Die Borigen. Malthos. Braffolis." Cbgar.

Malthos.

Bist du ba,

Mein treuer Tom? Seph ihr zugegen alle? Brassolis.

Sie sind noch nicht versammelt!

Edgar (zu Donald). - 200 90 119 19 10029 sur ling linguist. Aber hieritär von und vier S Mennet have all the first tennether S Erblick' ich noch? A Four as D, beiß' ibn ernftlich gebne die frem anli Malines. Wer ift noch bier? War to the art 3 Braffolis. E chimel a con stare Der junge Bilger! atthos. The content and me? (Sept 1 List See 1 ) Und führe schnell bas Leben mit bir fort! Es wird die Burg ju eng, wir branchen Blat; allen' S Inc Dit feinem ftattlichen Gefolge tommt ें उच्चे का ५५ स Der Tob zu Gafte! Denn, ich ich nach ich allened Lagt mich ihn embfangen, det "ouft si ? Treibt nicht mich von euch! brancht ibr feinen Freund In biefer ernften Stunde? Malthos. Was him town I will Reinen mebr. Edgar. Du tommst zu spat! - Roch gestern warst bir mir. 1000:1993 Ein Freund, erschienen, hatteft bu bie Schlacht An meiner Seite tampfen wollen! Bonald. Hat Guerr (A. in in 1998 Wohl febut' ich mich zu bir, und in bie Schlacht !! "197 ...... and their same of Edaar. Und bennoch bliebst bu bier im Schutz ber Rrauen ? : ::::: 3 Warum verbargft bu bich vor meinem Saubimannt. A.M. War er ein Räuber? Hat er bich gesucht? Bift bu ber Pring, ben er zu fangen glaubte? O Mensch! was gab' ich brum, wärst bu ber Donald Donald.

Und war' ich's nun?

#### Edgar.

Dann wollt' ich mir ben Sieg Trot ber verlornen Schlacht burch bich erkaufen! Du solltest zittern, wenn bir meine Hand Den Tobesbecher an bie Lippen preste, Ob auch bein Bater um bein Leben slehte, Der Rache wär's versallen, wenn ihr nicht Im Schwur entsagtet ber geraubten Krone!

War' ich ber Pring, entsagen wilrb' ich nie; Denn, ob ich gleich bein Leben retten möchte, Die Krone sett' ich nimmer bir aufs Haupt!

So geh hinaus, und huld'ge bem Tyrannen! Was brängst bu bich, ein solcher Freund! uns auf? Brassolis.

Dein braver Bater hatte aubern Sinn! Berweilst bu bloß, um uns bieß talte Wort Als Abschieb noch ju bringen?

Donald.

Bor Eurer Größe neig' ich fill mein Haupt, Ihr seyd im vollen Sinne Königin, Doch einen König habt Ihr nicht geboren, Denn seit ich bich, du rauber Held, erkannt. Begreif' ich, daß du selbst dein Recht gertreten,

### Cienz.

Dentft bn vielleicht, ich feb bom Rampf fo matt. Daß bu mich ungestraft verböhnen könn'ft?

#### Donai &

Bertenne nicht ben reinen Ginn bes Bilgers. Der fich in ber Gewitternacht bir nabt. Gin treuer Bote mit ber bellen Leuchte: Er zeigt bir, bag bu einen Irrmeg mabiteft, Und balt bich auf "hamit bu nicht verzweifelnb 3m Bfubl bes Menfchenhaffes unterfinifi.

### Eddar.

Ja, Baß erflillt mich, benn ich bin verratben fill in ben nich

#### Donald.

Das Boll bat beinen Bater tren beweint, Sat bich im Sonnenbrand bes beißen Tages Berauf gefebnt.

## Edgar.

Und bin ich nicht erschienen?

111:60

#### Donald.

Warft bu bie Bolle, bie ber Sonne Gluth Siegreich mit ihrem bunften Schilb bebecte? Die felbft im Graus bes Rampfes Segen gab, Und mit bem Blipftrahl mur bie Soben traf? Rein, gleich bem Meer, bas gierig alle Strome Auffängt, burch ibre Kraft jum Riefen machet Und rings umber bas schöne Land verwüftet, So ftebft bu ba! - erichroden timmt bas Bolt Den tablen Fels, ben beißen Sanbberg anf. Unb. sagend um bas arme Leben. ruft's: Berbei, bn Sturm, tomm wieber, glill'nbe Sonne

Berzehrt bas Meer, wir wollen genn, wie frilher, Im Schweiß bes. Angesichts, boch sicher wohnen!

Edgar.

Und folch ein elend Leben zu erbetteln, Berräth bas Boll mein Recht an ben Dyraunen!

Donald.

Es hat bich nicht verrathen? — 3ft bir's nicht In Lieb' und in Begeistrung jugeströmt, Daß es bein Recht mit Gut und Blut bertrete?'

**Edaar** 

the profit to the

Wo ist es nun?

Donald.

Du haft es selbst verschencht! Richt mit dem Gegner nur hast du gestritten, Nicht seine Krieger bloß mit Krieg versolgt; — Die Rache war dein Herold, dein Panier Die Flammen, deine grassen Siegestieder Der Mutter Angstruf, und des Sänglings Wimmern; Das Land, das du begehrt, hust du verwisset, Und Bäter, Söhne, sollten dir, dem Wirger, Begeistert solgen, die ihr Gsüd vertraun, Dir, dem die eigne Ventter teine Ahnung Bon Lieb' und Menschssichteit ins Herz gehaucht!

Braffolis

Mein Sohn!

Edgar.

Bur Rache haft bu mich erzogen!

Alona.

Gott! meine Mutter!

Braffelis. Bater! folite mich, feine Mutter an.

Der eigne Sohn klagt seine Mutter an. Malthos (zu Ebgar).

Schweig! Deine arme Mutter ift mein Kind! Ich gab sie beinem milbgesunten Bater. Ihm gleichst bu nicht, bu gleichst bem blinden Abn, Und ob ich gleich das Abbild meiner Jugend In die erkenne, graut mir boch babor!

Und batt' ich nun geschont?

Donald.

Wenn bn bich felbft

or .3

1.71.62

Besiegt, du ständest jetzt als Sieger da. Wär' des Geringsten unbedeutend Recht Ein heu'ger Grenzstein dir gewesen, hätten Das deine tausend Hände ausgebaut. Des Bolles Hossung stand auf dich, es glaubte: Wem eignes Recht mehr als das Leben gilt, Der wird auch unsrer Rechte Schutzeist senn! Warst du's?

## Edgar.

Ich fannte mer ein Recht, bas Meine! Hatt' ich's erlangt, mein Racheramt erfillt, Dann, fühl' ich, war' ich auch gerecht geworben.

Wer die Gerechtigkeit des Thomes Stufen Richt mit hinauf führt, — wer nicht vor sich selbst Ein Flirst ist, eh er nach der Krone faßt, — Der wird nur weise, wenn für ihn die Bölker Das schwere Lehrgeld zahlen! Braffofts.

Rein! Bei Gott!

Ich würb' ihm selbst bas Richtschwert aus ber Sand Gerungen haben.

#### Donald.

Aber viel zu spät!
Bertretne Saaten keimen wieder auf, Aus Trümmern bant der Friede neue Hilten! Doch was die Rache an den Tod verpfändet. Erwacht nicht mehr! Mit allen Strömen Blut, Die du versprigt, hast du des Baters Herz Richt mehr belebt! Mit allen Lebensstammen, Die du geraubt, vermochtest du das Licht Der Augen dort nicht wieder anzuglinden! Mit allem Menschenrecht, das du zertrümmert, Hast du dem Recht auf Recht doch nicht erbaut! O weinen möcht ich, sast was der Summe Bon Noth und Elend, die du ausgegeben!

Alona (für fic).

Berfcweig' es, Herz! was bu in Wonne abnest!

## Malibes.

3ch flible, Stingling, bn haft Recht! Obgleich 3ch seit ber langen tiefen Nacht nicht mehr 3m Menschenautsitz Luft und Schmerz erkannte, Und, wie man weint und lächelt, längst vergaß.

### Braffelis.

D, warft bu meines Sohnes Freund gewesen !

### Edgar.

Was hältst bu mir bieß grelle Licht vors Ange! — — Es ift zu spät! — — Donald, a.

Rein! wenbe nicht fo finfter

Dich von mir ab, ich reiche bir bie Sanb! Demittigen bich, bas wollt ich wicht, jeboch Dein Boll vor bir rechtfertigen, unb fo Den bittern Baf bir aus ber Seele reifen! -Dein Recht galt eine Rrone, boch viel alter Als fold ein Kürstenanspruch find bie Rechte Der Menschen und ber Biller, mur aus ibnen Sind bie erhabnen Säulen aufgebaut, Auf welchen fich bas große Kürftenrecht Gleich einer Domestuppel folitenb wolbt, Damit bas Boll in Krieben brunter bete. -Die Ruppel ftilirate, weil bu ibre Gaulen Bertrimmert. Saffe nicht bas arme Bolt. Das bor ber ungegabmten Rraft entfliebt. Und in ber tiefen Nacht bem leisen Schimmer Des Morgenroths, ber ihm ben Tag verheifit. Die Arme febnsuchtsvoll entgegen breitet !

Malthos.

Und mar' es bennoch nur ein Norblicht?

Donald.

Gott!

Berbitt' es!

Edgar.

Donald ift une fremb geblieben!

Donald.

Er ift ein Schotte! während bich bie Mutter In tiefer Abgeschiebenheit erzog, Sielt ibn ber große Anuth wie seinen Sobn. Und ließ ihn Benge eines macht gen Waltens, Und einen feltnem Derrichertugend febn.

Sat er bort Filirst. 200 febugagelenne Liber gene gene gene generale eine eine

or Donald and the second of the second

Das flebt

Bu hoffen. Aber das freswillige Geschent des Sieges, das zein Boll ihm bringt, Das kann er nicht, das wird er nicht verkennen, Das muß ihn trüft'gen, mertsillt nicht eine Der Hoffnungen zu lassen; muß ihn treiben, Auch deine Rachegeister zu verschnen.

Edger, (bie Mutter umfaffenb).

Bergib mir, Mutterlaich verftanb bich nicht !

Mein ift bie Schulb! ich siebte nur ben Einen, Nur um ben Einen weint' ich! er vergebeg. Daß ich für ihn nur Lieb' und Thränen hatte!

Alona

(fuhrt Donald rafc vor und brudt feine hand an ihre Lippen). Rannft bu verzeihn, baß ich an Dir gezweifelt? — Donald.

Bas thuft bu , Mabchen?

Fig. 6

Alona.

Reine, theure Sand!

Du mur! bu hältst bes Mongenrothes Factel!

C)ger.

Willft bu mich nicht, pertaffen? Willft bu, bleiben? Bur kurzen Freundschaft biet' ich eine Sand, Nach welcher schon ber Tob die seine skreckt! Donald.

Frob folag' ich ein, und tomm' ibm fa anvorl, william no Braffolis, at a commission of

Berweile Tob! und fcone biefer Stunde ! wir of tiet nord Malthos.

3d beiße bich willfommen, Kriebensbotel in allegen, dime Die Beifter meiner Bater fenben bich, Dir Licht an geben, eb' fie mich empfangen!

> ी. असे अर्थकर मध्य मध्योगी तेष Contradict rests and ma in the second post of the

Athtsehnter Auftritt allugui romb bel

Die Borigen. Zom, Rutmin.

Braffetts (um Bater). Tom tommt allein !

Malitas.

Bie? feiner will bir folgen? In Elier, feb eit, fet , will tell

Bift bu ber einz'ge Treue? - Run bann office Bir mil

Das Thor, und gib bie Flucht beit anbern frei!

Thered deli Es trauern alle, bag 3hr 3weifel begt. Und baß fie fich jur Frag' Guch fiellen follen:

Ob fie bie Flucht bem treuen Lobe borgiebn?

Bur Continue of the trapped So fanb' ich hier noch Treue,?

ter, it is fire malthos.

To the or it is now that Pleiben Me to the wor

Sie wollten erff lits tiefre Hochland ziehen, Des Königsftammes blinden Ahn zu suchen — Deun seit so vieles Blut umsonft gestossen —

Edgar.

Mich also wollen fie bertaffen?

Com (gu Ebgar).

Dett

Sie hofften ben verborgnen Aufenthalt Des eblen Malthos von Euch zu erfahren, Gebachten Euch zu ihm zu führen, und Weil sie des Greises Weisheit mehr vertraun, Als Eurer jugenblichen Kraft —

€ ) g d I -(angebulbig)."

Run, ja boch !

3d beuge mich bor ihr! boch er ift bier!

Com.

Das sagt' ich ihnen, besthalb bleiben sie, Und bitten, daß Ihr eilig Boten senbet, Um zu verkinden; Malthos sey zugegen, Und wolle selbst das Regiment ergreisen!

Malthos.

Unb bann?

Es m

Dann wird bas Boll, so hoffen sie, Sich um Euch sammeln, mit erneuter Kraft Filr Euch ben Kampf beginnen!

Malthes

Sa! mein Schottlanb!

Du bift es wetth, ben tetten Schritt zu wagen!

Animine.

hat Euch mein Sohn ben Grund von meinem Scheiben —

Noch fagt' ich nichts!

Agimin.

Berliert bie Soffnung nicht,

Noch seh' rich einen Weg zu Enrer Rettung. In Rom erhielt ich einen wicktigen Auftrag Bom heiligen Bater an Madlan ben König, Betreffenb seinen Streit mit Eutem hause; Doch barf ich nur bem König Rebe stehn. Laßt mich zu ihm, beginnt indes nichts weiter, Ich bring Euch sicher eine gute Botschaft.

Donald.

Und daß Ihr teinen Zweisel begen mögt, Und daß er seinen Auftrag treu erfille, Bleib' ich als Geiselt

Edgar.

Reint bu bleibft als Freundf Braffolts.

Denn wo bu bift, ift aller Zweifel fern!

Bon beiner Klugheit hat die Tochter mir Biel Rühmliches erzählt; für beinen Willen, Uns beizustehn, bürgt mir ber reine Sinn Des Jünglings. Auf ben glücklichen Erfolg Bon beiner Botschaft bau' ich zwar nicht mehr, Doch magst du gehn, und Tom begleite bich!

Kaimin.

Beghalb? glaubt 3hr etwa -

Erwarten, bag ich meine Stimme nur Erbeben barf, um ibm ben leiten Rampf Rum allerichwerften, blutigften zu machen.

Mom.

Das will ich breift berichtent Aber bann? althes.

Und wenn er sinnt! — dann bring ibm einen Gruß Bom alten Malthos! Sprich: er laff' ibn warnen Bor weitrem Blutvergießen; biet' ibm Friebe; Gelobe ftill, bie Baffen abaulegen: Und wenn er seiner Tochter ungefränft Berftatten wolle, mit ben Ihrigen Das unbankbare Schotfland zu verlaffen. Boll' er fich felbft ihm willig überliefern, Dag auch ber Rache nicht ihr Opfer fehle!

Com.

Ach! Berr! er läft Euch an ben Richtblod fcbleppen! Malthos.

Das weik ich!

Com.

Sofft 3br bon bes Bilgers Auftrag Aus Rom benn nichts?

Malthos.

Bas er auch gelten mag, Ein Dhr, bas taub filr feines Bufens Stimme, Das bort auf Roms eutfernte Warnung nicht. Die Rache folaft nicht ein, bis fie gefättigt!

Zam.

Bollt 3hr nicht Boten fenben, nicht bas Boll Aufs nen um Euch versammeln?

## Malthos.

Nimmermebr!

Nur neues Elend brächt' ein neuer Kampf! Ebgar ift leiber noch jum Thron nicht reif, . Und Malthos überreif. Drum nuf es sebn.

Com.

Mein Gott ! ich foll - -

Malthes.

Den letten Dienft mir leiften !

Geh zu Malkolm! und wenn bes Pilgers Auftrag Uns günftig scheint, und wenn ber König schwantt, Dann bring ihm meinen ernsten Friedensgruß! Er wird, mit biesem leichten Sieg zufrieden, Sein Opfer gierig saffen, und die Meinen, Die jett ihm wen'ger surchtbar sind als ich, Bielleicht verschonen.

#### Com.

Und ich foll bie Botschaft, Daß Euch ber Tob erwarte, heimwärts tragen? Ich werbe sprachsos vor bem König stehen, Denn mir wird sepn, als sollt' ich Euch verrathen!

Malthos.

Gebenk an meine milben, ausgebrannten, Und an die holben Augen meiner Kinder! Geh, sep ein treuer, ein berebter Herold!

Co m.

Run, muß es fenn! ich folg' Euch in ben Tob! Malthos.

Die Beit ift ebel! gogre nicht, und eile!

To m.

Mein theurer Berr! Lebt mohl! Coumalt, fammel. Berte. II.

## Multhes.

Mach uns nicht weich!

Com.

Nur biefen Augenblick sollt ihr mich laffen ! Noch einmal will ich Eure Knie umfaffen, Und bann empfangen meinen Tobesfireich ! (Er umfaßt Malthos' Anie, ber sich zu ihm herabneigt.)

# Dritter Aufzug.

Die Buhne wie in ben beiben erften Aften.

## Erfter Anftritt.

Donald gemaffnet. Duftan.

### Donald.

Still, mäß'ge beine Haft! bu ftörft ben Schlaf, Der tählenb auf ben beißen Angen liegt, Die einen bangen Tag burchwachten.

Duftan.

Rein!

Du mußt sie eitig weden, benn ich komme, Ein schwerer Traum ber Nacht, ber schreckt und warnt! — Donald.

Gib mir allein, was bu an Schreden bringft. Duftan.

Wir sind jeht nur ein Körper, eine Seele, Das Haupt darf nimmer ruhn, wenn sich der Arm Zum Schutz erheben soll! drum ruf es wach! Ich bringe wicht'ge Botschaft, blut'ge Zeugen, Daß ihr verrathen, schändlicher aufs neue Berrathen seph, als je! Donald.

Beruh'ge bich! Bir spotten bes Berrathes; aber wach Soll er uns finben!

(216.)

## Bweiter Anftritt.

Duftan allein.

Duftan. Armer Schlaf, entflieb!

Erhebe beine schweren Kittige, Eh sich ber immer wache Geier naht! Es werden alle Geister menschlich schwach, Sobalb sie einziehn in die Monschendrust. Kurcht, Hoffnung, Schmerz und Freude, Lieb' und Haß, Sie neigen in des Herzeus Kammer alle Ihr mildes Haupt, wenn uns der Schlaf beschleicht. Nur der Berrath wird nicht von ihm befallen, Weil er unmenschlich, kennt er keinen Schlaf!



# Dritter Auftritt.

Duftan. Malthos. Braffolis. Cbgar. Donalb.

Edgar.

Bas bringft bu? Warum haft bu beine Schaar Bur Racht verlaffen?

Braffolis. Rommit bu als ber Lette ? Malthos.

٠,

hat bich ber Feind bierber zurück gebrängt? In unfer Aufenthalt erspäht? Die Burg Umzingelt? —

Duffan.

Nein! noch halt' ich meinen Posten, Und unsre blanken Schilber beden noch, Wie frischer Schuee, die Spur des edlen Wildes. Jedoch im Schut der Nacht such' ich ench auf, Ihr müßt uns näher, dichter an euch ziehn, Denn, während wir dem Feinde dort uns stellen, Bahnt sich durch Moor und Dickicht der Berrath Den Weg, und würgt euch hinter unserm Kilden.

Berrath? hat ihn bas Wert bes letten Tages Noch nicht ermilbet?

Braffolis.

Duffan.

Reine !

Ihr habt vor Abend nach bes Königs Lager Bon hier aus einen Berold abgesenbet?

Malthos.

So ist es ! traf mein treuer Tom auf bich? Dullen.

Ich bring' ihn Euch zurlick.

Edgar. .

Burud, ben Berold?



Malthos.

Ruft mir ben Com! er foll mir Rebe fteben. Du fan

Buvor hört mich! ich bring' Ench beffre Runbe! Ihr, bie bestegten Fürsten, seud gerächt! Bum Feinde zwar entstoben die Berräther, Mit Jubel wurden sie begrüßt, allein Sie brachten unbewußt die Rache.mit; Denn eine treue Hand, die fortzerissen Bom Strom der Ueberläuser, in die Nähe Malkolms gerieth, hat aus dem dicksen Hausen Den schnig zugesendet — einen Pfeil.

Braffolis.

Sat er getroffen ?

Edgar.

War er ftart genug, Um sich am Königsblute satt zu trinken? Donald.

Wie? sagtest bu, ber König sen verwundet? —

Malthos.

Der Pfeil war talt! hu! glübenb war bas Eifen In meinen Augen.

Braffolis.

Die Bergeltung waltet!

· Edgar.

Bergeltung? Nein! was gitt ein einzig Auge? Hat er nicht Tausenbe mit Racht verhillt? Duftau.

Was auch ber Mensch verschwendet und gerandt - Doch hat er jum Ersatz ein Leben nur, Und mehr kann selbst kein Richter von ihm forbern! Edgar.

Der Pfeil hat nur bas Auge ihm getroffen? Du fan.

Doch brang er tief!

Donald (for fic). Er bringt in meine Bruft!

Duftan.

Und wenig Stunden brauf verschied ber Ronig. Braffolis.

Der Rönig tobt?

Donald (für fich). Mein Bater! D, mein Bater!

Malthos.

Ja, Aug' um Auge!

Edgar.

Leben auch um Leben! Sie haben mich verlaffen, mich verrathen, Allein bie Rach' ift ftarter als Berrath! Renneth bes Dritten, ber ben Bruber mirate. Der Thron erlebigt war, und Constantin Der Rable, bes Culen gehafter Sohn. Die Krone mit dem Schwert erringen wollte. Die. eingebent bes lafterbaften Baters. Schottland bem Sohn verweigerte, und fich Die erste Schlacht burch seinen Lob entschieb. Da konnte man sich in ber Königswahl Nicht einigen, benn biefe mablten Grimus. Den Sohn bes Duff, und jene ben Malfolm, Den Sobn bes Renneth: unvermeiblich ichien Ein Bürgerfrieg. — Da bot ber eble Grimus Der Krone ftolzem Mitbewerber endlich Des Reiches briiberliche Theilung an. Sie warb vollzogen. Bilrgerleben zwar Daburch geschont, allein bas Reich zerriffen. Donald.

Und haben beibe Theile nicht geblutet?
Braffolis.

Nein, beibe nicht! zieht burch bas weite Hochland, Dort findet Ihr in jeder Hitte noch Die Sehnsucht nach der goldnen Zeit des Grimus, Die Sehnsucht, die dem blut'gen Unterdrücker In bangen Weben langsam Haß und Nache, Das grause Zwillingspaar geboren hat.

Donald.

Wen nennet Ihr ben blut'gen Unterbrücker ? Braffolis.

Ihr sollt ihn tennen lernen! — nur brei Jahre War Friebe zwischen beiben Königen. Die eine Sulfte Schottlands jubelte,

### Edgar.

Dir aber gab man bas Geheimniß preis? -

### Duftan.

Uns zu gewinnen, schien ber Tob bes Königs Ein glidcliches Ereigniß, beßhalb schwieg Der Herold nicht, und forberte im Ramen Des Prinzen Donald und ber Königin Zum Uebergang uns auf, mit ber Berheißung Des reichsten Lohns und völliger Begnad'gung, Wenn wir euch all' ihm überliesern wollten!

#### Donald (für fich).

Berruchter Unhold! ber auf meinen Namen Sein Spiel mit Sieg und mit Berrath beginnt!

## Edgar.

Run? haft bu bantbar eingewilligt? Kommft Gutmittbig, mir bas Lebewohl zu fagen?

#### Duftan.

Auf solche Fragen steht in meinem Auge Die Antwort! genilgt sie nicht, so fragt ben herold, Den ich gleich einem Buben mit ber Ruthe Auspeitschen ließ. Ich bente, biese Autwort Wird Donald wohl verstehn!

Donald (für fic).

Berlag bich brauf!

Malthos (zu Duftan).

Das thateft bu? -

## Edgar.

Rimm meine Sanb! ich bante! - Braffolis (ju Duffan).

Schon raube Worte bab' ich beut von bir

Bernommen, wohl erkenn' ich jetzt, baß fie Der alten Trene träft'ge Kinber waren.

Duffau.

Doch sprach ich sie vergeblich aus; bie Borsicht, Die jebes Werk beschirmen muß, ertrinkt Im übervollen Strom der Leidenschaften, Wie auch der Tugenden! Ich sag es frei:

(Bu Ebgar.)

Die ungezügelte Begier nach Rache Bat beiner Schotten Liebe bir geraubt.

(Bu Braffelis.)

Das ungeprlifte weichliche Bertraun Dat bir ben scheußlichsten Berrath geboren.

Braffelis.

Wie bas? - -

Malthos. Den Tom verlang' ich!

Duffan.

Nur Gebulb!

3ch bring' ihn Euch! 3hr habt bie beiben Bilger, Die gift'gen Schlangen, gegen mich geschützt, So mögt ihr nun ben blut'gen Zahn erkennen, Den fie in Eures Dieners Nacken schlugen.

Donald (bringenb).

Duftan! was that ber Pilger?

Edgar (gu Donalb).

Du erbleichft? -

Was fann bein Bater? — —

Braffelis.

Rein, bas ift nicht möglich!

Donald (bringenber).

Bas that ber Bilger?

Duffan (gu Donalb).

Bie? bu bift ber Gobn?

Run, Gott fen Dant! so haben wir boch einen, Auf beffen Schultern wir bie schwere Last Der Strase bes Berrathes paden konnen!

Sprich beutlicher! ich tann nur Borte boren, Richt sehn, was sich auf Eurem Antlitz malt! Ruft mir ben Tom!

Duffan.

Der Wieberauferftanbne Mag selbst Euch seines Tobes Botschaft bringen; Doch ben Berräther nehmt in strenge Daft;

(Ab.)

## Vierter Auftritt.

Die Borigen ohne Duftan.

Ponald (für fich). Ratmin! - 3ch tann's nicht glauben!

Edgar. Bift bu wirklich

Die Schlange, bie mit ihren bunten Farben Den Wanbrer in ber Bifte an fich lockt! Braffolis.

Du tannft nicht auf Berrath gesonnen haben, Inbeg bu Beuge unfres Grames warft!
Ebaar.

Er schweigt? Da! Mutter, sahft bu nicht, wie ihn Die Nachricht von bem Tob Maltolms erschreckte?

3ch traure menschlich um bes Königs Tob, Und bang ift mir vor bem, ber folgen soll! Chaat.

Ich ober Donald? wer von uns soll folgen? — Um ihn nur kann dir bang seyn, nicht um mich! Mir gibt des Königs Tod erneute Hoffnung, Ihm aber bricht der blut'ge Schild entzwei, Das macht euch bang, ihr wollt den Donald haben, Richt wahr? weil er euch reicher lohnen kann! Dein Bater draußen treibt sein Wert der Nacht, Du aber drängst mit klugen Worten dich In mein Bertraun, versuchst mich zu bereden, Daß ich des Thrones unwerth, willst dadurch Die letzte innre Kraft, das Selbstvertraun, In mir vernichten, und ich Thörichter! Den Glauben an mich selbst versier' ich, nehme Gebeimen Saß für Weisbeit!

Braffolis (zu Donalb).

. Sprich ein Wort,

Das bich rechtfert'gen tann, ich will es bantbar Erfaffen, wie ein Schwert, um ben Berbacht Damit zu töbten.

> Donald. Wird es Euch so leicht,

Das taum geborne garte Rind ber Freundichaft Singus zu ftofen, und an feine Stelle Berbacht und Saf an Gure Bruft au giebn? -Bas auch geschehn, ich trage feine Schuft, Ich abn' es nicht einmal! Da, nebmt mich bin! -Der Lug' und bem Berrath will ich mich ftellen, Will fie empfangen, will fie bier bestegen! Und wenn 3hr mich und meinen Ginn gefaßt, Dann werb' ich Rebe fiebn mit Schwert und Worten!

Malthos.

Das Obr ift ibm geneigt, boch bin ich blinb! Eritt ber zu mir, baß ich mit meiner Sanb ... Die Riae beines Angesichts erforiche.

### Donald.

Roch triffft bu auf ber Stirn mir teine Bollen, Ertennen wirft bu balb ben flaren Tag!

## Malthos

(ber ihm bie Band auf bas Beficht gelegt). Mir ift, als batteft bu bekannte Buge! Braffolis.

Un wen erinnern fie?

Edgar.

Wem gleicht er, wem? Malthos.

6 OF 36

ाल कर

3ch fann mich nicht befinnen, benn bie Geele Bat viel vergeffen, feit bas Auge tobt.

# Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Duften. Tom, mit verbunbenem Saupte, wirb von einem Rrieger bereingeführt.

Duffan.

hier ift ber Zeuge bes Berrathes! Braffolis.

Tom!

Boll Blut! und bleich! bu gleicheft feinem Schatten!

Bas hat bich so entstellt?

Donald (für fic).

Barft bu's, Katmin?

Malthos.

Bu mir! mein Tom, ju mir!

Berr, Gure Bano

Wirb fich mit Eures Dieners Blut besteden! Burnt nicht, baß ich bas Lager nicht erreichte; Bas ich Euch bringen sollte, fand beinah Ich frilber schon, den Tob!

Malthos.

Wer hat gewagt

An meinen Berold feine Sand zu legen?

Der Bilger!

Malthos.

Mie?

Edgar (auf Donald zeigenb). Sein Bater? Com.

Ja! bort ftebt er,

Der Sohn bes Mörbers, ber Mitschuldige! Exprest ihm bas Geständnif auf ber Folter.

Edgar.

Er foll betennen, aber erft berichte!

Ich flog mit Eurem Auftrag an Maltolm, Als trilg' ich glühn'be Kohlen auf ber Bruft; Mir nach ber Pilger, wie mein bunkler Schatten, Und mit gewandter Rebe wußt' er mir Die Abslicht meiner Sendung abzufragen.

Malthos.

Und bu verrietheft mein Gebeimniß?

Com.

Rein!

Doch ta er mir von seiner Botschaft viel Erfreuliches verhieß, gestand ich ihm, Daß, ob mir gleich ihr Inhalt ein Geheimniß, Ich doch mein Hoffen noch auf sie gestellt, Um nicht den letzten schweren Schritt zu thun. Da borcht er auf! — —

Malthos.

Du fagteft ihm zu viel! Braffslis (bittenb).

Bas galt bein Auftrag, Bater?

Malthos.

Beiter, Tom !

Com.

Und von bem Wege, ber nach Blair uns führte Bum Schlachtfelb, wo ber König Lager balt,

Berfuchte mich ber Pilger abzuleiten. Denn feitwärts! schon erblickten wir Wachfeuer, Und merkten balb, baß fich ein kilbner Haufe Des Feinbes in die Flanke uns gebrängt.

Edgar.

Co weit bereits? Der Feind nutt feine Beit!

Com.

Dorthin verlangt' er. — Ich verweigert' es, Und weil ich unsern Weg genauer kannte, Griff ich ihm ohne weiters in die Zilgel, Und zog sein Roß dem meinen nach. So bogen Wir eben um den schroffen Felsenabhang, Als plötslich mir sein Dolch die Schulter traf, Er fillezte mich die Klust hinab und rief: "Fahr' wohl! Das war der letzte kühne Schritt!"

Malthos.

Der Meuchelmörber!

**Edgar** (zu Donald). Freue bich bes Baters, Du follst ben Lobn für seine That empfangen!

Donald (für fic).

Beghalb, ihr finftern Mächte, stellt ihr mich In einer Stunde zwischen Krou' und Schandpfahl? —

Duffan.

Dort fand ich Tom, als ich ben Tob bes Königs Euch hinterbringen wollte; burch die Schlucht, In ber er blutend lag, nahm ich ben Weg.

Com.

Ja! beine Sorge gab bas Leben mir Burlid, ein Wunber hat es mir erhalten.

## Dufan,

Erblidt ihr ber Berrätherei Gewebe Denn noch nicht beutlich? Zu ben Feinben eilt Der Bater, um sie auf geheimen Wegen Zum Ueberfall hierher zu führen?

Com.

Sa!

Die feinblichen Bachfener find erloschen, Mithin schleicht sich ber Feind bereits herbei.

### Duffan.

Der Bater ift ber Führer, und ber Sohn Erwartet ihn, um ihm bas Thor ju öffnen!

### Donald.

Ein buntles Thor will ich ihm öffnen! Ja! Ich sehne mich, ihn würdig zu empfangen!

## Edgar.

Du gleisnerischer Bursche bift entlarvt! Bon alle bem Berrath, ber mich betroffen, Ist bieß, ich sag' es frei, ber schmerzlichste. Berfolge mich! ich bin ein Kind bes Haffes, Doch meine Lieben haben bich geschützt: Sieh, meine starte Mutter weint um bich, Alona träumt vielleicht von bir! und bu? —

## Donald.

Halt ein! Des Lebens Sicherheit gilt nichts, Wenn ber Berbacht ihm seinen Abel ranbt. Nicht trag' ich länger, was ihr auf mich häuft, Und ob ihr gleich ins schwarze Meer ber Schulb Mich werft, ich werb', ein reiner Schwau, auftauchen. Bon jenem Pilger sag' ich ganz mich los! Houwald, sammtl. Werte. II- Entferne Tom und Dustan! Euch allein Will ich mich zeigen, wie ich bin.

Edgar.

Richts mebr!

Berlaß dich brauf, die Stund' ist nah, wo ich Bis auf den letzten Tropfen beines Blutes Dich kennen lernen werde! Nur Gebuld! Erft gilt es, beinen Bater zu empfangen!

(Bu Duftan.) . ,

Fort, Dustan ! filhre beine Schaar herbei, Und lege sie im nahen hinterhalt, Daß ber Berrath uns flart und wachsam siube! Malthos.

Beeile bich! bie Burg ift schwach bemannt!

Ich bin an Wunden matt; und ber Berrather Rennt jeden Bintel.

Edgar.

Wir auch tennen ihn. Brassolis.

Nur noch in dieser Nacht seich wach! ber Morgen, Der über des Tyrannen Leiche aufgeht, Bringt neue Hoffnung, benn die Furcht ift tobt!

Dnfan.

Ihr follt ertennen, baß ich für euch mache.

Malthos.

Du aber, Com! geh, pflege beiner Bunben, Beim Graun bes Tages nuft bit wieber fort!

Edgar (zu Tom).

3ch werbe angenblide am Thore fepn, Doch fenbe mir juvor zwei ftarte Manner, (A6.)

Den Buben in ben allertiefften Rerfer 3u werfen.

Com.

Ja! bei bem Gebent bes Jungen Fängt fich ber alte Wolf am ficherften.

(A5.)

J 63

# Bechster Auftritt.

Malthos. Braffolis. Ebgar. Denalb.

#### Denaid.

Dein Schwert verlang' ich!

Donald.

Rein bas geb' ich nicht!

Bernimm mich erft, eh' bu mich richten willft!

Edga

Kein Wort! — ich schäme mich ber tiefen Regung, Die ich dir zeigte! — Keine Splbe mehr! Die Rache rächt sich, daß ich ihr die Bruft Nur einen Augenblick verschloffen! Ha! Und ohne Waffen sieh' ich! — Mutter, eite! Brung mir mein Schwert! Ich saff' euch nicht allein Bei diesem Mörber!

Donald (zu Braffelis).

Bleib! nur an bein Berg, iddini's

Das mich vor menschlicher Berfolgung foitte, ....

In beine hand nur, armer blinder Greis, Die klarer, als die lichterfüllten Augen Aus meinen Zilgen das Geheinmiß las, Will ich mein Schickal legen!

14

Edgar.

Rein! mein Schwert!

Dit mir haft bu's zu thun, nicht mit ben Meinen! Braffolts.

Bernimm ibn, Ebgar! mag'ge beinen Born!

Still! laß ihn frei bekennen! Meine Hanb Rennt einen ichweren Namen! — Aber horcht! Bernehmt ihr nichts? — Des Ueberfalls Getöfe — Alona's Anf! —

> Alona (von außen). Zu Hülfe! ach, zu Hülfe! Malthos.

Dieß Angftgeschrei ift seiner Schuld Betenntniß!

## Biebenter Auftritt.

Die Borigen. MIona hereinfturgenb.

#### Alona.

Die Burg ist überfallen! — unfre Zimmer Durchsucht der Feind! — Ich bin ihm kaum entstohn! — Er folgt mir! — rettet! — Donald.

Stunde ber Enticheibung.

Sep mir willtommen!

Edgar.

Bib bein Schwert, Berrather!

Sonft wilrg' ich bich mit biefer gauft! Donald.

Burdid!

Ihr fepb in meinem Schut, vertraut euch mir!

Den Dolch mir, Bater!

Edgar.

Mutter, ftog' ibn nieber!

Die Thuren fperr' ich!

Malthes (mit gegudtem Dolche).

Ha! wo ift er? wo?

In meine Bruft bein Schwert! Im Tobestrampfe Will ich bich faffen, bag bie Sand bes Weibes -Dich fällen foll!

Alona (Malthos aufhaltenb).

Salt ein!

Donald

(zu Ebgar, ber bie Thure guhalt). Die Thuren auf!

Laf fie berein! ich will fie bier empfangen!

Er rettet une!

Braffolis.

Er hat uns ja verrathen!

Berratben! boch!

Malihon.

Tobt alle, eh fie fommen!

Dann mich zuerft!

Braffolis,

Tobt, Bater!

Donald.

gu Malthos, ber Alonen erftechen will).

Rein! bieg Leben

3ft mein!

Edgar.

Ich kann nicht mehr, die Thüren brechen! — So will ich benn auf beiner Leiche sterben!

(Er fturzt fich auf Donald).

# Achter Auftritt.

Die Thuren merben gesprengt. Gerein fturgen Ratmin, Gervas und mehrere Rrieger bes Maltolm.

#### Kaimin.

Dir nach, bier find fie! rettet bort ben Bring!

3ch banbige bieß Ungebener! -

(Bahrend Gervas mit einigen seiner Leute ben Donald umgibt, überwältigt Katmin mit andern ben Ergar. Masthos ftellt sich mit vorgehaltenem Dosch vor die Frauen)

## Donald .

(hat, fo wie bie Thuren gesprengt werben, bas Schwert gezogen und ftost Ratmin nieper).

Stirb,

Berrather !

Raimin.

Knabe! Sa! falfc war bie Rechnung.

(Er ftirbt.)

Maithes.

Bas geht hier vor? -

Braffelis.

Der Sohn erflicht ben Bater!

Aisna.

's ift nicht fein Bater.

Donaid.

Stirb! Du bift ber Erfte,

Un bem ich bier mein Richteramt verwalte.

Servas (gu Donalb).

Wir sind die Euren, bringen Ench ben Sieg, Ihr sollt ihn haben gegen Euren Willen! Katmin ift tobt, so seh ber Ruhm benn mein! (Bu seinen Kriegern.)

Frisch auf! faßt bie erschrodnen Reinbe!

Donald.

Ebgar!

· 11

(Auf Ratmins Schwert zeigenb).

Dort liegt ein Schwert! Gilf mir bie Sieger banb'gen!

Was ift bas?

Donald

(gu Gervas und ben Rriegern).

Rennt ihr mich? — so bebt und wißt:

Tobt ift ber Ronig! Guer Berr bin ich!

Gervas.

Malfolm, ber Rönig, tobt?

Donalde

Hinaus mit euch!

hier blutet ber Berrath! so will ich ihn Bon Schottlands Boben tilgen, will ihm alles Nachwerfen, was er mir gebracht! hinweg! Frei muß die Stätte seine von solchen Tobten, Auf ber ein Kampf bes Rechts beginnen soll! (Einige tragen Katmins Leiche binaus.)

Alona (begeiftert).

Er ift es, Mutter! Rennft bu ihn? er ift es! Braffelis.

Wie fass ich alles!

Sernas.

1. . .

. :

Herr, die Burg ist unser! Katmin hat king ben Uebersall geleitet, Nur Ihr vertretet Eurem Sieg ben Weg.

3ch mag ihn nicht aus folder hand empfangen! hinaus mit euch! fonft treff' ich euch als Feinbe.
(Er treibt Gervas mit ben Seinen hinaus.)

## Mennter Auftritt.

Die Borigen ohne Gerpas und bie Rrieger.

Bas stehst bu bier, ein sieinern Bild? Erwache! Ich gebe bir ben Sieg hiermit zurfic, Und will nun Rebe stehn mit Schwert und Worten. Edgar.

Bift bu ber Donald wirklich?

Donald.

Ja! ich bin's!

Braffelis.

Du. Donald? -

Malihos.

Ja! er trägt bes Baters Büge! Alona.

3d mußt' es. Mutter!

Braffslis.

Doch verschwiegst bu mir's? Danald.

Ich bin's! ber Donald, ber bie Schlacht gewann, War nichts als die Geburt der Lift. Umsonst Hast du mich brausen auf den Tod verfolgt, Ich sach im Kreis der Deinen Schutz vor dir, Sah euch den Riesen, Unglild, stolz empfangen, Und schloß mit euch das Bilindniß gegen ihn!

Ein Blinduiß? Stieß bein abgefeimter Späher In unsers Herolds Nacken nicht ben Dolch? — Stahl er sich nicht auf bein Geheiß hinaus, Uns durch Berrath und Ueberfall zu morben?

Donald.

Er ift ob seiner frechen That gerichtet! Dem König sollt' er melben, baß sein Sohn Bei euch gesangen, und sein Leben nur Durch glinst'gen Frieden noch zu retten sen! Euch aber wollt' ich retten, euch verföhnen, Deshalb blieb ich freiwilliger Gesangener! Alona.

Begreifft bu's enblich, Mutter!

Braffelts.

Rinb, ich ftaune!

Edgar.

Und jett?

Donald.

Run find wir quitt! Das Leben ift Der Feind bem Feinde gegenseitig schuldig, Go tann bes Dantes Stimm' uns nicht bestechen. An Willen und an Ueberzeugung frei, Stehn wir uns gegenitber.

Edgar.

Und bu gibft

Den Königsthron, mein Erbe mir jurid?

Donald.

Der einz'ge König Schottlands war mein Bater, Und was er hinterließ, es ist mein Erbe. Mit Blut hat er des Reiches Spaltung zwar Gefittet, doch ein Ganzes mußt' es werden, Wenn auf den Gränzstein, in des Landes Herzen, Nicht Zwietracht ihre Hitte bauen sokke, Denn nur ein König darf in Schottland sepn. Du sielst, um beines Baters Tod zu rächen, Den meinen au. — Du hast ihn schwer gerächt, Jeht bist du abaefunden.

Edgar.

Abgefunden?

. Nein! mehr verlang' ich!

Donald.

Gut! ich will mit bir

Die reichen Gaben meines Schottlands theilen: Mimm blüh'nde Thäler, waldbetränzte Berge, Die Ernte hier, und bort die frohe Jagd; Bon der Erfüllung meiner klibusten Wilnsche, Bom Ruhm des Krieges, von des Friedens Segen, Sollst du von mir ein Brudertheil empfangen; Allein das Herrscheramt, das theil' ich nicht; Denu ich nur will in jeder Hitte Schottlands. Der König und der Bater seyn!

## Edgar.

Du meinft.

Ich soll entsagen? soll mich vor bir beugen? Und für das Höchfte, was du dir behältst, Ein leeres Leben als Geschent empfangen?

#### Donald.

Freiwillig mir zu weichen, muth' ich nicht Dir zu. Was von des Pilgers frommer Lippe Mit der Gewalt der Wahrheit dich erfaßte, Hat, seh' ich, allen Werth für dich verloren, Seit du den Feind in mir erkannt. Ich aber, Ich kann, so Gott mir helsen mag, nicht anders, Denn meines Bolkes Hoffnung steht auf mir! Furcht vor dem rachedurstigen Throndewerber, Abschen vor seiner blutbespritzten Hand, Hat mir Vertraun und Liebe zugewendet, Und ich empfange sie als Erstlingsgaben Des Baterlandes, als den Rus zum Throne; Ich darf das Glück von Millionen nimmer Edgar.

Da!

In meine rauben Banbe!

Donald.

Schaubre nicht!

Glaubst bu, baß ich bir wirklich Unrecht thue, Daß bu bes Thrones würd'ger seuft als ich! — Dann weiche nicht, bann laß bas Schwert entscheiben!

Du rufft zum Krieg mich auf? Wo ift mein Heer? Warb bir von ben Berräthern alle Kraft Richt zugetragen? Renuft bu kein n Ausweg, Als neuen blut'gen Bürgerkrieg?

Donald.

So war

Es nicht gemeint, bavor behilt' uns Gott! Zwar biet' ich bir ben Kampf, boch nur mit mir!

Edgar.

Du wagft, bich mir allein zu fiellen? — Danald.

90!

Nur bu und ich, wir haben's mit einander Allein zu thun! Das Herzbint meines Bolles Fließ' ungestört auf seiner stillen Bahn, Indes das unsrige mit heißern Pulsen Den Sieger von uns beiden hoch begeistert, Und aus den Todeswunden des Bestegten Die Stätte stolz mit Purpurvellen schmildt, Wo eine Königssonne unterging.

Braffolis.

Ebgar !

#### Alona.

Er fentt bie finftern Augen nieber. Und ficher schlägt er fie als Flammen auf! Braffolis.

Entscheibe, Bater ! gib ben Rampf nicht an! Malthos.

Lag nur, bie erfte Stimme bat bein Sobn!

Braffolis.

Bebort beun Blut jur Konigemabl? -

#### Edgar

(aus bumbfem Schweigen ermachenb).

Ich mag

Ľ

Mit bir nicht tampfen ! ungleich ift bie Rraft, Dein Arm ift ftarfer!

### Donald.

Doch mein Glaube fraft'ger, So gleicht fiche aus! Es feb ein frober Rampf Auf Tob und Leben, aber ohne Grou! Leer foll bier feiner von uns ausgehn, jeber Reich abgefunden werben, burch bie Theilung In Tob und Leben für bas Baterlanb.

## Edaar.

Jett faff' ich bich; bu bift wahrhaftig groß!

## Donald.

Dann bin ich beiner werth! Drum nimm bas Schwert! Gin Golbfilid, beffen meifterhaft Geprage Das Bild bes Schöpfers unverkennbar zeigt. Liegt Schottland zwischen uns: wer's von uns beiben Aufbeben barf, ber taufe bafür Segen ! Und nun mit Gott!

Elgar.

Mit Gott!

Malthes.

Bebt er bas Schwert?

Edgar (zu Donalb).

Ich will bir zeigen, daß mein Arm ber flärtste, Will beinen größten Reind allein bestegen.

(Er wirft bas Schwert von fich.)

Er ift besiegt! — Jest bist bu König! — Mutter, Dort steht bein Sohn, ber eure Goffnungen Erfüllen wirb, ich habe sie zerrissen! — Don alb.

Was thuft bu, Ebgar!

Braffolis.

D, mein Sobn! mein Stolg!

Romm an bas. Mutterbera!

Alona.

Stett barf ich mich

Mit Schwesterliebe endlich an bich magen!

Malthos (zu Ebgar).

Du weichst bem Donald wirklich?

Edgar.

Bater, ja!

3mar tobt ber Sturm im Innern, boch es ruft: "Bis bierber, weiter nicht!"

Malthos.

Dann find wir etnig!

Edgar (zu Donald).

Du Bilger, ber guerft ben tiefern Sinn Des Lebens und bes Thrones mich gelehrt; Du Sohn, ber sich in meine Hand gegeben, Um gegen feinen Bater uns an ichliten : Du Sieger, welcher bem Befiegten bennoch Den freien Rampf um feine Rrone bietet. Du ftebft viel bober, würdiger als ich, An bir foll meine Sand fich nicht vergreifen. Dir barf, bir muß ich weichen! -

#### Donald.

Bin ich benn

Der Sieger, ober ber Befteate? -

Braffolis.

Besiegt ift feiner! nicht bas Kind ber Noth, Die Kurcht - o nein! ber Freiheit ftarte Tochter, Die Ueberzeugung bent bir jett bie Rrone. Sec. 30 10 10 10

## Malthos.

Besiegt ist teiner! boch die Wahl traf bich! Erfülle, mas wir von bir hoffen, forbern!

#### Along.

Bett fühl' ich beine Rabe, Beift bes Baters, Du bift verföhnt.

### Malthos.

Bu mir. ibr Ronigefobne! Empfange benn aus meiner Sand bie Rrone, Auf baß bu fie vom Blute wieber reinigft. Und. Ebgar, bu, nicht minder groß als er, Beiditte beines Abnberrn freie Wabi!

## Donald (gu Gogar).

So frag' ich benn im Ramen Schottlanbe bich : Willft bu mein Freund fenn, wie bu warft mein Reind? Edg'ar (finfter).

Dein Freunt? -

Bonald.

Rach mehr, willft bu mein Bruber fenn?

Gib mir Alona!

Edgar.

Bie?

Donald (au Mlona).

Erröthe nicht!

3ch weiß, daß bu mich liebst, an meiner Liebe Erfannt' ich auch die beine, wir find eins!

Braffolis.

Du mablft fie bir jum Beibe?

Ebear.

Meine Schwefter?

Bur Königin! -

Malthos.

Die Wahl ift gut! Donald.

Mona!

Die Krone, ber bein Bruber groß entsagte, Ich brude sie als Branttrauz bir aufs Haupt!

Und bu, mein Rind?

Alona.

Liegt meine gange Seele

Richt offen vor bir? -

Braffolis.

Run bann, nimm fie bin!

(Bu Alona.)

Set gliidlicher als beine arme Mutter!

Maithos (gu Donalb und Alona).

In meine Banb legt eure beiben Banbe.

Die Mitternacht gebar in Tobeswehen heut einen König! — feinbliche Gestalten Umstanden seine Wiege, und die Löwin (auf Braffolis beutenb)

Legt' ihn zuerst an ihre Brust. Jeht steigt Der Tag herauf und wedt das bange Bolt, Der Krieg will sich empor vom Lager raffen Und Elend macht sich auf, ihm nachzuziehn, Da tritt im Frühlingsstrahl der Neugeborne Wie ein Geheimniß aus der Nacht hervor, An seiner hand die Freundschaft und die Liebe!

Edgar (finfter zu Donalb).

So nimm benn alles, alles was sie bieten! Sen glücklich so als König, wie als Mensch, Ich gönne bir's und werb' es nie beneiben, Mich aber laß! — Leb wohl!

Malthos.

Wo willst bu bin? -

Donald.

Du willft ben Freund verlaffen?

Edgar.

Ich muß fort!

In meines Sochlands tiefer Einfamkeit, Dort, wo ich Kind war, wo ich traumte, hoffte, Will ich mein Weh verbergen!

Braffolis.

Wie? Dein Weh? -

Edgar.

Ja! schwer hab' ich geträumt von Krieg und Blut, Und tann, da ich erwacht, mich noch nicht faffen! Houwald, sammt! Werte. II. Braffolis.

Rannst bu an meiner Bruft bich nicht beruh'gen? — Edgar.

Nein, Mutter! — Einer nie gekannten Tugenb Freiwillig weichen, ihr bes Lebens höchstes Zum Opfer bringen — ja, bas konnt' ich! — aber, Mich ruhig, freundlich bem zur Seite stellen, Bor bem bes vollen Herzens heiße Träume In nichts zerrannen; zusehn, wie er alles, Was ich versehlte, leicht erfüllen wirb, Noch kann ich's nicht! —

Donald.

Dieß alfo ift bein Friebe? -

Mein Friede, ja! — Du bist rechtmäßiger König. Du hast mein eigen Wort für beine Wahl, Ich werd' es halten, will es frästig schützen, Drum bist du sicher! — Doch Beschämung ist Die Wunde, die am tiessten brennt; ich ehre Dich zwar, bewundernd schau' ich zu dir auf — Doch lieben? — Nein ich kann die Hand nicht lieben, Die mich verwundet!

Donald.

D, wie bin ich arm,

Wenn bu bich von mir wenbeft.

Alona.

Bruber, bleib!

Malithos.

Rein, er hat Recht! Die Bunbe muß erft beilen! Braffolis.

Und ohne beine Mutter willft bu gebn?

Edgar (zu Braffoks und Malthos). Begleitet ihr bas junge Paar zum Throne, Ihr send bem König, wie bem Bolke nöthig;
(Bu Donald.)

Du aber, blide oft zum Hochland hin, Und siehst du einen ries'gen Berg sein Haupt Hoch in die Wolken heben, benke dann: "Dort steht der Ebgar, schaut hinab ins Land, Ob ich auch Wort ihm halte!" Höre dann Auf seine Mahnung, seh ein guter Fürst! Donald.

Du Fels bes Hochlands, ja ich schwör' es bir!

Lebt wohl!

Edgar. Alle.

Leb wohl!

Braffolis. Gebent an beine Mutter!

· · · · · ·

Fehlt uns ein treuer Freund, bann ruf' ich bich! Edgar.

Und nun hinaus! hinaus! es tommt ber Tag, Hinaus, bem Bolle Frieden zu verflinden! Donald.

Ich will ihm fagen, wem es banken mag, Daß feine blut'gen Träume jetzt verschwinden. Ed gar.

Dann steige du hinauf des Thrones Stufen, Ich tauche mich in meine Einsamkeit! — Und gibst du Schottsand einst die gosdne Zeit, Dann bin ich heil, dann komm' ich ungerufen! — Lebt wohl!

# Berjonen.

```
Bietro Canbiano, Bergog von Benebig (Doge).
Blaminia, feine Tochter.
Silvano, fein Bflegefohn.
Slaria, bie Comefter bes Bergogs, Bittme.
Theobora, ihre Tochter.
Babvero, Cohn tes vorigen Dogen, Flaminia's Berlobter.
Mlonfo, Theobora's Berlobter.
Gasparbo, Silvano's Ergieber.
Bittoria Transmondo, | Bolfstribunen.
Luca Almoro.
Clemente, Falebro, am hofe bes herzogs
Angela, Flaminia's Befpielin.
Bartholomeo Caramano, Fürft ber Geerauber.
Bornid, Bargila, Beerauber.
Gugirr,
Gin alter Diener und ein Bage bes Bergogs.
Bolf ber Benetigner. Mebrere Geerauber.
```

Die Sanblung fällt in bas Jahr 943.

Bon ganzer Seele könnt' ich bir vertraun! Rein, einen folchen Sohn hat nicht Malkolm.
Donald.

Und war' ich bennoch Donalb?

Alona.

Sep es nicht!

Um Gottes willen, sen es nicht! Was treibst Du mich in solche Augst? — Ich müßte weinen Ach unablässig müßt' ich um bich weinen!

Weßhalb, Alona?

Alona.

Wärest bu ber Rache Dann nicht verfallen? Wirten sie bie Laft Des Jammers, ben bie Thrannei Malfolm

Des Jammers, ben bie Tyrannei Maltolms Auf uns gebracht, nicht auf bein schuldlos haupt hinüber mälzen? Soll am Fest ber Freiheit Ich, statt Begeistrung aus bem Giegesbecher Zu schlürfen, ihn mit meinen Aränen süllen!

Danald.

Das würbeft bu?

Alana.

D! fen nicht unfer Feinb! Wie fonnt' ich bann um Sieg noch beten? Donald.

Mäbchen!

Bin ich bir benn fo werth ?

Alona.

Du bift es! Ja!

In buffrer Einsamkeit ward ich erzogen, Geheimer Groll wuchs wuchernd um mich auf,

### faledro.

Nein, berichte erst! Mir ist ber Jilngling werth; — ich war zugegen, Als du ihn auf dem Schisse der Seeräuber Erbeutetest, als in des Kampses hitze, Der Schlag auf Schlag die Räuber fällte, plötslich Der Knade aus dem Innern der Kajüte Sich stürzt', ein Schwert mit schwacher Hand ersaste Und schützend vor die Sterbenden sich stellte. Ergriffen standen wir, vor der Gewalt Des Kindes senkten sich die blut'gen Wassen. Ich werd' es nie vergessen.

### Clemente.

Hätt' ich boch Erflillt, was ich bem Knaben bort gelobte, Bar' ich, nur ich, ber Bater ihm geblieben!

#### faledro.

Freund, wer vermag ben Bitten seines Fürsten Bu widerstehn? — ber Knabe war so holb —

#### Clemente.

Und so gebengt der Herzog durch den Tad Der Gattin und der beiden Söhne. War Ihm doch nichts übrig als die kleine Tochter. Ich gab ihm willig als Ersat den Knaben, Zu Batersorgen war ich noch nicht reif, Und freute mich, daß ich den Heimathlosen, Den alles Forschens ungeachtet niemand Berloren haben wollte, dessen Herkunft Ein dunkles ungelöstes Räthsel blieb, Als unsres Herzogs Sohn auswachsen sah.

### faledro.

Wer hätte beine Freude nicht getheilt? — Gab's einen schönern Anblick, als ben Herzog Mit seinen Kindern? — auf der einen Seite Silvano, der, ein junger träft'ger Baum, Den Wipfel in die Wolken stolz erhob, Indes er sedem seiner farken Aeste, Wie Freundes Arm' entgegen dreitete; Jur andern Seite dann Flaminia, Die holde Jungfrau; schöner, blüthenreicher Betrat der Frühling selbst die Erde nie! Der Name Findling war dem Namen Sohn Gewichen, und wer hätte zweiseln mögen, Daß ein noch zarteres Band den Ilngling einst Jum Sohn erheben werde? —

### Clemente.

Freund, auch bir Ist also nicht entgangen, was mein Auge

# faledro.

Daft bie Beidwifterliebe

Bu einer höhern Flamme fich erhob? Wer hatt' es in ben offnen Herzen beiber, Im unbewachten Blid nicht lefen mögen? — Clemente.

Schon lange fab?

Ja es war keinem, keinem ein Geheimniß, Der Bater nur erkannt' es nicht, als ob Das Gilld ber Lieb' ihm ganzlich fremb geworben.

Für anbre hat mich nie ein tiefrer Schmerz Durchbrungen , als ber Anblid ber Berzweiflung,

In ber Silvano schweigenb uns verließ. Du warest nicht zugegen.

### Clemente

Leiber nicht, Sonft batt' er Freundes Wort ind herz gefunden.

Wer waate ba zu sprechen, als ber Berzog Den jungen Baboero an ber Banb, Den angesehnen Sobn bes vor'gen Dogen. In unfre Mitte trat und ihn mit Stola Den Braut'gam nannte, ber Flaminien Am nächsten Brautfest auf Olivo bort. Rum Mtar führen werbe; als Gilvano Sich faunend, bebend an ben Bater brangte, Und bittend wie ein Rind und forbernd wie Gin Mann, bie Schwefter felbft jur Braut begehrte; Und als ber Bergog ftatt bes Baterblides, Das zornentflammte Auge auf ihn manbte, Mit barten Worten in bie öben Grenzen Des armen Kindlings ibn gurud verweisend, Da, als ber Blingling bleich ben Saal verließ, Bar jebes Wort und Berg zu Gis gefroren. Clemente.

Und Wärme fehlte, bieses Eis zu schmelzen. Das Schickfal aber rächt ihn jetzt.

faledro.

Bo ift er? -

Daß er bas Mäbchen seiner Liebe nicht Als eines anbern Braut erbliden will, Wer mag bas tabeln? aber sort auf immer? Fort in bie weite frembe Welt? Auss neue Beriaffen, heimathlos? — Clemente, nein! Du weißt es, wo er ift, an beine Bruft Ift er geflohn. Gewiß!

# Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Lorengo.

Rorenzo.

Der Herzog naht!

Die fremben Abgefandten will er bier Empfangen.

faledro.

Rommft bu eben aus bem hafen, haft bu erforicht, woher bas frembe Schiff? Lorenzo.

Noch ift es ein Beheimniß; ben Gesandten, Die es an Bord trägt, bring' ich frei Geleit, Sie wollen nun bem Herzog sich entbeden.

(216.)

# Dritter Auftritt.

Der Berjog. Clemente. Falebro.

Bergog (auf Clemente queilenb).

Clemente!

Clemente. Berr! lag mich allein bich fprechen.

gerzog.

Des Raubthiers Sohle? welche Deutung foll Ich beinen Worten geben? —

Clemente.

Sie ift tlar:

Es ift fein Zweifel, bie Seerauber haben 3hn aufgefangen.

gerjog.

Die Seeräuber? Mensch!

Clemente.

Mit einem alten Fischer ist Silvano An jenem Morgen, wo er bich verließ, In einer Barke auf bie See gefahren. Die Finth hat Kahn und Ruber an ben Strand Zurlickgebracht, die Schiffer aber nicht, Und in der Ferne treuzten die Seeränder!

# Bergog.

Auf zn ben Waffen! ruse burch die Straßen Den Krieg aus über die erschrockne Stadt!
Mein Sohn! Silvano! in der Känber Händen!
Ich war ein Knabe noch, als einst mein Bater Kampflustig gegen die Seeräuber zog;
Er schlug sie allenthalben, jagte sie
Bon Strand zu Strand und stieg, vom Sieg ermildet,
Am Borgebirge Muculus aus Land,
Durch kurze Rast die Seinen zu erquicken.
Dort aber übersielen ihn bei Nacht
Die niebeslegten Ungeheuer! Ach,
Sein Schiff trug uns die blut'ge Leiche heim,
Da brängte sich das Bolt herbei und klagte

Um feinen Bergog, überfab ben Rnaben. Der feft geflammert an bem Bater bing: Doch wie ich bie geschlofinen Lippen füfte. Rog in bie Rinbesbruft ber Racbegeift. Auf ibrang ich. bob bie fleine Sand embor. Und schwor mich ihm zu weihn! Das Bolt erstaunte, Es boben unwillfürlich taufenb Sanbe Sich mit ber meinen auf, ber Schwur ber Rache Klog über taufend Lippen. — Aufgewachsen Ift er mit mir, vergeffen bat bas Bolt Ibn nimmer: ale man mich aum Bergog mabite. Da hieß es: "bentt, mas ber als Anabe fcmor!" Bab ich's erfiillt? Das alte Blutgefet. Das jebem ber gefangenen Biraten Den Tob burchs Beil bestimmt, bas bab' ich ftets 3war ftreng und unerbittlich ausgelibt, Allein die Ungebener wiltben noch: Bum blut'gen Bater tritt ber blut'ge Sobn, Aufs neue mich an meinen Schwur zu mahnen ! hinaus! zum Kampf!

#### Clemente.

Ja wohl! Hinaus zum Kampf! Wir warten längst auf bein entschiebenb Wort.
Jetzt aber weben beiner Schiffe Wimpel Auf anbern Meeren; morgen ist bas Brautsest; Berschweige beinen Gram; zerstöre nicht Die Lust bes Boltes; rüfte bich im Stillen. In wenig Wochen tehren unsre Flotten Gewiß zurück. Der Segel Busen gönnen Wir keine Zeit bann neu erst auszuathmen, Und wie ein schlachtroß, bas ben Reiter Kampfgierig in bie Feinbe tragen will, Soll unter uns bas alte Meer sich bäumen.

fergog.

Auf benn, ihr Winde! jagt mir meine Schiffe Zusammen! Zieht ihr schauberhaften Träume Bon Kindesrand und Mutterangsigeschrei, Allnächtlich in die Thore meiner Stadt, Daß schon im Schlaf die Hand bas Schwert erfasse, Und flündlich sie mein Auf gewassnet finde!

Clemente.

Mein Bergog, beine Tochter! Faffe bich!

# Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Flaminia. Angela.

### flaminia

(erst schüchtern, bann in zeine Arme eisenb). Darf ich mein Bater? — ja ich barf! — mein Bater! Angela (zum Herzog).

Sie eilte mir voraus. — Ich foll bir melben, Daß fich bas Bolt herbeibrangt, um ben Brautschmud. Bu febn.

ferjog (zu Flaminia).

Mein Kind! — Wie freu' ich mich ber Eil', Mit ber bu felbst mich abzuholen kommst.

### flaminia.

Rein Bater! Rein , gurlid will ich bich halten! — Richt an ber Bracht ber kalten tobten Steine

Soll fich bein Auge weiben! Rein, bu faunft Bobl einen anbern iconern Schmud betrachten: Das find bie fostlichen Juwelen von Lebend'gem Reuer munberbar ermarmt: In beifter Tobesanaft verglaste Tropfen Der armen Mufchel, find bie Berlen nicht. 9 Rein, fie find himmelsthau ber Rribfingenacht !!

# ferson.

Bon welchem Schmude fprichft bu fo begeiftert?

### flaminia.

Es find bie iconen Tage meines Lebens, In beiner Baterliebe Gold gefaßt. Auf fie nur richte beinen Blid! bu bift Der Meister, ber ben Schmud jusammenfligte, Und wirft ibn jett bir nicht mit falfchen Steinen Berberben mollen.

# Bergog.

Rein, bafür feb Gott! Das iconfte Rleinob, bas ein treuer Bater Der Tochter geben fann, ift ja ber Brautfrang, Und morgen foll er beine Loden schmuden, Und morgen follft bu -

#### flaminia.

Sprich bas Wort nicht aus! Die Kluft von beut bis morgen ift fo fcmal. Daft icon von jenem Rand bie Schreckensgeifter Mit ibren talten Armen mich erreichen. Richt eine Spanne Zeit barf ich verlieren, Der Sochzeitmorgen nabt, ber Braut'gam fehlt. Richt tommt er, seine Braut von bir au forbern!

Betjog.

Der Braut'gam fehlt ?

flaminia.

Bis jetzt hab' ich geschwiegen, Mit meinen Bitten bich noch nicht bestiltent. In meiner Einfalt bacht' ich ja, bn tenntest Längst alles, was die Seele mir erfüllte; Er hatte dir's gestanden, ben du nur Filr mich erzogen, was bedurftest du Erst mein Bekenntniß!

> Herzog. Drum erspar' es bir. Flaminia.

Lag beines Kinbes Berg - -

Angela (am Fenfter).

Dein Bräutigam

Maht bem Palaft.

flaminia.

Silvano ? Mo?

fie'tsog.

Silvano ?

Angela.

Rein Baboero!

flaminia.

Mabden, borft bu nicht, Der Bater nannte einen anbern Namen.

Angela.

So weißt bu nun, wer bein Berlobter ifi!

gerang.

Bib meinen Worten teine falfche Deutung.

### flaminia.

Dein Berg bat ibn genannt; wir baben beibe Den Ramen ausgesprochen, ben wir meinten. Du weißt nun alles, baft mich nun berfauben.

fieriag.

Abbrechen lag uns; an bem Bochzeitabenb Darf eine Brant nur an bie flinft'gen Bflichten Der Gattin benten ; alle fribern Erdume flaminia.

Es ift fein Traum, bie Morgenbammerung Der Secle ift bem jungen Lag gewichen: Am himmel fteht bie Sonne jest, bie Liebe, Und alle Stimmen find erwacht und jubeln, Und alle Knofpen öffnen fich und blübn. Ich babe feine Mutter mehr, bie Liebe Bat Mutterftelle früh bei mir vertreten. Und nach bem Morgen- wie bem Abenbiegen Mir forgfam feinen Namen als Begleiter In bas Geräusch bes Tags und in ber Racht Bebeimes Reich ber Traume mitgegeben. Den namenlofen Rindling baft bu ftola Bon bir gewiesen, boch als Murftenfohn Rebrt er gurud und forbert beine Tochter ! fierzog.

218 Kürftenfohn?

# flaminia:

3a Bater, bore mich! Du fennft ben alten Bettler, welcher täglich An bes Balaftes Stufen ichweigenb faß; Rur wenn ich an Silvane's Band ihm nabte. Rubr burch ben bilftern Blid ein Strahl ber Freude Und leise Segensworte sprachter aus.
Da kam ber Tag, an bem bu uns verkindet,
Ich sey bes jungen Badoerp Braut,
Der Tag, wo, im Gestihl das Rochts der Liebe
Und in dem seinen Glauben aus den Bater,
Silvano frei um deinen Tochter ward;
Wo du, trotz daß sie alle um dich standen,
Die alten Zeugen deiner Baterliebe,
Ihn bennoch in des Findlings übe Grenzen
Zurlichverwiesest. In Berzweissung stürzt
Der Heimathlose ohne Hossung sort.
Da hält ihn an der Schwelle des Palastes
Der Bettler sest; erforscht des Ilnglings Gram,
Entbeckt sich ihm als seinen frühern Lehrer —

Schafft ben Betrilger mir gur Stelle!

Nein I

Es war Gaspardo, jener Eremit Der ihn erzog; aus beffen stiller Hitte Ihn die Biraten einst bei Racht geraubt, Er war's, Silvano selbst erkannt ihn wieder, Er folgt ihm in die nahe Fischerhütte Und hört von ihm, er sen mir ebenblirtig, Sen eines Kilrsten Sohn.

### Clemente.

O, wär' es wahr.

de vie – gerzogeis ver viel

Weßhalb verschwieg er mir's, bis es zu spät?

grifte on **Lineauthin** In and the

Reinst nicht gu fpat Sber Greis bat ihm verfprochen.

#### Cambor.

Zwei Orittheil sollen folgen. Schon sind ste mein gewärtig, ich muß fort. Habt Ihr noch einen Auftrag?

Braffolis.

Zieh mit Gott! Rutter Gruß,

Bring meinem Ebgar seiner Mutter Gruß, Sag ibm, sie weine noch um seinen Bater, Sie bete für ihn, aber sie erwarte Auch, baß er stege!

Alona.

Und bes Donald soll Er schonen! — Nein, nicht schonen! — O, mein Gott! Nein! ich verlang' ihn lebend oder tobt!

Lambor.

So Gott will, bring' ich euch bie Siegesbotschaft!
(Ab mit Tom.)

# Bechster Auftritt.

Braffolis. Alona. Ratmin. Balb barauf Tom.

# Kaimin.

Ihr hättet wirklich gegen uns Berbacht Gehegt? und während wir mit biesen Waffen Für euch uns rüfteten, mein armes Kind Für euren größten Feind gehalten?

Braffolis.

I Bit®

Denn seiner Macht nicht, seines Segens nur Bebarf fie. Und bu liebst ihn auch, ben bu Mit mir an beiner Brust erzogst, bu tannst Richt einen fremben Baum an jene Stelle, In die er seine zarten Wurzeln schlug, Ginpflanzen wollen, benn ber Mutterboben, Den grausam bu babei aufreißen militelt, It ia bein eianes Dern!

herzeg (für fich), Er ist vielleicht

Schon ausgeriffen! Schon verschmachtet! Tobt!

Bor' beine Tochter!

Theodora.

Obeim!

Alonfo. Serr! ferioa.

Laßt mich!

Ich gab mein Wort, und morgen ift bas Brautfeft!

Nur morgen nicht! Silvano kommt gewiß!
Schon liegt er seinem Bater in den Armen;
Die erste Gabe kindlichen Bertrauens
Ist das Bekenntniß seiner treuen Liebe;
Der Bater läßt die Schiffe eilig rüften —
Da steht der Zünzling, zeigt dem alten Fürsten
Die serne Küste — breitet seine Arme
Nach dir, nach mir schon aus! Doch horch! da rufen
Der Cathedrale Glocken von Osivo:
"Du kommst zu spätzl; sie haben dich vergessen."

fier in a.

Daß fo es ift, wer trägt bie Schulb als ibr? Warum verschweigt ibr mir's? 3d babe offen Als Bater bier gewaltet; aber fie Bat ibrem Mingling mehr vertraut als mir. Das Schicfal ihrer Liebe, nicht bem Bater, Rein, einem Bettler in bie Band gelegt. Ungliidliche bewein' ihn nun - Silvano -

# Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Clemente, Baboero. Angela.

Habpero!

### Flaminia.

(fich an Storiens Bruft verbergent). Cott !

### Babaers.

15.

Mit biek ber Gruk. Mit bem bie Brant am Bochzeitabenb mich. Empfängt? - 3ch babe beinen Bunfch erfiftit Und bin bir eber nicht genaht als bent. Des Bergens frobe, tibne Soffnungen, Auf biefe Stunde batt' ich fie verwiefen. Bett treiben fie mit ungeftilmer Korberung Dich ber zu bir ! Du aber ftellft ben Schred 218 Bachter auf ben bleichen Bangen aus, Daß bes Berlobten Ruß fie nicht berfibre. Der ein fine. Acrioq.

Nicht boch ! Ich griffe bich, als meinen Gibam! marie Aloufo (ju Flaminia).

Bergilt ibm feine Liebe burch Bertraun, Lak mich bas Misverständnis lösen, — ....

(Bu Baboero.)

Freund! -

. The transfer of the state of the - a r Shadeero, a fabrica i for it.

Eripar' es bir! 3ch meif bereits genug! (Auf Clemente und Theobora geigenb.) Durch biefe Freunde überschau' ich alles!

ferio & (gu Clemente).

Ber bieft euch bas? -

21. Charen Catrimenta ihrenten. Rugela.

Die Achtung vor euch allen!

Flaminia (au Angela). 1 gen 329 Weiß er auch alles? Sabt ibr nichts verschwiegen? Grofmithig bas Geständnif mir erfpart? D. Baboero, wenn bu mich geliebt -

### Badorrit

So tann ich biefer Liebe nicht fentschaen: Sie ift tein Traum, aus bem mich eure Stimme Aufrufen mag. Kriib bab' ich mich gewöhnt, Dit Rarbeit und Bewußtfept qu erfaffen, Bas mir bie Welt, und mas bas Berg mir bot. Rlar, wie ein Frühlingsmorgen, ift bie Liebe Bu bir in meimem Bufen aufgegangen, Und wer vermag ber Come zu gebieten, Die eine bob're Macht beraufgeführt: "Geh wieber unter I". bohn bis fand meisch Waren 1965

Com.

Das fürcht' ich selbst. Geringen Biberftanb Bermögen wir au leiften.

Braffelis.

Und wer fonnte

Bermuthen, bag ber Krieg sogar uns hier Erreichen werbe?

Latmin.

Seph nur unbeforgt. Borsicht und Muth macht jede Feste stark.
Ich war vor Zeiten ein gestbter Krieger, Hab' unter König Grimus mitgesochten,
Und bent' auch hier noch Rath zu schaffen. Hich werborgen halten;
Wicht ausgezogen, halb zertrilmmert werbe Die Brild', als ob die Zeit mit schwerem Tritt Allein hier ein- und ausgezogen sen;
Der Esse Ranch darf nicht den Herb verrathen,
Kein Fenster sen erleuchtet, ziehet euch
Ins Innerste des Hauses tief zurück,
Damit die halbzerfallne Geisterburg
Gänzlich verlassen scheie.

Com.

Er hat Recht!

Die Raubsucht meibet gern die leeren Refter!

Latmin

Und keine Antwort! wer auch Einlaß forbert, Die wüsten Mauern sind so taub als stumm. Bagt bennoch einer mühsam sich herüber, So kehr' er nicht zurück.

### Blaria.

Haft bu's nicht vernommen?

Silvano's Bater ift ein macht'ger Fürft!

Ihr also trant bem Mährchen? Wendet lieber Den Blid von meiner festen Säulenhalle, Um jenes Luftgebände gu erspähn? ---

flaminia.

Es ist kein Nebelkreif, es sind die Wimpel Der Schiffe, die ihn bringen. Ans den Fluthen Wird er auskeigen mit dem Diadem, Dann will ich dir vertraum, will selbst dich fragen: Wen von euch beiden soll ich wählen?

# Alonso.

Freund!

Nimm was fie bir gewährt! Statt Liebe Freundschaft.

Wer liebt, will nur das was er liebt, begliiden, Wär's auch durch eine fremde Hand nur möglich. Ilaxia.

Richt ber Begilnstigte, ber Eble mur 3ft Sieger!

#### Badsers.

D, erspart mis eure Weisheit!
Ich brauche sie als Boten nicht, ben Weg,
Aus biesem Labprinth zu finden! Nein,
Kein fremder Nath soll zwischen uns sich drängen;
Laß mich dir zeigen, wie ich jeden Wunsch
Und jede Ahnung beiner Geel' erspähen,
Und wärst du mein, ganz eins mit dir senn würde.
Ich will mich jeht in beine Träume träumen,

Mit dir hinausschaun, ob der Findling kommt, Dir Wort zu halten. Bringt er wirklich alles, Was er versprach, geb' ich mein Recht zurlick, Und eine freie Wahl sen dir gewährt.

flaminia.

Baft bu's vernommen Bater? willigst ein?

Badoero.

Mein Herzog, nur mit Schmerz leg' ich für jeht Das Baterwort in beine Hand zuruch. Berschieb' auf kurze Zeit Flaminia's Vermählung, laß ein glücklicheres Paar, Statt unser, morgen bem Aktar sich nahn; Ich will ben Nebenbuhler erst erwarten; Scheint er euch würdiger als ich, wohlan, Dann geb' ich ihm die Braut vor ganz Benedig; hat er jedoch mit eitlen Hoffnungen Leichtsunig mir mein schönftes Fest gestört, Dann sorbr' ich streng mein altes Recht zurück, Und willig reichst du beine Hand bann mir!

Flaminia (jum Bater). So aib es au! 3ch weiß, wem ich vertraue.

Bergog.

Soll biefer Bund bestehn, ruf ich zuvor Guch bem bebrängten Stingfing jest ju Sillfe!

Ciemente (jum Bergog).

O schweig

Badoero.

Bu Bulfe? ihm?

flaminia.

Wen ift in Roth?

Koren jo (tritt fcmell auf). Die fremben Abgefandten harren braugen. fiersog.

Führ' fie berein!

(Lorenzo ab.) Flaminia. Er ist in Noth? Silvano?

Davon hernach! Berlaft uns jett, ihr Frauen, Erst will ich bie Gesanbten bier empfangen.

Gesanbte eines fremben Boltes? Bater! Sie find von ihm, sie bringen seine Grüße, Sie werden um mich werben! Laß mich bleiben! Birst bu auch Wort mir halten Baboero? Berlast mich nicht, Isaria, Theodora, O, meine Angela, er naht, er naht!

Co bleib und fieh, wie bich bie hoffnung taufcht.

# Achter Auftritt.

Die Borigen. Bartholomeo Caramano. Bargila. Guzirr. Gilvano in Bertleipung. Lorenzo. Falebro.

Bartholomeo. Dem Dogen von Benedig Gruß und Beil, Und feinem Bolf ein weises Regiment.

# ferjog.

Wir danken euch! Aus welchem Lande bringt 3hr uns die Friedensworte? —

### Bartholomeo.

Möget Ihr

Die Absicht unsere Sendung erst vernehmen; Wer sich als Fremdling Freund' erwerben will, Zeig' erst was er vermag an Kraft und Willen, Der Nam' ist leicht genannt, ihn braucht's dann nur, Um den willsommnen Freund herbei zu rusen.

# gerzog.

So sprecht, auf bag ihr uns willtommen fent.

### Bartholomes.

Wir haben längst schon mit Bewunderung Das künstliche Gebäube Eures Staates Betrachtet: Wie Betriebsamkeit und Fleiß Sich unablässig an die Arbeit stellen, So stehen schützend Muth und Kraft daneben. Auf raschem Fittig sliegen Eure Schiffer Bon Land zu Land, und tragen Zweige heim, Damit der Abler sich den Horst erbaue. Nur eins gebricht ihm noch, die Sicherheit, Denn neben ihm hat sich der mächt'ge Geier In Felsenspalten auch sein Rest gehaut.

# herzog.

Der mächt'ge nicht, ber blutbegier'ge Räuber, 3ch aber will ibn mit ber Brut pernichten!

# Bartholomeo.

Der Kampf mahrt langer schon als ein: Jahrhundert, !! Und immer schwillt und machet ber Strom: won Blut. Gewappnet wie bu in ben Schranten ftehft, Bagt' auch bein Bater fcon ben Rampf und - ftel!

ferjog.

Ift biefe Mahnung eure Friedensbotschaft?

Bartholomeo.

Die erste geht vorans, die andre fosgt. Ein gliddich Ungefähr hat die Seerander In unfre hand gegeben. Es bedarf Nur unsers ernsten Willens, ihr Gewerbe Auf immer zu vernichten.

> Hexzog. Und ihr zögert? —

Bartholomes.

Die Lage unsers Staates sichert uns Bor jedem Einfall der Piraten; uns Erwächst durch jenen Sieg geringer Bortheil, Allein wir kommen, Euch ihn anzubieten: Kein Schwertstreich soll von Eurer Seite fallen, Wir ganz allein verpstichten uns hiermit, Der Räuberei ein festes Ziel zu setzen Und Eurem Staat die lang entbehrte Rube Als Freundesgabe darzubrungen.

fersog.

Ein neuer Freund, ber soviel bietet, hat Entweber eine alte Schulb zu tilgen, Wo nicht, so forbert er wohl viel zurild.

Bartholomes.

Biel? Habt Ihr Größeres uns zu gewähren? Bollt Ihr empfangen nur, und uns tein Pfand Der Freunbichaft: wiedergeben? —

# herzog.

Forbert bein!

Bartholomeo.

Die Bunben beines Staates, die das Bint Bon tausend Bürgerleben ansgeströmt, Wir wollen sie durch Blutsverwandtschaft heisen. Gewiß ist jener beiden Jungfrau'n eine Des Herzogs holbe Tochter, beren Tugend Und allgemeine Schönheit weit und breit Der Ruf verklindet. Unsers Flirsten Sohn Berlangt sie zur Gemahlin, und der Bater hat uns gesendet sie dem Sohn zu werben!

flaminia.

Wie heißt ber Pring?

Hennt mir bes Baters Reich.

Ihr kommt zu spät, schon ift bie Jungfrau Braut, Ift einem Billeger unsers Staats verlobt, Und eigne Kraft wird auch ben Sieg gewähren, Den ibr um einen solchen Preis uns bietet.

# Barthelomeo.

Es scheint, bu bist ber Bräut'gam, nicht ber Bürger, Du siehst die Schaar ber blut'gen Opfer nicht, Die schon gefallen, du vernimmst es nicht, Wie kommende Geschlechter Frieden sorbern.

flaminia (bringend).

Wie beifit ber Bring?

Bartholomeo.

3hr wißt vielleicht noch nicht,

Coumalb, fammtl. Werte. II.

Belch Kleinob bie Piraten Euch so eben Entriffen ? forsche umsoust nach bem Bermisten — Serses.

• •

ift es wahr?

Bedsers.

Wer ift in ihren Sanben?

Des Bergoge Bflegefobn.

Flaminia. Silvano?

gerzog.

Sa!

3d wuft' es icon!

. . !

flaminia.

Silvano!

Blaria.

Armes Rinb!

flaminia.

Barmberger Gott! er ift vielleicht ichon tobt.

Bartholomeo.

Rein! auch filr biefes Leben find wir Bilrge, Sobalb bu unferm Prinzen bich verlobft. Billft bu ibn retten?

flaminta.

Gott! 3hn retten? 3a!

Baders.

Salt! fprich bas Wort nicht aus! Mir ober ihm Gehörst bu nur! Mit meinem Schwert werb' ich Den Rebenbuhler retten, ober sterben!

flaminie.

Reine nicht bein Blat! Bas liegt an meinem Leben! -

Mir Wort zu halten zog er frendig ans, Jetzt liegt er in ber Ränber öbem Kerler. Er kann die Hände nicht zum himmel falten. Sie sind gesesselt, nicht indrünftig beten, Die Lippe ist verschmachtet! ein Gedanke Erfüllt ihm nur die Brust: an mich — an mich! — Ich will bich retten, ja! vertran' auf mich. Ich will euch allen, allen Frieden geben, In nächster Stunde ist's vielleicht zu spät. Fort, zum Altar! vort will ich filr ihn sterben!

3ch zweifle länger nicht! bu bift geliebt!

(bie Bertleibung abwerfend und hervorfturgenb). Sich führ' bich jum Altar !

flaminia.

D Gott! Silvano! Herzog.

Mein Sobn!

Clemente.

Dant fen bem himmel! Badocro und die Mebrigen.

Ha! Silvano!

flaminia.

Wer hat bich aus ber Rauberhand gerettet?

Du, benn ich bin ber Filrft, ber um bich wirbt! fer; og.

LBf' uns bas Rathfel.

Flaminia Du haft Bort gebaltent

Blatia an Cloufe und Theobora). Berbei, mein glictlich Baar, theilt ibre Wonnel Badoers.

Bift bu ein Mirft? wozu bie Gaufelei? flaminia.

3hr Minglinge! icaut nicht fo ernft euch an. Gebent an bein Beriprechen. Baboero, Dein ebler Sinn belobne feine Treue.

(Bu Silvano.)

Sie wiffen alles, mas bu mir verbeißen. Sie haben eingewilligt, bu bift mein! Richt mabr, bu bift ein Fürft?

Silnans.

3d bin's, Beliebte!

D fel'ger Augenblid, ber beimatblofe Berftofine Jungling barf euch wieber nahn! (Bum Bergog.)

Mus Trot bat er bich nicht verlaffen, Bater! (Bu Baboero.)

Nicht beimlich bir bie Gunft ber Braut entwenbet. Wie von bes Berges Gipfel ihr bas Thal Dit feinen Auen offen überfcaut, So lag im Mergenglang mein Berg vor euch. 3br fabt bie Liebe feimen und erblühn, Und wolltet fie nicht tennen, war't betroffen, Als ich euch enblich ibren Ramen nannte. Und fliefit mich in bie obe Belt binaus. Da flieg ein Schutgeift aus ber Racht berauf Und winfte mir; ich batt' ibn nie gefebn. Und bennoch mar's, als teunt' ich feine Stimme! Mit Baterfegen ausgerüftet, fenbet

Er mich zu euch, und hat die Friedensbotschaft Als Morgengabe für dich mitgegeben. Mein Herzog, sey zum zweitenmal mein Bater, Gib mir die Tochter! — Badoero, Freund, Gib mir die Braut! ich bringe einen Kranz Für beine Braut, bein Baterland — ben Delzweig! Flaminia.

~ . . .

Mein Bater! - Baboero!

gerjog.

Sey willsommen

Mein Sohn! Billommen mir, jett ganz mein Sohn Badocro (zu Flaminta).

Dir halt' ich Wort, wie viel es auch mich tofte.

Doch nenn' erst beinen Bater und sein Land, Denn was bu bieteft, ift so überreich, Daß man es fast für faliches Gelb mag halten.

Bas zweifelst bu.? — hier stehn bie Abgesandten, 3ch bringe Frieden!

Die Gefandten. Frieben! ew'gen Frieben! Silvans.

Bernichtet sey ber blut'ge Haß! verwandelt Das Angstgeschrei der Furcht in Freundes Gruß! Der Baum der Liebe soll aus unsern Herzen Aufwachsen, und in seinem Schatten werden Die Bölter ihre sichern Hitten bauen. Ich bin ber Sohn des Fürsten ber Seeräuber!

Seeräuber! Du? -

Shr feht fie vor Euch ftehn! Clemente.

Seeräuber in bes Bergogs Schloß!

Babbero.

Bum Schwert!
(Baboero, Clemente, Falebro, Alonfo, Lorenzo wollen bie Schwerter sieben.)

flaminta.

Beb mir!

31aria (fle will forteilen). Entfliebt!

fergog.

Balt! Laßt bie Waffen rubn!

Sie haben frei Geleit! — Du aber fort, Bon meinem Kinbe! Fort du Sohn des Schreckens! Behalt' dein gräßlich Diadem für bich; Auch meines Baters Herzblut klebt baran, Richt foll es diese reine Stirn bestecken!

Silvano.

3ch bringe Frieben, Bater! Diefer Engel Soll um fich ber ein Reich ber Liebe grünben.

Bersog.

Rein, um mein Rind follt ibr mich nicht betrigen!

Alonfo. .

Rein, Bergog, mit ben Manbern teinen Bunb.

Badoers.

Die Braut ist mein! Ich wollte einem Bessern Als ich, sie willig in die Neine filhren, Doch acht' ich böber mich als einen Ränder!

### Silvano.

3ch bin fein Räuber!

. flaminia.

Rein, an feiner Sanb.

Klebt noch kein Bint! Laß mich ben Reinen rettent.
Silvano bleib bei uns! Nicht bort, hier findest.
Du beinen Bater, beine — Schwester — beine.
Rlaminia!

### Clemen

Ja, bleib! Den Knaben trugen Einst biese Arme aus bem heißen Kampfe, Sie fassen jetzt ben Jüngling, ben verirrten, Und ziehn ihn aus ber Hölle Nacht zurück.

a 93...ti

Bernimm bes Baters Ruf!

Alonfo und Cheodora.

Rehr uns gurlid!

Bilvano.

Soll ich hier mußig zusehn, wie ein andrer In meine Rechte greift? das kann ich nicht! Soll ich den Bater dort verlassen, ber Das heitigste Gefilht in meiner Brust Zum Grundstein eines ewigen Friedens wählt, Worauf er kilcht die Wohlsahrt zweier Bölfer Erbauen will? — Flaminia soll die Kilckin Des neuen Staates unfrer Infel fepn; Die Bälber auf Eurzola sollen fallen, Bo Räuber hausten, soll ein gistellich Bolt, Benedigs Freunde, seine Fluren baun! So nah' ich dir, so zahl' ich meine Schuld. Bebenke, Bater, beiner Kinder Glück! Erwäge, Herzog, beines Bolkes Anhe! Berschmäh' nicht meine Liebe, nicht den Frieden

fittiog.

Hinweg! mit Räubern hab' ich nichts gemein! Richt foll die Beltgeschicht' in ihre Bilder Eintragen, daß ein Herzog von Benedig Der Rache Schwur gebrochen, und sein Kind Mit eigner Hand den Tigern vorgeworsen, um ihren Grimm auf kurze Zeit zu ftillen. Auch du hast deines Bgters Handwerl früh Gellbt und mir das Kindesherz gerandt. Ich frag' euch alle: Traut ihr einem Bunde Mit den Seeräubern?

Alle Manner.

Rein, wir wollen Rampf!

# Bilvano.

Ifi's möglich? — Gott! — So fieb' ich abgewiesen, Mit meinem Brauttranz und ber Friedenspalme? Bon bir auch abgewiesen?

> Flaminia (zum herzog). Sab' Erbarmen!

> > gerjog.

Es ift genug! - Rutt ener frei Geleit! Fabr mohl! wir febn im offnen Rampf uns wieber!

Bartholomes (gum Bergog).

Ein Bort zuvor mit bir, boch ohne Zeugen. Ich foll bir ein Geheimniß anvertraun, Das unfer Fürst für bich mir mitgegeben.

faledro.

Rein, Bergog, gib bich nicht in feine Sand, Er ift ein Rauber!

Bartholomeo.

Fürchtet fich ber Doge

Mann gegen Mann mit mir allein zu ftehn? — ferjog (zu ben Uebrigen).

Berlaßt uns!

Bartbolomeo

(gu Silvano und ben Secraubern). Gebt!

Bilvano. Flaminia! Flaminia.

Lebe wohl! (Alle ab, auf verschiebenen Seiten.)

Neunter Auftritt.

Der Berjog. Bartholomes.

herzog.

Bas baft bu noch?

Sartholomes. Erft eine Frag' an bich. Wir wiffen, baf bu einft als Anabe icon An beines Baters Leiche Rache schworst: ... Du haft ben Schwur gehalten, bis jum Throne . Ift bir gefolgt ber blutige Begleiter. Sonft aber focht ein Freund an beiner Seite, Der bein Gelübbe furchtbar lofen balf: Die Räuber bebten, fabn fie euch im Rampfe; Doch feit bu Bergog bift, ift er verschwunden. Wo ift ber Freund? -

fierson.

3d weiß nicht, wen bu meinft.

Bartbolomes.

Auf beiner Stirn bort feb' ich eine Marbe, Bielleicht weiß bie es noch. - Am beil'gen Abend Bor Bfingften, buntt mich, fab ich einft fie bluten. Die Räuber batten euch ein Schiff genommen, Auf leichtem Kabrzeug eiltet ibr zu Bulfe, 3hr fprangt an Borb - bu ftrauchelteft und fielft -Schon schwang ber Tob bie Baffe ilber bir, Da rif ber Freund bich fechtenb' in bie Bobe; Auf euren Stirnen flafften breite Bunben. Wie Rlammen farbt' ench rauchend Blut bas Antlit, Ihr waret furchtbar und errangt ben Sieg. Beift bu es noch? - Dun frage beine Rarbe, Db fie auf meiner Stirn bie Schwester fennt?

(Er nimmt ibje verhüllenbe Ropfbebedung ab.)

gergog.

Bartbolomeo!

Baribolomeo. Bietro! ja sich bin's!

Ich fomme als ein Geift ber Borzeit, führe . Die alten Stunden wieder neu herauf.

Rein! Fort!

Bartholomes.

So ruf' ich selbst die Tobten auf, Und seihe mir die Stimme des Gewissens: Gebenkst du unser Wassenbrüberschaft? Gebenkst du unser gleichentskammten Liebe Zu Fiametta? wie wir brübersich Beschlossen, ihr allein die Wahl zu sassen? Kersog.

Sie wählte mich !

Bartholomes.

The second of the second

Nein! Rur ihr stolzer Bater, Der unsern Einstuß auf die Menge kannte, Berhieß sie dem, den bei der nächsten Wahl Das Boll zum Herzog sich erkiesen würde. Da wandte plöglich sich dein Herz von mir,

herrichfucht und Eifersucht ermorbeten Die Brubertrene; mabrend mich die Liebe Bu mancher fühnen That begeisterte, Bestellteft bu mir heimlich schon ben Sarg.

sicht ich, bein ungemegner Freiheitssinn,

Er machte bich verbächtig und gefährlich !: Bartbolomes.

Du fanntest seine reine Quelle; hast Du mich bertreten, als sie mich beschnlögt? — Wer rieth, mich einzukerkern, zu verbaumen? — Sieb, bu hast keine Antwort! Während ich. Wir wiffen, daß du einst als Anabe schon An beines Baters Leiche Rache schworst; Du hast ben Schwur gehalten, bis zum Throne . Ist dir gefolgt der blutige Begleiter. Soust aber focht ein Freund an beiner Seite, Der bein Gelübbe furchtbar lösen half; Die Räuber bebten, sahn sie euch im Kanupse; Doch seit du Herzog bist, ist er verschwunden. Wo ist der Freund?

gergog.

3ch weiß nicht, wen bu meinft.

. : : : .

Bartholomeo.

Auf beiner Stirn bort seh' ich eine Narbe, Bielleicht weiß die es noch. — Am heilgen Abend Bor Pfingsten, dünkt mich, sah ich einst sie bluten. Die Räuber hatten euch ein Schiff genommen, Auf leichtem Fahrzeug eiltet ihr zu Hilse, Ihr sprangt an Bord — den straucheltest und sielst — Schon schwang der Lod die Wasse über dir, Da riß der Freund dich sechtend in die Hibe; Auf euren Stirnen klassten breite Wunden, Wie Flammen färbt' euch rauchend Blut das Antlitz, Ihr waret surchtbar und errangt den Sieg. Weißt du es noch? — Nun frage deine Narbe, Ob sie auf meiner Stirn die Schwester kennt? (Er nimmt die verhüllende Kopsbebedung ab.)

Bergog.

Bartholomeo !

Bartholomes. Bietro! la ich bin's! Ich tomme als ein Geist ber Borzeit, führe Die alten Stunden wieder neu herauf.

Rein! Fort!

Baribalomes.

So ruf' ich felbst bie Tobten auf, Und leihe mir die Stimme des Gewissens: Gebenkst du unfrer Wassenbrüderschaft? Gebenkst du unfrer gleicheutskammten Liebe. Zu Fiametta? wie wir brilderlich Beschlossen, ihr allein die Wahl zu lassen? Kerzog.

Gie wählte mich!

Bartholomes.

Nein! Rur ihr stolzer Bater, Der unsern Einfluß auf die Menge kannte, Berhieß sie dem, den bei der nächsten Wahl Das Boll zum Herzog sich erkiesen würde. Da wandte plötslich sich bein Herz von mir, Herrschlucht und Eisersucht ermordeten Die Brudertrene; während mich die Liebe Zu mancher kühnen That begeisterte, Bestelltest du mir heimlich schon den Sarg.

Nicht ich, bein ungemegner Freiheitssinn, Er machte bich verbächtig und gefährlich!
Bartholomes.

Du fannteft feine reine Quelle; haft Du mich bertreten, als fie mich befchnlbigt? — Wer rieth, mich einzulertern, ju verbannen? — Sieb, bu baft feine Antwort! Babrent ich.

Auf bich vertraute, fliefieft bu mich ane; Denn fo nur war bir Kron' und Branttrang sicher. gersog.

Berwegner, nein!

Bartholomes.

Bwei unsichtbare Beugen Stehn mir jur Seite, beibe ftimmen ein, Sie beifen Fiametta und Bianta.

gerjog (bas Geficht verhüllenb).

Bartholomeo, fcmeig! es ift genug!

Ber feinen erften Schwur bricht, bem ift feiner Mehr heilig. — Bar nicht beine frühfte Liebe

Bianka? Warum haft du fie verstoßen? —
Ich frage bich: vermochtest du im Glanze
Des Throns, in Flametta's Armen selbst,
Das Bilb ber ersten Liebe zu vergessen? —

gerjog.

Ad, frage nicht! -

Bartholomeo. Bianka warb mein Weib. Kerzog.

Dein Beib?

Bartholomeo.

Dich riefen sie zum Herzog aus, Du schlepptest Fiametta zum Altar! Ich ward verfolgt, Bianka fortgebracht; Da trasen sich die Heimathlosen, da Rahm der Berwief'ne die Berstofine auf; Das gleiche Schicksal ward das Band, und endlich hielt Gram mit der Berzweislung seine Sociaeit! gerjog.

Wo ift fie? -

Bartholomes. Wo ift Fiametta? Herzoa.

Tobt!

Bartholomes.

Sie weinen beibe nicht mehr!

gerjog.

Tobt, auch fie?

Bartholomeo.

Ja! — Sie gebar mir einen Sohn und ftarb! (Tiefe Baufe.)

Bartholomes (reicht bem Bergoge bie Sanb). Bietro!

gergeg.

Sa! voll Blut ift beine Sand! Bift bu nicht ein Genoffe ber Piraten?

Barthelemes.

Was fragst bu, wen ich mir zum Freund erworben, Rachbem bu mich versioßen? Deine Späher Erforschten meinen stillen Aufenthalt; Des neuen Herzogs Bundsgenossen zeigten Im Hasse gegen mich ihm ihren Eiser; Selbst von Bianka's Grabe fortgescheucht Irrt' ich durch dich verfolgt, von Bolt zu Bolke. Da wurde in den glübend heißen Schmerzen So haß als Rache endlich überreif. In eines treuen Eremiten Psiege Dir meine Räuber nahmen! Doch es sen, Ich will's vergessen, aber laß mich Theil Am Glück bes Baterlandes haben; sen Du Herzog und beherrsche mein Benedig, Ich will ihm seine äußre Ruhe sichern; Dich soll es lieben, und mich wird es segnen, Und unster Kinder Liebe sen das Band Filt Freund und Freund, für Bolt und Bolt!

A er 30 g.

Das wär' ein Bund bes Unheils, nicht bes Segens. In Thränen nur gebar sie meine Kinder, Ihr Auge hab' ich ost belauscht' wie es Sich schwerzlich von den Kleinen wendete, Weil sie nicht deine Züge trugen. — Ig Du magst es wissen, in der letzten Stunde Wo ich an ihrem Lager bebend stand, Und ihr in Fiedergluth gebrochnes Auge Mich nicht erkannte, zog sie meine Hand An ihren Mund, und nannte beinen Ramen!

## D, Friebe beiner Afche!

gergog.

Das Gespenst,
Das mich aus meines Beibes Herzen jagte,
Im Traum sie küste und vom Schlaf mich aufschrie;
Das im Gehirn bes schwachen Bolkes sputte,
Es fort und fort zum tästigen Bergleich
Mit mir aufsorbernd, dieß Gespenst warst du!
Nein, Räuber! neben dir kann ich nicht stehn,
Fort mit Bianka's Sohn aus meinen Augen!
Nur Kampf will ich mit ench auf Tod und Leben!

١

### Donald.

Burlid! Berwegner! Sieh, bein heir bin ich! Bagft bu noch einen Schritt, entbed' ich mich Dem Feinbe!

### Raimin.

Armes Bolt! Du bist verlassen! Getäuschter Bater! Deines Erbrones Erbe Erschrickt vor beiner Größe, öffnet nur Die junge Brust ben weichlichsten Gesublen, Und rennt bem Tobe zwecklos in ben Rachen! — Herr, ich beschwör' Euch!

#### Donald.

Spare Zeit und Worte, Du wirst mich nie verstehn, dir bleibt das fremb, Was hier mich fest balt, hast es schon geschmäht! — Katmin (eintenkend).

Geschmäht? Mein Gott, wie Ihr mich misversteht! Begreift boch erst, wie ganz ich mit Euch einig! Aus reinem Mitseib nur, aus Menschenliebe, Bestiltum' ich Euch, nicht länger hier zu bleiben; Hin eisen sollt Ihr, und bes Königs Gnabe Erstehn, eh er bas Tobesurtheil spricht, Und während er bem Sohn bie erste Bitte Gewährt, sich die Unsrigen hierher, Bertilnbe Eure Großmuth, und die Feinde Ergeben sich und beugen sich vor Euch!

## Donald.

Und wenn sie beinen glatten Worten Bertrauen, weil bu meinen Namen nennst, Wenn bu bie Opfer im Triumphe bringst, Und mich bes Baters Baß erfüllter Sinn

# 3meiter Aufzug.

Einfame Gegenb am Geftabe auf ber Infel Dlivo.

# Erfter Auftritt.

Bartholomeo. Gaspardo.

## Gaspards.

Bas haft bu vor? - Befthalb find wir gefandet? -

Laß meine Treuen aus Benebig erst Mir Rachricht bringen, was nach unfrer Abfahrt Der Herzog bort begonnen.

# Caspardo.

Sätt' ich boch Für bich bas Bort geführt! Ein Räuberfürst hat wohl ber Stimme sanften Ton versernt, Der ihm bes Freundes herz verjöhnen sou! Bartholomes.

Nein, alte Liebe trng ich ihm eutgegeu,

Und tiefe Rührung lag in Gruf und Wort. Die Wiege meiner jugenblichen Rraft. Die Mutter meiner iconften Soffnungen. Benedia nabm mich wieber auf. 3ch fab Den alten Safen, bie befannten Strafen. Sier fand ibr Saus. - Das Kenfter mar verbangen -3br Muge ift es and! - Dort fant mein bans Es fpielten frembe Rinber auf ber Schwelle. Rengieria branate fich bas Bolf berbei -Mir mar's, ale follt' ich fragen: "Sabt ibr mich Bermift, ibr Lieben? - Sebt, ich tebre wieber. 36 bring' euch mehr, als ibr mir einft genommen !" ... In biefer Stimmung trat ich por ben Bergog. Den lang entbebrten, altgeworbnen Freund. Cab feine Tochter, ibrer Mutter Abbilb. Bracht' ibm ben Sobn, ben Liebling feiner Seele, ... Und in bem Glauben, baß ich nur die Arme Ausbreiten burf', um ibn verfohnt au febn. Sprach ich gewicht'ge, tief empfundne Borte. Doch mar's pergebens! - -

# Caspardo.

Sieh, jo ift ber Menfch :

1

Der Schulbbewußte filrchtet Daß und Streit Biel weniger, als seines Feindes Großmuth; Denn bei den erstern ist der Sieg noch möglich, Doch vor der letztern steht er schon besiegt. Wenn dich der Doge als Gefangenen Bor sich gesehn, dem Blutgesetz versallen, Dann hätt' er dich begnadigt, dir verziehn; Er will der Sieger sehn, nicht der Besiegte.

# Bartholomeo.

So seh benn zwischen uns der letzte Kamps Gewagt. Die Schuld ist sein! Ich muß aussühren, Was mir ein höhrer Wille ausgetragen:
Das Baterland, das mich verstieß, soll länger Nicht bluten, soll aus meiner treuen Hand Empfangen, was tein Dog' ihm noch errang;
Das ranhe Boll, die Söhne des Berbrechens,
Soll ich entstlindigen, auf der blutigen Stätte
Dem Frieden seine Hitten baun! Deshald
Ward ich, ein Bettler, auf den Thron gestellt.
Ich will's vollenden!

Caspardo.

So beginn's mit Gott!

Bartholomes.

Du folgst mir boch.

Caspardo.

3ch folge.

Bartholomeo.

Sieh, bort kommt Der Tag! Im Often glüht ein Purpurstreis: Ist es ber Morgen, ber bas schöne Haupt Bom Lager ausseht, uns die Braut zu wecken? Wie? ober zeigt bebeutungsvoll ber Himmel An seiner Brust mir eine blut'ge Wunde, Als das Symbol bes Tages, ben er sendet?

# Bweiter Auftritt.

ie Borigen. Gilvano. Bargila. Gugirt. Mehrere Anführer ber Räuber.

Silvano (vorauseilenb).

Es ift vorbei! Sie ift für mich versoren! Dem Baboero wird sie hent' vermählt!

Ift Bargila zurlid?

Bargila.

hier fteht er vor bir!

Berichte turz !

Bargila.

3ch tann's in fürzre Worte Richt faffen, ale bein Sohn es icon gethan.

Barthelomes.

So ift fie Braut?

Bargila.

Si wohl! Sie hat bem Willen Des Baters sich gefügt. Das arme Kind Erschraf vor uns und spielt nun mit ben Puppen, Die ihr ber Bräut'gam Baboero bietet.

Silvans.

Berleumbe nicht!

Bargila.

Ich wollt' es ware Lige!

Geh nach Olivo, in die Cathebrale,
Dort magst dur sehn, wie ihr der Branttranz Kehtt

Silvano.

Flaminia! ich habe Wort gehalten! Bartholomco.

313 Bad fabft bir weiter bort?

Bargila.

Die ganze Nacht Glich einem lust'gen Traum vom nächsten Tage. Dort strömten welche zum Balast des Dogen, Im Kerzenglanz den Brautschmuck zu bewundern; Hier leuchtete der Mond den Emsigen, Die für den Morgen ihre Gondeln schmilickten. Die Mitternacht vernahm bald Liebeslieder, Bald Kriegsgesang, benn Badoero hieß es, Werd' unser Reich gleich nach der Dochzeit stürzen.

Bartholemeo.

Bas aber sprach bas Bolt von unfrer Botschaft?

# Bargila.

Die Freunde Baboero's spotteten, Sie meinten, Feigheit habe sie veranlast; Bir fühlten wohl, es geh' mit uns zu Ende. Die fampfeslusi'gen Männer stimmten bei, Leicht schien ber Sieg, und Krieg war ihre Losung.

D, bie Berblenbeten !

Bargila.

Dagegen murrten Die Schiffer und die Kausherrn, wollten Friede: Auf ihre Seite stellten sich die Frauen, Man nahm Silvano's Liebe dreist in Schutz, Und schmächte lant des Berrogs Stols und Bärte.

### Barthelemes.

So hab' ich es erwartet. Run wohlan Den Keim, ben keine Sonne weden konnte, Soll Gährung aus ber alten Erbe treiben, Und ein Gewitter erst ben Boben ritteln, Damit er loder werbe!

## Guzirr.

3a, frisch auf!

Sie foll'n vor unfrer Feigheit fich entfeten! Laft uns gerftorenber, als je, mit Sturm Und Graus einbrechen.

### Bilvano.

Bater, steige nicht

Als Wetterwolle wieber furchtbar auf. Ein armer tief verirrter Wandrer flüchtet Zu dir sich meine Liebe. Scheucht mich nicht Durch euer gräßliches Gewerbe fort.

### Bartholomeo.

Suchst du ben Bater nur in lichten Hallen? Graut bir vor ihm, ba er auf bunkler Bahn Ein rief'ger Schatten vor bir wandelt?

# Silvano.

2(d)!

Ich sach bich schon im Licht! Als mich Gasparbo Bor wenig Tagen nach Curzola flibrte, Da standest du in beiner Krieger Mitte So mild und groß; in beinem Auge glühte Lieb' und Begeisterung, beine Worte slogen, Wie Boten einer hoffnungsreichen Zukunft. Sie ist versoren; nur dieß Bild, den Glauben An dich noch halt' ich sest! Rimm mir ihn nicht! Des eingestürzten Tempels letzte Saule Umfaß' ich ihn, umschling' ich bich!

Bartholomeo. Mein Sobul

An beiner Wiege hab' ich nicht gestanden, Dein Lächeln und bein Weinen nicht gesehn Die Meisterin Natur hat nicht mein Bild In's Gold des jungen Berzens dir geprägt: Da standen andre, und ich blieb dir fremd. Bas der Gewohnheit Macht langsam erbant, In dieser Stunde muß ich es vollenden, Die Summe der entbehrten Baterliebe In diesem Augenblick zusammendrängen, Damit du silhst, ich sey bein Bater, ich!

Silvano.

Du bift es.

Bartholomes.

Und ich fühle Kraft bazu. Wie sich die alte Erbe neu verzüngt, Wenn sie der Lenz in seine Arme schließt, So ist es mir, seit du mich hast umsangen; Denn wie auch Gluth und Frost gewechselt haben, Dennoch erkennt sich Lenz und Erbe wieder.

Saspardo.

Natur, bu erfigeborne Tochter Gottes, Dein Erbtheil ift bie Allmacht beines Baters!

Bartholomeo.

Was aber bringst bu mir? Rur Liebesseniger? Muthloses Ragen? Kindisches Entsetzen Bor ber Gemeinschaft mit gebiegner Kraft? Suchft lieber bu ben Flammentob, weil bu Den Löwen fürchteft, ber bich retten will?

Erprobe mich, bezeichne mir die Bahn, Ich will ber Löwe senn, ber ans ben Flammen Die Liebe rettet.

### Bartholomeo.

Ja, so muß es tommen! Was auf bas Herz unwiderstehliche Gewalt ausübt, sich gleich bem Strom des Lichtes In die geheimsten Falten siegend drängt, Ich hab's versucht, doch steh' ich abgewiesen; Nun, wenn das Göttliche das Herz nicht mehr Beswingen tann, soll es das Menschliche Bezwingen. Deßhalb sind wir hier gesandet.

Bas haft bu vor?

, Bartholomeo.

Wir stehn hier auf Olivo. Aus Morgenbuft ragt bort bes Domes Kuppel, Bo sie bas Brautsest heut begehn. Dort wird Des Herzogs Tochter zum Altar geschleppt.

Bilvano.

Saft bu mich bergefilbrt, mich ju versuchen? Soll ich ben Tobestampf ber Liebe febn, Und in Berzweiflung mit ihr fterben?

Nein!

Du follft fie retten.

Silvan o. Sie mir retten ? - Bie? Bartholomeo.

Bom Opferberd fie reifen, mit ihr fliehn! Silnans.

In beinen Schut?

Guzirr.

ha wir verfteben bich! Gaspardo.

Menfc, frevle nicht!

Bartholomeo.

Ich hab' es kalt erwogen, Und kann nicht anders. Eine rasche That Bermag allein ben Böllern blut'ge Opfer, Den Fürsten lange Reue zu ersparen. Die Gonbeln mit den Bräuten landen bald, Der herzog sührt den Zug zur Cathebrale, Wir mischen uns verkleidet unter's Bolk, Und wenn es steht und gastt, und wenn der Priester —

Dann Bater! bann !

Bartholomes.

Wir stiltzen in ben Dom, Auf beinen Armen trägst bu fle hinaus, Wir folgen mit ben anbern Bräuten nach, Das ilberraschte Boll wagt keinen Kampf, Nah' sind bie Barken —

Bargila.

Und vor Abend noch Sind wir in unferm Felsenneft geborgen. Das wird ein luft'ger Krieg!

Silvano.

Und fie ift mein!

Der erste Kampf an beiner Seite, Bater, Gilt meiner Liebe! jett begreif' ich erft, Wie Sobn und Bater eins finb!

Bartholomeo (gu ten Raubern).

Doch ber Raub

Gilt nur ben Branten, wer an Rirchengut Sich heut vergreift, wird mit bem Tob beftraft! Bargila.

Das hat nicht Noth. Ich bente nicht an Golb, Seit ich im Schloß bes Dogen zu Benebig Das andre schloß Kind gesehn, bem will Ich mich verloben!

# Gngirr.

And mir foll's nicht fehlen; Mein Blid ift langft an rasche That gewöhnt, Und Ang' und hand sind fiets vertraute Freunde.

Bett schnell ans Werk! schleicht mit ben Unsrigen Die Schlucht berauf, bort werb' ich ench erwarten; Die Barlen laßt bemannt, nehmt wenig Waffen, Wohl aber, was wir zur Berkleibung brauchen.

## Silvano.

Ja! teine Waffen! bennoch aber Sieg!
(Er eilt mit ben übrigen ab.)

# Dritter Anftritt.

Bartholomeo. Gasparbo.

Saspardo (will fie gurudhalten). Salt! ich befchwor' euch!

Bartholomeo. Lag fie, Freund! Du folgst

Wir nach Curzola, unfre alte Burg Dort sen bie Cathebrale, bu ber Bischof, Bon Schilbern baun wir ben Altar uns auf, An welchem bu bie jungen Paare trauft.

### Gaspardo.

Dafür fen Gott! ich tann bir nimmer folgen, Wenn bu mit Kirchenraub bein Wert beginnft.

### Bartholomeo.

Fort mit bem Ramen, ber wie Frebel flingt!

Wer ben Altar entheiligt, ift ein Frevler! Bon ihm fag' ich mich los, bem Kirchenbanne Ift er verfallen!

## Bartholomeo.

Und bu fpricht ihn aus? Du, ber zum großen Bau, ben ich beginne, Den Grundstein in mir legen half, ber mir Und meinem Sohn ein treuer Schutzgeist war, Du trittst als Freund, als Mensch zuruck, und senbest Mir nur ben Briefter?

Gaspardo.

Ja, ber Gottgeweihte

Soll warnend unter bie Berblenbeten

Sich stellen. Was bu mit bem Menschen haft, Das mache mit ihm aus, boch wage nicht, An Gott bich zu vergreifen.

### Bartholom co.

Mer von uns

Ift ber Berblenbete? Ift Menschenleben Nicht heiliger, als eure tobten Kirchen? Du wilrbest keinen Borwurf sitr mich haben, Ließ' ich bas gier'ge Ungeheuer Krieg So lange wilrgen, bis Benebig sich Berblutet hätte. Doch jetzt, wo ich schonenb Den unbewachten Angenblick benutze, Ein Kleinob zu erhaschen, bas mir Sieg

Und Frieben ohne Blut gewähren foll, Jett willst bu mich verbammen, weil ich mich Aus Menschlichkeit in euren Tempel stiltze, Den ihr bem menschlich Göttlichen geweibt ?

## Gaspards.

Was ihm geweiht ift, soll bir heilig sent! Weh bir, wagst bu bie Schranken zu zerbrechen. Du bist verloren, benn von Grund aus schon Ift jeber Bau verslucht, zu welchem bu Des Tempels Steine raubst!

# Bartholomeo.

Wer flucht, wer segnet Auf folche Weise? Wem ist eine Stelle Auf dieser Erbe heil'ger als die andre? Der Priester nur! auf sein Geheiß erbauten Die schwachen Böller ihre stolzen Tempel. Um den Altar stellt er die Klinste her, Daß er des Menschen Geist, der gern empor Sich schwingen möchte, durch der Sinne Fessel
In seiner hand behalte. Er verschließt
Der Cathebrale Bau mit finstrer Wöldbung,
Damit kein Blick den klaren Gotteshimmel Erschaue, wenn er den leichtgläub'gen herzen
Den selbst erfundnen trilben himmel gibt.
Es glaubt der Mensch in thörichter Berblendung,
Er habe seinem Gott ein haus erbaut,
Doch nur das Reich der Priester wohnt barinnen!

Was hör' ich? Haft den bich so tief verirrt, Daß dir nicht heilig mehr, was deine Britber In frommer Einsalt Gott geweiht, um boch An einer Stätte der beflecken Erde Des Standes Fessen hinter sich zu sehn? Begreifst du nicht, daß wohl der Ewige, Jedoch der Mensch nicht, seiner Tempel kann Entbehren? Schmähst du die geweihten Priester, Weil sie dich richten, dich verdammen mitssen, Daß an der Sicherheit des Heiligthums, Die selbst Verbrecher schiltzt, du dich vergreisst?

D schweig! ich bin entwöhnt, nur euch zu glauben, Entwöhnt nur in der Dämmrung eurer Kirchen Dem Allerheiligsten mich nab zu wähnen. Nein! in den Dom, den er sich selbst erbaut, Da erst hab' ich den Weltgeist wieder Gefunden. Andre Stimmen, als die euren, Im Frieden und im Kampf der Elemente, Im Frieden und im Kampf der eignen Bruft Bernabm ich sie, die lehrten mich ihn kennen,

Und beghalb weiß ich, baß bie kühne That, Die ohne Blut mein Bert vollenben soll, Entweber jebe Stell' entheiligt ober teine! Caspards.

So tritt als Räuber benn zu bem Altare Bo beine Bäter beteten; beschwöre Des Bolles Haß selbst gegen bich herauf; Ber von uns beiben mehr im Wahn besangen, Entscheib' ein Höherer! Allein ber Glaube Regiert die Welt, und gibt den Böllern Kraft; Furchtbar und unbestegbar ist der Mensch, Bertheibigt er den Gott, an den er glaubt; Du sannst nicht siegen, du mußt untergehn! hier trennt sich unser Weg!

· Bartholomes.

3ch geh ben meinen.

Caspardo.

3ch werbe bich an biefen Angenblick Einst mahnen; beten will ich für bich, aber Nicht Gilick, Bergebung will ich bir ersiehn!

(Mb.)

# Dierter Auftritt.

Bartholomeo allein.

Bartholomeo.

3ch brauche tein Gebet von frember Lippe, Denn mein Gebant' ift schon Gebet, ich brauche Den Priester nicht, benn ich bin selbst bein Priester. Mein Will' ift rein! Du haft ihn, Herr, geläutert, Und im Bertraum, daß ich dich ganz verstauben, Weshalb du mich die dunkle Bahn geführt, Glaub' ich, er muß dir wohlgefällig sehn!

Freier Plat in Dlivo. 3m hintergrund bie Cathebrale.

# Sünfter Auftritt.

Es ift fruh am Morgen. Man fieht allenthalben feillich gefleibete Menichen; einige fieben in Gruppen und unterhalten fich, andere fcmuden ihre Saufer; Geifiliche geben in ben Dom. In ben Borbergrund treten mehrere Barger.

Erfer Bürger. Nun? hat sich bas Gerlicht bestätigt? Bweiter Bürger.

Ja!

Silvano ift ein Sohn bes Räuberfürften, Unb, hier verftogen, ift er fort zum Bater! (Babrend fich die Burger hier unterreben, kommt Bartholomeo ale Bettler, in einen zerlumpten Mantel gebullt, fest fich in ben Borbergrund auf die Erbe und achtet aufmerklam auf das Gefprach.)

Erfer Bürger.

hat benn ber Bergog biefe Berle nur Gefifcht, um fie ins Meer gurudgufdlenbern?
Bweiter Burger.

So fragt man in Benedig auch.

Erfer Bürger.

Mit Recht!

Dritter Bürger.

Und boten uns die Räuber wirklich Frieden, Wenn unser Bergog seine Tochter —

Bweiter Barger.

Still!

Die wird bem Baboero heut vermählt, Man will tein Bilnbniß mit ben Räubern!

Erfter Bürger.

**©**0?

Man will nicht? hat man uns babei gefragt? Bweiter Burger.

Und es zerreißt bas Berg, hört man erzählen, Wie die Bringeffin um Gibano weint.

Erfer Bürger.

Warum benn muß sie weinen? weßhalb gibt Er sie bem Liebling nicht, ben er erzogen? Hat benn sein armes Kind nicht auch ein Herz?

Bweiter Bürger.

Ob seine Tochter gludlich, gilt ihm gleich, Des tilnst'gen Dogen Gattin soll sie werben.

Erfter Bürger.

Des kinft'gen Dogen? — Ift bieß Baboero? Do, ho! so weit sind wir noch nicht! wir wählen Ihn erst, und dich und mich, Herr Bruder, Kann auch die Wahl noch treffen! Klinft'ger Doge! Wer brüstet sich damit? Das eben schafft Dem Staat so tilcht'ge Bürger als wir beibe, Wenn jeder glaubt, er könn' auch Doge werden.

Dritter Bürger.

Und mar' ich Bergog, hielt ich mich verpflichtet, Soumalb, fammtl. Berte. II.

Mein Kind selbst einem Tiger vorzuwerfen, Erlauft' ich meinem Bolt bamit ben Frieben.

Bweiter Bürger.

Solch einen Tiger läßt man sich gefallen, Der wie die Taube einen Oelzweig bringt. Bas meinst du? steht der Sohn des Räuberfürsen Nicht auch so hoch als eines Dogen Tochter?

Dritter Burger.

Und biefen Jüngling, ben bas Mabchen liebt, Den flöfit er mit ber Friebensbotichaft fort. Erfter Burger.

Run wache, herzog! wache an ten Küffen! Ich will bir Gutes rathen! wo ein Räuber Die Sand an unfre Kinber legt.

Vierter Bürger (welcher bingutritt)
Es ift

Doch recht erfreulich, baß ber Herzog felbst Durch seine Tochter unser Brautsest ehrt; Des Bolles Segen und ber Kirche Inbel Wird sich mit seiner Freude heut' vereinen.

Erfter Bürger.

3ch fann nicht Amen! sprechen. Wo bas herz Berblutet, hilft kein Segen. Frohe Bräute Sind eines solchen Festes einz'ge Zier. Ob sie des herzogs, ob sie Biltger Töchter. Ift gleich, und wer da seine Tochter zwingt, Daß sie am Brautsest bittre Thränen weint, Entweiset bas Fest, und wär' es selbst ein herzog.

# Sechster Auftritt.

# Die Borigen. Bartholomeo. Fünfter Bürger.

(Man fangt mit ben Gloden bes Domes an ju lauten, bas Bolf brangt fich herbei.)

fünfter Bürger (eilt voraus).

Blatz! Blatz gemacht! Die Gonbeln find gelandet, Ein folder Brautzug ward noch nie gesehn! Benedigs schönste Jungfraun find die Bräute, Doch alle scheinen häßlich wie die Nacht, Sieht man des Tages Engel, der sie führt, Des Herzogs Tochter! Fort! Bas will der Bettler? Die Lumpen passen nicht zu jener Pracht.

Bartholomeo.

Pracht ift ber Anfang — Lumpen find bas Enbe! Dritter Burger.

Laft boch ben Bettler! gebt nur Acht, sie tommen! (Der Zug naht; zuerst zwölf Jungfrauen als Braute und zwölf Junglinge als Braute und zwölf Junglinge als Braute und Micho an. Der Herzog. Maria, Clemente. Faledro, Ungela und viele Eblen folgen. Die Pforten bes Domes öffnen fich und nehmen ben Zug auf. Das Bolk fromt nach. Die Gloden schweigen.

Bartholomes Cebt auf.

Die Gloden schweigen! Alte, heilige Mutter, Mit lauter Stimme russt du veine Kinder, Nur meinen Namen hast du nicht genannt! — An beinem Hochaltar hab' ich so est Ein frommes Kind gebetet! — Ach! ich möchte Rur einmal noch so noch beten und bann sterben!

# Siebenter Auftritt.

### Bartholomeo, Gilvano.

Silvano (berbeieilenb).

Bas zögerst bu? — Die Braut steht am Altare. Auf! aib bas Zeichen! —

Bartholomeo (wirft bie Berkleibung at). Sa! Erinnerung

Hinweg! ich will mit andrer Glode läuten! (Er schlägt mit bem Schwert auf ben Schilt; die Seerauber stürzen herbei.) Zerspreugt die Pforten! fordert euer Recht Als Menschen: für die erste Liebe sep Der letzte Kampf gewagt.

Silvano (nach bem Dome zueilenb).

(Alle Rauber ibm nach. Die Pforten werben gesprengt, bie Rauber fturgen in ben Dom. Bartholomeo will ihnen erft enischloffen folgen, bebt aber ploplich jurud)

Bartholomeo.

Nein! bort hinein kann ich als Räuber nicht! Herr! auf mein Recht hab' ich ein fest Bertraun, Doch in bem Dome wohnt ein heilig Graun!

(Er verhüllt bas Gesicht.)

# Dritter Aufzug.

Die Burg, ber Seerauber auf Eurzola. Große Halle, bie Banbe mit Baffen behangen.

# Erfter Auftritt.

Deralte Bornict fibt fcweigenb im Borbergrunbe. Bartholomeo, Gugirr, im hintergrunte viele Geerauber. Ginige von ihnen find befcaftigt, bie Baffen von ben Banben abzunehmen.

## Bartholomeo.

Sinunter mit ben Waffen von ben Wänben; Tragt die von Blut verresteten Trophäen Sinab zur Waffenkammer! — Diesen Saal Soll förder nicht bes Todes Rüstung schmuden; Denn kunftig hängen Fleiß und häuslichkeit Dier ihre bunten Erntekränze auf.

(Bu Bargila, ber eben eintritt.) Wie steht es um die Jungfraun? Hast bu ihnen Im neuen Bau Gemächer angewiesen? Denn unser alter Burgvogt bort hat schlecht

(auf Wornick zeigenb)

Sich vorgefehn, um folche lieben Bafte nach Burben zu empfangen.

Bargila.

Alles ift

Befchehn wie bu befohlen.

Bartholomeo.

Und mein Sohn?

Bargila.

Ift eben jeht bemuht, bie schönen Kinder Durch frohen Zuspruch und Erfrischungen Bom Schreck ber unerwarteten Umarmung Zu heilen.

# Gugirr.

Ja! bas war nicht zu ersparen, Benn bes Piraten friedliche Bewerbung Bon Rach' und Stolz zurückgewiesen wirb, Führt er tie Brant nach seiner Weise heim! Bargila.

Auch ist ber Schreck ein gutes Mittelchen, Das Herz für Trost empfänglicher zu machen. Gewiß die Mädchen werden balb gestehen, Daß es so übel auf Curzola nicht.

#### Bartholomeo.

Sind alle Filhrer unfrer Schiffe hier? Habt ihr die ältesten von euch versammelt? Guzirr.

Ja, Herr!

# Bartholomeo.

So schlieft ben Kreis, als wollten wir Uns noch einmal berathen vor ber Schlacht.

(Alle außer Wornid treten um Bartholomeo herum.) Rampf wirb's auch geben, aber nicht von außen, Balb find bie äußern Feinbe unfre Freunde;

Im eignen Busen aber lebt ber Feind, Die wilbe ungezühmte Leibenschaft, Die jede Stunde uns zum Kampfe fordert, Bis wir nicht Friede schließen mit uns selbst. Ich trat, ein Bettler, einst in biese Hallen, Geächtet und verfolgt, ihr nahmt mich auf;

(Bu einem alten Geerduber )

Du gabst mir beinen Baffenrock — ber Alte (auf Bornick zeigenb)

Dort gilrtete sein eignes Schwert mir um, Ihr hießt mich Bruber! — Da gelobt' ich still, Mich euch zu weihn, und meine Schuld zu zahlen! Jetzt steh' ich bier als Filrst! — Ich bracht' euch nichts, Ihr gabt mir alles!

#### Gugirr.

Reich haft bu's vergolten! Rie stand auf bieser Höhe unfer Staat, Du lehrtest uns die eigne Kraft erst tennen.

#### Bartholomeo.

Wohl führt' ich euch zu manchem Kannpf und Sieg, Allein kein Friede heilte unfre Wunden; Die Schranken bleiben offen, Kampf auf Kampf, Das war die Lofung! — vor uns zogen Schreck Und Grausen ber — Verwünschung, Fluch und Rache Berfolgten unfre Spur. — So standen wir In einer öben Wisse ohne Freunde, Kingsum von Ungeheuern angegähnt; Des Berges Gipfel zwar erklimmten wir, Worauf des Reichthums goldner Tempel stand, Doch seine Gottheit kannte keinen Segen. Da dacht' ich an die Schuld, die auf mir lag, Alle Kanber (außer Bornid).

Bir bleiben alle!

Bartholomeo.

Mein neues Bolf!

Gugirr.

Und bu willtommen, Bater! Bargila.

Doch zögre nicht, bas Glüd uns jett zu geben. Dein Sohn hat feine auserwählte Braut, Auch wir verlangen jett nach unfern Brauten! Baxtholomeo.

Ihr sollt die Jungfraun sehn! Besorgt das Mahl,
Ich will euch heut beim frohen Abendschmaus
Den Borschmack unsres Hochzeitsetes geben.
Heut soll'n die Waffen ruhn — heut sind wir sicher,
Denn eh der Doge sich vom Schreck erholt,
Sind unsre Hochzeitbitter in Benedig.
Noch einmal übernehmt die kleinen Sorgen,
Bald überlaßt ihr sie verständigen Hausfraun!

(Gustr mit den Räubern ab.)
Bartholomeo (zu Bargisa).
Wilde' meinen Sohn und seine Braut bieber!

(Bargila ab.)

# Bweiter Auftritt.

#### Bartholomeo. Bornict.

Bartholomes.

Nun, alter Murrtopf! haft bu teinen Glüdwunsch, Der freudig die gelungne That empfängt?

Bas foll ber Gliidwunfd, wo ich Glud nicht febe?

Du zürneft, weil wir hinter beinem Rücken Das fühne Wageftud vollbracht.

# Wornick.

Mit nichten! Ich warte nur, baft beine Diener mich

Auch zu ben rost'gen Waffen legen sollen! Bartholomeo.

Dich, Alter? -

# Wornick.

Billft bu beine lieben Rinber Bier nicht zu filrchten machen, rath' ich bir, Den alten Rauber Bornick auf bie Seite Bu fchaffen.

## Bartholomes.

O! verbirb mir nicht bieß Fest! Wornick.

Ich will's euch nicht verberben, laßt mich gehn! Was soll ich hier? — Das kräftige Gewerbe Des Krieges hat ein Enbe — asso: Basta! Zum Pfeifer auf ber Hochzeit taug' ich nicht, Zur Kinbermuhme auch nicht.

### Bartholomeo.

's ift boch hart,

Wenn Freube über solcher That Gelingen An einer Bruft erstirbt, mit ber man alles Zu theilen sich gewöhnt hat.

#### Wornid.

Ja, ich theilte Auch alles gern mit dir, Sieg und Gefahr — Doch Weiberregiment — —

# Bartholomeo.

Du Beiberfeinb.

#### Wornick.

Sie machten mich baju! Es steht nichts fest, Rein trästiger Entschluß, kein Helbenbund, Sobalb sich Weiber nahn, benn ihre Worte Sind stärker als ber Sturm, und selbst im Meere Ift wen'ger Großes noch ertrunken, als In Weiberthränen.

> Bartholomes. Waren wir nicht einig? —

#### Warnick.

O ja boch, einig! Ich war liberstimmt. Ein Traum von Bürgerleben, häuslich Glück, Und wie bie fabelhaften Dinge heißen, Begeistert junge Röpfe leicht, zumal In solchen Träumen sich's bequemer lebt, Als bei ber steten Spannung aller Kräfte.

### Bartholomeo.

O fcmeig! weil bu du Eis gefroren bift, Brauchft bu ben Sonnenstrahl boch nicht ju fcmaben,

Der, ob er gleich die Gletscher nicht erwärmt, Doch ihren Nachbarthälern Friihling bringt.

Ich bin so eisig nicht. Benedig hat Dich falter abgewiesen, als ich je Silvano's Braut embfangen baben würde.

Bartholomeo.

Drum also geh ihr froh entgegen! Wornick.

Mem?

Wo ift bie Braut, bie euch freiwillig solgte? Nur von geranbten Mabchen weiß ich, bie Bon einem Altar ihr jum anbern schleppt, Und bie, flatt Frieden, neue Zwietracht bringen.

Bartholomeo.

Sep ohne Sorgen, Alter!

Wornick.

Gib es auf!

Rimm Rojegelb, und laß bie Braute fahren! Barthelomeo.

Die Jungfraun? -

Wornick.

Ja! — Du wirst sie boch nicht zwingen, Dir zu gehorchen, und ich weiß, bu ziehst Den Weibergrou bir als Gespeust ins haus.

Bartholomeo.

Dort fommt mein junger Belb, ber wird ibn bannen.

Bilvano.

So wie ber Tob ben Schmerz am besten beilt. Wornick.

Laß jene allzuklare Perle fahren, Sie ist nicht ächt — ein Basiliskenei! Noch ist es Zeit, kehr um, vergiß die Weiber, Sie bringen uns nichts Gutes, ohne sie Soll dir's bei uns gefallen; strenge Sitten, Einsaches Leben, kräst'ges Tagewerk, Getreue Wassenbrüberschaft, und endlich Erinnerung an manche große That — Was wills du mehr? Herzlieber Junge komm, Ich will dich in die Wassenkeit erzählen; Dein Bater mag allein die Geister bannen, Du aber komm!

> Silvano. Ich tann nicht, benn fie nabt.

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Flaminia. Bargila.

(So wie Flaminia eintritt, zieht fich Mornid wieber gurud. Bargila geht auf einen Bint Bartholomeo's ab.)

Barthelomeo.

Flaminia, weßhalb benn zögerft bu, Den Bater in ber Beimath aufzusuchen?

### flaminta.

3ch bin Gefangne, barf bem Sieger nur, Wenn er mich forbert, aus bem Kerter nahn.

#### Bartholomes.

Gefangen? Rerter? — Mabchen, bu bift frei ; Bift meines Sohnes Braut, bie tunftge Hausfrau.

Wenn ich benn frei bin, ift mein Will auch frei, So forbr' ich meine Allaffehr nach Benebig.

Flaminia! fo bantft bu uns bie Rettung? Bartholomes.

Hier hofft' ich, solltest bu aus Gram und Angst Erwachen, fest an jene Brust bich klammern, Jum Schirmbach ber verfolgten Liebe bantbar Mein Schilb bir mublen, ein begliicktes Weib; Doch bu, Berblenbete, verlangst zurück, Dorthin zurück, wo sie bich opfern wollen?

Ich hab' ein Baterland und einen Bater, Sie fordern ibre Schulbnerin zurlick.

### Bilvano.

Bift bu ber Lieb' und mir benn gar nichts schulbig? — Bartholomeo.

Laß nur, wir müffen uns verständigen; Wenn Tag und Nacht sich gegensiber stehn, Wie ihr, mit warmem Licht und kalten Schatten, Da legt sich balb der Dämmrung trüber Nebel Auf alle Lebensbilder, es erblicken Sich zwar die Menschen noch, doch sie erkennen Sie fürder nicht. Da zünde Wahrheit benn Houwald, samt, Werke, II.

Die Fackel an, ob auch ihr grelles Licht Dem Auge schmerzt. Drum, Mäbchen, sen auch wahr. Ich will es wissen, was bich von uns treibt, Sprich ohne Furcht: war bir bes Jünglings Liebe Ein Spielwert, bessen bu jetzt überbrüssig? \*\*Laminia.

Ein Spielwerk meine Liebe? — O, mein Gott! Dich nennt ber Ruf ben großen Räuberfürsten, Durch beine Seele sollten also nur Gebanken ziehn, die eines solchen würdig, Und was ich sinne, milftest du verstehn. Du aber raubst nicht bloß ein schuldlos Mädchen, Nein, auch gering benkst du von ihm.

### Bartholomeo.

Wer zwingt

Bu biefen Zweifeln anders mich als bu?

Flaminia (auf Silvano beutenb).

So frag ihn bort, ob er mir nicht vertraut,
Im Augenblick, selbst wo ich ihn verlasse,
Mir nicht vertraut? ber kennt mich wohl! — Silvano
Steh nicht so finster, reiche mir die Hand,
Du fühlst es selbst, daß ich für dich verloren!

Berloren? — Rein! ich habe bich errungen! hier ift bein Bater, hier bein Baterland, Du kannst nicht wiberstehn, benn bu bist mein!

Wohl träumt' ich einst, mein Leben sollte bir Nur angehören, ob in einer Hütte, Ob im Palast, hat nie bas Herz gefragt. In Schwesterliebe reift es still und sicher Bum böhern seligern Gefühl, und würde Run start genug sich glauben, überall Dir einen himmel zu bereiten, aber Nur so nicht! Rein, nur so nicht!

Schwaches Weib!

Der Kinderstude grausenhafte Sagen Bon den Piraten scheuchen dich von hier, Sonst müßtest du begeistert deinem Ziele Entgegen schreiten. Höheren Beruf Als dir, gab noch das Schicksal keinem Weibe: Du sollst die Friedensstifterin der Bölker, Stammmutter eines Fürstenhauses werden, Bor deiner Nähe soll der Räuberstaat Zusammenstürzen, und auf seinen Trümmern, Ein neues frommes Bürgerleben blühn!

Und jett, wo bich zu biefer fteilen Sibe Der Arm ber Liebe rettend hergetragen, Jett faßt bich nah am Ziel ein heimlich Graun, Reißt bich zurlick, du willst nicht weiter folgen?

Silvano, ach! ich ware bir gefolgt, Obgleich kein Weib bes hauses finstre Schwelle Bor mir betrat, ob burch bie einsamen Gemächer gleich bie Geister blut'ger Jahre Mir brohend nachgeschlichen waren, und Das bange herz vergeblich eine Stätte Gesucht, bie durch Gebet geheiligt war; Doch war' ich bir gefolgt! — In herzenseinfalt hätt' ich erfüllt, was ihr so groß erbacht, Und, wie die Mutter, wenn es tagt, die Kinder, Jur frohen Arbeit weckt, euch aufgerufen, Wenn alte sinstre Träume sich genaht. Benedigs Tochter würde rastlos zu Benedigs Größ' euch aufgezogen haben, Und von dem Throne hätten neben dir Des Weibes stille Frömmigkeit und Reinheit, Der Gattin Liebe und vielleicht der Mutter —

(Sie verballt das Gesicht.)

Bilvans.

Klaminia!

Bartholomeo.

Berbirg nicht beine Gluth, Sie ist bas heil'ge Zeichen ber Prophetin!

Wornick

(ber ihr langsam näher getreten). Ich wollte, Weib! ich wäre noch ein Kind, Und du wärst meine Mutter!

Silnana.

Und bieg Bilb,

Das bu in ber Begeistrung Gluth mir zeigft, Soll unterfinken, wie bie Sonn' im Meere, Und Nacht soll solgen biesem himmelslicht? —

Bartholomeo.

Glid auf! mein Sohn, fie hat für bich entschieben!

Es fehlt ber Segen ja zu eurem Werke! Mit neuer Sinbe habt ihr es begonnen, Und wer die Hand baran zu legen wagt, Den reist es mit euch in die ew'ge Nacht Der Schuld hinab. Wo folk ich Kraft hernehmen, Dein Weib zu seyn, wenn mich bes Baters Fluch, Des Baterlandes Rache hier verfolgte? Wenn selbst ber himmel, beffen heitigthum Ihr frevelhaft entweiht, sich ben Gebeten Der Sünderin verschlöffe? — —

### Silvano.

Sind wir schulb Daß es so wei tgekommen? — Hab' ich nicht, Was nur der Mensch vom Menschen fordern kann, Was Großes nur die Seel' erbenken mag, Geboten? dennoch ward ich abgewiesen.
Dort steht nun blinder Haß und kalte Willfiltr, Hier reine, hohe, sieggekrönte Liebe; Dort sollst du als ein zwecklos Opfer sallen, Hier liegt ein heilig Tagewert vor dir.
Kannst du noch zaudern, wie du wählen sollst, Noch zweiseln, was der himmel dir gebiete?

D, warum mußte awischen uns ber Geist Der alten unversöhnten Blutschuld treten? — Du warest rein, boch bie bich senbeten — — Bartholomeo.

Ein andrer Geist hat mich von euch gestoßen — Das Bolt will Frieden, aber nicht sein Fürst! Flaminia.

Du bist der Sturm, ber mit Gewitterwolken Den letten Stern ber Hoffnung überzog. Du hast durch Drohungen Benedigs Herzog Zulett versucht, ihr seub im Zorn geschieben. So tief erschüttert, so für mich verschlossen Sah ich ben Bater nie! — Du trägst die Schuld!

### Bartholomes.

Erschiltert? wirklich? Num ber Stunde wegen, Wo ihm ber Sturm bas Meer ber Bruft erho Der theuern Züge wegen, bie bu trägst, Will hier ich bitten, wo ich sorbern sollte: Sen meine Tochter, saß bein Herz gewähren, Ich hab' ein heilig Baterrecht auf bich! Benedig soll vor dir erröthen müssen, Daß du die eigne kühne Bahn versolgst, Und dankend wird bein Vater dich umfassen, Wenn du ihm gibst, was er bereits verloren

Bermagst bu Baboero's Weib zu werben? Du bringst ihm boch nur Thränen in bas haus.

flaminia. Nur Ebränen — —

> Bartholomeo. Saft bu beine arme Mutter

Die weinen febn? -

Flaminia. Ach. nur zu oft! zu oft!

Wornick.

Der alte Wornick bittet bich: bleib bier! Bartholomeo.

Du schweigst und stunft? Hörst bu bie bangen Stimmen, Die aus ber Zukunft Nacht herauf erschallen, Und Krieben sorbern für Jahrhunberte? Siehst du im Geiste jetzt ben Helbenstamm Mit euern Zügen dir vorüberschreiten? Er nennt dich seine Mutter, sorbert Leben Bon bir, und will auf kommende Geschlechter Den Geift ber Liebe libertragen. Rein, Du fannft nicht länger zweifeln! — — Silvano.

Sev mein Beib!

## Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Bargile.

Bargila.

Wir haben einen Bogel eingefangen, Der unfern Sänden unbemertt entschlüpft.

Bartholomeo.

Was bringst bu? —

Bargila.

Eine Braut war uns entsichn. Der himmel weiß, wie im Gewirr ber Ankunft Sie aus bem Schiff entsommen. Jest am Abend Dat sich bie Taube aus ben Felsenschluchten hervorgewagt. Sie warb vom hafen aus Erblickt und eingefangen.

Bilvano.

Bon ben Bräuten

Fehlt aber feine.

Bargila.

Reine? Defto beffer! Last sie boch überzählig sehn. Ein Mann Soll ihr nicht fehlen; 8' ist ein schönes Kind. Berbenten tann ich's teinem, ber auch fie Für eine Braut ertannt und mitgenommen.

Sie foll willfommen fenn!

flaminia.

Wie heißt bas Mäbchen?

Baraila.

Ich weiß nur, daß sie schön ist. Sprich sie selbst! Die aubern Mädchen zeigten große Freude, Als sie erschien. Doch sie verlangt nach dir, Und ist mit einer Freundin mir gesolgt. Bargila öffnet die Thur und unter Beglettung einiger Seerduber treten Theodora und Angela herein.)

# Sechster Auftritt.

Die Borigen. Angela. Theodora.

Angela.

Flaminia!

flaminia.

Wie, Angela, auch bu? -

Angela.

Much ich! wir follen ungertrennlich fepn.

flaminia.

Unglückliche, und boch mir jest willfommen!

Bilpano.

Willfommen, ja! Du burfteft uns nicht feblen!

Wo aber warst bu? Sah ich boch im Schiffe Dich uirgenb8?

Angela.

Haft mich oft schon übersehn! Ich nutte einen glinst'gen Augenblick, Wich in bes Schiffes Tiefe zu verbergen; Euch genilgt' es, baß bie Zahl ber Bräute voll, Die Ueberzähl'ge, gegen euren Willen Geraubte, habt ihr nicht vermist.

Bartholomeo.

Sieh ba !

Die Kleine zurnt, baß ihr es nicht gegolten. Ei, bu gefällst mir, kommst mir eben recht, Dir will ich einen Helben stellen, mable, Und folge meiner Tochter zum Altar.

Angela.

So sepb ihr also einig? völlig einig Du wirst Silvano's Gattin?

Theodora.

Gott! mich treibt

Die Angst zu bir! An beinem Schicksal hangt Das unfrige.

Angela.

Du haft boch eingewilligt?
Theodora.

Was fragst bu noch? auf ben gesenkten Wimpern Steht ja bie Antwort: "um ben Brautkranz habe Ich an die Räuber euch verhandelt!"

Bildano.

Schweigt!

Ihr habt tein Theil an ihr! -

Wornick.

Fort mit ben Weibern,

Sie rauben bir bie Braut!

Theodora.

Du Ränberfürstin!

Bartholomeo.

Ich will Gebuld mit euren Rlagen haben. Bevor bas Weib nicht seiner Thränen satt, Bernimmt es nie die Stimme der Bernunft, Denn Glidd und Unglild muß es erst beweinen. Doch keine Schmähung über eure Lippen! Hier seht ihr meine Tochter, eure Fürstin, Bengt euch vor ihr und gebt!

flaminia.

Rein! laft fie bleiben.

Bu mir gehören sie! umschlingt mich fest, Daß ich nicht wante, noch bin ich bie eure! Bilvans (zu ben Mabchen).

Ich bitt' euch, geht! Ich galt euch fonst als Bruber, Dort, wo ich ein verwaister Knabe stand, Jetzt in ber Heimath will ich's euch vergelten, Nur stellt euch nicht so feindlich zwischen uns!

Angel a.

3ch bin bir ja nicht feinblich, laß mich nur Erft mit ber allzustrengen Jungfrau sprechen.

flaminia.

Du willst - -

Angela. Als Braut bich schmiden! Theodora.

Angela!

### Angela (zu Theobora).

- Du magft in Thranen schwimmen, armes Kinb, Dein gartlich herz bat manches zu vergeffen; Wir aber brauchen keinen Trost, wir finden, Sie ben Geliebten, ich bie freie Wahl!

Ift bieß bein Ernft?

Bartholomen.

Du bift ein madres Mabchen!

Bertraute unfrer Liebe!

Theodora.

Bort fie nicht!

Auf meine Bitten achtet, laßt uns fort, Burild zur heimath! ach noch tann sich alles In Friede lösen.

Bartholomeo.

Davon morgen, Kind! Seht euch nur erst im Kreis ber Freier um, Eh ihr barauf besteht, uns zu verlaffen.

# Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Gugirr.

Gugirr.

Die Tafel ift bereit, bu wirft erwartet!
Angela.

Ein Gastmahl?

## Bartholomeo.

Allerbings, ben lieben Gaften Soll es an nichts hier fehlen. Führe bu, Mein Sobu, die andern Jungfraun auch zum Mahle. (Silvano und Guster ab mit den übrigen Räubern.)

### Angela.

Ja, bu haft recht, von ernften Dingen morgen, Beut laft uns fehn, wie's uns bei euch gefällt.

## Wornick (zu Flaminia).

Ich werbe bir ben Chrenplatz beforgen. (Ab.) Angela (heimlich zu klaminia).

3ch bitte bich, geh nicht!

flaminia (gu Bartholomeo).

3ch tann nicht folgen!

Willst du ben tiesverletzten Sinn bes Beibes Blofftellen vor ber Männer breistem Blick?

## Cheodora.

Wir folgen nicht! wir finb nicht Stavinnen, Die man zur Auswahl auf ben Markt barf ftellen!

## Angela

(leife und vertraut zu Bartholomeo). Laß sie nur jetzt, ich bringe sie bir nach. Wenn man erst scheinbar seinen Willen hat, Dann fligt man sich.

Bartholomeo (zu Angela).

Du bift ein fluges Mabchen! (Laut.)

Ich will zur Ueberlegung Zeit gewähren. Doch, meine Tochter, setze nicht bes Baters Gebulb auf Proben, die sie nicht besteht. In kurzer Zeit erwart' ich euch beim Mable.

(Ab mit Bargila.)

# Achter Auftritt.

Blaminia. Theobora. Angela.

flaminia.

Entfeten faßt mich, blid' ich auf bas Mabchen, Das fich ben Räubern in bie Arme brangt.

Angela.

So glaubt ihr wirklich, baß man mich geraubt? Freiwillig steh ich hier! ich wagte mich Zu euch, um nahe Rettung zu verklinden!

Du magtest -

Theodora.

Rettung aus ber Räuber Banben?

Angela.

Der Bergog ift euch nah!

flaminia. Mein Bater? Cheodora.

Nahe?

Angela.

Mit wohlbemannten Barten halt er fich Berborgen in ber naben Felsenbucht, Und will im Sturm bie ftolgen Baum' entwurzeln.

Mein Gott!

Cheodora.

Alonfo?

Angela. Rach bem erften Schreden, Und als der greise Bischof seinen Bannstrahl Den Kircheuräubern nachgeschmettert und Das Bolt zur Rache ausgerusen hatte, Da stürzten Jünglinge und Männer sich Dem Herzog in die Barten nach, zusrieden Mit jeder Wehr, die ihre Hand erfaste, Mit jedem Kahn, der kaum die Kühnen trug. So ging er fort. Im Schutz der Dämmerung Erreichten wir die Felsenbacht

flaminia.

Und bu?

Angela.

3ch ilbernahm, burch Lift mich euch ju nahn, Euch Sulfe zu verklinden, und mit euch Den Sieg gewiffer noch herbeizuführen.

Cheodora.

D, fen willtommen, fühne Retterin!

flaminia.

Den Sieg burch uns?

Angela.

Bermagst bu hier zu ruhen, Indes ber Bater für die Tochter kämpft?
Der Jüngling für die Braut, das treue Bolt Für seine Kirche in den Tod sich stürzt?
Hat neben Abscheu und Entsetzen über
Die stuckbeladne That der Räuber noch Ein anderer Gedant' im Busen Raum?

Bas forberft bu?

Theodora: Ich bin bereit zu allem!

## Angela.

So hört benn, was ber Herzog ench gebietet: Ihr sollt euch freundlich stellen zu ben Räubern, Und wenn sie Sieg und Hoffnung sicher macht, Die Pforten heimlich öffnen und die Burg In Flammen setzen. Dann beginnt ber Sturm, Und so im Doppelfamps mit Kraft und Lift, So muß ber Räuberstaat zusammenbrechen.

Chtodora.

Gott fet gepriefen, ber uns Rettung fenbet!

Ift benn tein Friede möglich?

Angela.

Friede? — Nein!

Dein Bater kennt nur fterben ober flegen, Denn einen Gottestampf will er bestebn!

Cheodora.

Tob ober Freiheit!

Angela.

Sieg ist hier gewiß; Die Räuber machen uns die Sache leicht. Der volle Becher wird beim Mahle treisen, Und in der rohen Freude über sie Rachegöttin ihren Kittig schwingen.

flaminia.

Wer hat uns Lieb' und Frieden dargeboten? Wer ward verstoßen? zu der Schreckensthat Gezwungen? — wer soll jetzt als Opfer sallen? O Gott!

Angela.

3ch faffe bich, mein armes Rinb!

Ich war Bertraute beiner frühern Liebe, Und habe sie an meiner Brust gepstegt, Als zög' ich eine zarte Blume auf. Allein der Mensch hat höh'res als die Liebe, Denn eh sein Herz noch lieben, hoffen konnte, Liebt' ihn der Bater schon, gab ihm die Kirche Schon Segen, und das Baterland ihm Schutz. Schau hin, dort kämpst bein Bater mit der Fluth, Dort will das Muttergottesbild versinken, Dort rust dich Kirch' und Baterland zu Hilse, Und du willst hier am User zögernd stehn, Nicht rettend in die Fluth dich stürzen, um Die Userblume dir nicht zu zertreten?

Gilt bir die bange Thräne fremder Liebe, Das tiefe Weh in unserm Herzen nichts? Du warst die Einz'ge, die am Brautsest weinte. Und daß sich beine Thränen trocknen mögen, Soll unser Herz zerreißen? — Ränberbraut, Was klimmerts dich im Arme beines Ilnglings?

O haltet ein, ihr Unbarmherzigen!
Ich hatte meiner Lieb' entsagt — ich kannte Richts höheres als Baterland und Bater,
Und weil sie mich zum Opfer forderten,
Bengt' ich mein Haupt und ging zum Opferherb.
Da war's, als ob ich auf Moria kniete;
Der Engel kam, er trug mich rettend fort,
Und zeigte mir, wozu er mich berufen.
Mich warnte weinend die Bergangenheit,
Mir winkte segnend Gegenwart und Zukunft,

Mir strahlte in ber Fern' ein göttlich Ziel! Und bennoch zagt' ich! — ach, bas fromme Berz Bermochte ohne Batersegen nichts! — Da, in ber schwersten Stunde sendet mir Der Himmel jetzt ben Bater! und ich sollte Den Wint verkennen, hier ben Kampf erwarten, Statt Frieden und Bergebung zu ersiehn? Rein, hin zu ihm, zu seinen Flisen hin, Zum Bater hin! —

# Nennter Auftritt.

Die Borigen. Gilvano.

### Silvans.

Dich such' ich auf, Geliebte, Denn ohne bich find' ich beim Mahl nicht Auhe. Die Blicke ber Gesährten suchen bich An meiner Seite, ihre Herrscherin, Die wie bes Tages ros'ge Morgenstunde Aufgehen soll, die neue Zeit zu bringen. Du aber sehlst, es sieht ein leerer Stuhl An beinem Plat, als ob ich Wittwer sey.

## flaminia.

D, laß bich biese Borbebeutung warnen! Silvano.

Romm nur, es neigt fich alles ja jum Frieden, Selbst an ber Tafel hebt manch' schones Auge Souwald, fammtl. Werte. II. Der Wimper feibnen Borhang icon empor, Und fieht fich um im Ereise frober Manner.

#### flaminia.

Bergiß die rohe Lust, benn unsver wartet Ein surchtbar Erustes Fest. An beine Brust Hab' ich von jeher Frend' und Leid gelegt. Und wie der Herzensklindiger die Seele Mit allen Winschen und Gedanken kennt, So hast du mich verstanden und gekannt, Rie erst gesragt, du hast's geahut, gewußt, Was mir den Busen hob, im Auge glänzte, Denn immer waren unsve Seelen eins. Orum in der bangsten Stunde meines Lebens Wirst du mich jetzt auch ungefragt verstehn, Und schnell erfüllen, was die Lebe sorbert.

### Bilvano.

Erflillen will ich, was bie Lieb' erlaubt.

flaminia.

So laß uns eilen, aber nicht zum Mahle!

Silvano.

Bobin Geliebte ?

flaminia.

In die Nacht hinaus! — Im Saale zechen lustig beine Räuber, Wir werben in dem Taumel nicht vermißt, Dir stehn die Pforten dieser Feste offen, Auf Land und Meer liegt die verschwiegne Nacht, Komm. führe mich binaus! —

Bilvano.

Du willft entfliehn?

### flaminta.

Ich muß ja fort — ich muß zum Bater hin, Der schon zum neuen Kampf bas Schwert erhebt. Gib die geraubte Tochter ihm zurück, Entwaffn' ihn schnell durch findliche Ergebung, Und hebe so ben Fluch von unster Liebe.

Bilbana.

r

Bas forberft bu?

#### flaminia.

Ich will im Staube liegen, Des Baters Knie umtlammern, bitten, sieben, Bis er Berzeihung, bis er Frieben gibt.

#### Bilvano.

Ich sollte heimlich von dem Bater weichen, Der schiltzend über unfre Liebe wacht, Dich thöricht zu dem Herzog wieder führen, Der mich verstieß und unser Glück zertrat? Das kann ich nicht! — Mit dir aus sichrem Port Noch einmal auf ein schwankes Brett mich wagen, hier alles lassen, bott nichts wiedersinden, Das darf ich nicht! —

## flaminia.

Rur einmal folge noch Der Stimme, ber bu sonst so gern vertraut! Der gute Engel weint, er sieht im Sturme Die Wetterwolse übers Meer sich thürmen; Erzürnt verhüllt der himmel sich in Nacht, Und nur das Licht im eignen Busen kann Den Weg noch zeigen! — Ach, du ahnest nicht, Welch ein Gewicht an dieser Stunde hängt!

#### Bilvans.

Was ift bir, welche Ahnung foltert bich?

D, frage nicht; vertraue meiner Liebe! Ich will ja nimmer, nimmer von die laffen, Dich fest umschlingen, fest in Noth und Tob, Nur führe mich von bier zum Bater hin! Es ist das einz'ge, letzte was ich stehe, In nächster Stunde ist's vielleicht zu spät!

BUvano.

Und war' ich schwach genug, mich bir zu fügen, Ich tönnt' es nicht, ber Hafen ist bewacht, Man würde balb die Filichtigen ergreifen!

Rein! Angela tennt eine Felsenbucht, Wo unbewachte Barten liegen. Komm, Dort wintt uns Rettung! —

Bilvano.

Unbewachte Barten?

Wie ift bas möglich?

Angela (leife zu Flaminia). Willft bu uns verrathen?

Richts fab ich. als ben Safen!

flaminia.

Läugne nicht!

Du sahst die Bucht und mas sie still verbirgt. Du sollst, du mußt uns sühren! — Treibe nicht Mich zur Berzweiflung!

> Cheodora (leife ju Flaminia). Schweig, um Gottes willen !

Angela (eben fo).

haft bu vergeffen, wer mich zu bir fenbet? Bilvano.

Was ift bas? — Ihr verbergt mir ein Geheimniß?

## Behnter Auftritt.

Die Borigen. Gugirr.

Gngirr.

Der Filtst ist ungehalten, daß du sehsst, Er will dich sprechen. Aus dem Hafen kommt So eben Nachricht, daß man ein Getöse, Wie sernen Auberschlag, vernommen habe, Es scheint verdächtig; mit Berstärkung wird Der alte Wornick nach dem Hasen eilen, Du sollst mit einer Schaar zur Felsenbucht, Daß uns der Feind nicht heimlich übersalle.

(Die Mabchen treten erfchroden gufammen.)

Silvans.

Weißt bu, ob unfre Barten in ber Bucht? Gngirr.

Der unsern feine; unersteiglich fast Bft bort bas Ufer!

Silvans.

Reine? Angela,

Bas fahft bu bort? — Betenne! — Du erbleichft?

Gott fteh' uns bei!

#### Silvano.

Du warest nicht im Schiffe!

Wie tameft bu bieber?

Angela (für fic).

Wir find verloren !

flaminia (leife gu Silvano).

O schone! frage nicht! — erst seigenb.)

### Rilnans

(führt Flaminia in ben Borbergrunb).

Das also mar es? — Das vermochteft bu? Berrathen mich, bem Feind mich ilberliefern? Flaminia.

Gerechter Gott!

Sugirr (bagwifden tretenb).

Der Fürst erwartet bich! Der Augenblick ist tostbar! Zeige bich Des Baters wilrbig.

#### Rilnane.

Ja, jo muß es fen!

Bas mein ift, will ich schiltzen! — Der Berrath Tritt aus bem Herzen auf die bleichen Wangen, Ich seh' ihn siehn — boch wend' ich ftolz mich ab, Und eise muthig ber Gefahr entgegen!

(Ab mit Gugirr.)

flaminia.

(ihn vergeblich gurudbaltenb).

Silvano! Bleib! es ift mein Bater! — Bebe! (Sie fintt auf bie Anie und verhullt bas Geficht.)

# Elfter Anftritt.

Blaminia. Theodora. Angela.

Angela.

Wir sind verrathen!

Theodora. Alles ist verloren. (3u Blaminia.)

Du hast ben Ränbern nun ben Weg gezeigt; Dein Bräutigam wird beinen Bater würgen, Und über ben gefallnen Jünglingen Das Herz ber Mäbchen brechen! Juble baun Mit beinen Räubern, bau' auf unsern Leichen Dir beinen Thron! — Ich sterbe mit Alonso!

Angela.

Das ift bein Wert!

Flaminia (sich erhebend).
Es wäre mir gelungen,
Es hätte keiner, keiner meinen Bitten
Zu widerstehn vermocht. Der Friedensengel
Hielt schon die Palme der Berschnung über
Dem Schickal zweier Bölker. Aber ihr
Kenut keinen Frieden, Rach' ist ener Ziel,
Und gleich den Furien mit Schlangenhaaren,
Bringt ihr Berberben über diese Schwelle.

Angela.

Wir sind Benebigs Töchter! jammre bu, Entartete, bis die Entscheidung naht, Wir wollen handeln, denn noch sind wir frei! (Sie fahrt Theodora an ein Venster) Sieh, aus bem Meer steigt bort ber Mond herauf, Jetzt naht ber Herzog sich zum Uebersalle; Umsonst erwartet er das Flammenzeichen, Statt bessen stürzt der Feind sich auf ihn zu, Denn seine Tochter hat ihn ja verrathen. Noch aber ist es Zeit: Hier nebenbei Sind Tau und Segel und das Schreckenswertzeug, Pechkränze ausgeschüttet. — Nimm die Kränze!

Theodora.

3ch folge! lag uns eilen!

flaminia. Baltet ein!

3d bin bier Kilrftin! Diefe finftern Sallen Mir batten fie zur Beimath fich geschmudt. Wilr mich ward biefer ernfte Thron erbaut. Er ift mein Gigentbum, und niemand foll Sich briiften, bag er Sanb baran gelegt. Nein, wie ich Muth gefühlt ibn ju befiten, So hab' ich Muth auch, wenn er fallen muß, Mit eigner Sand ibn au gerftoren. Berr. In meiner Angst hatt' ich zu bir gebetet, Und meine Rettung bacht' ich war' bein Wert! Du aber glirnft, bein Tempel ift entweibt. Du ichidft mir bie Bergweiflung ftatt bes Troftes; Run wohl, auch fie ift beine Abgefanbte, 3ch will ihr folgen! - Steige benn, o Flamme, Auf biefe Binnen, ftrede beine Arme Entgegen meinem Bater jum Billfommen, Sag ihm: Die treue Tochter bat gemählt! Und wenn die Sieger burch bie Erlimmer gieben

Und Funken aus bem Aschenhaufen sprühen, Dann sep bie Liebe burch ben Tob vermählt!

Angela.

Die Kinbesliebe flegt! Sie tehrt uns wieber. Der buntle Weg wird lichte helbenbahn.

Auf! meine Schwester, eile! Bater, Briiber,

Ach, bie Geliebten nahn!

flaminia.

Es geht zu Enbe! Nieber, alles nieber! Entschieben sey es, eh ber Tag bricht an!

Auf! faßt bie Kerzen! Hinaus! Hinaus! Zu Asche bas Haus, Zu Staub bie Berzen!

(Sie ergreift eine Kerze und eilt hinaus; bie beiben anbern thun basfelbe und folgen ihr.)

# Bierter Aufzug.

Saal in Benebig. Bie im erften Aft.

# Erster Auftritt.

3laria. Gin alter Diener.

Blaria.

Schon ift es Morgen, und noch teine Kunde? Wo find' ich bich, mein armes, armes Kind! Der Diener.

Beruh'ge bich! in allen Kirchen liegen Die Priefter auf ben Knien, daß der Herr Des heiligthums Entweihung ftrasen möge. Aus allen häusern brängt sich Alt und Jung Bewassnet nach dem hasen; statt der Schiffe Reiht Barke sich an Barke, ganz Benedig hat seine Wohnung auf das Meer getragen, Und will hinaus, dem kühnen Perzog nach.

Es ift zu fpat. Der Horizont ber Racht Stand ja von ferner Fenersbrunft in Gluth, Ein furchtbar Zeichen, baß ber Kampf begonnen. Es ist zu spät; entschieden ist ihr Schicksal; In Flammen, in den Armen rauher Männer, Hat mein geliebtes Kind vielleicht geendet! Das ist des Herzogs Schuld, er hat den Frieden Rachgierig ausgestoßen, hat vermessen Den Tiger wieder ausgeweckt, und wird Ihn nicht bezähmen! Fort, zum Hafen hin! Ich will mich an den Zug der Männer reihn, Zu meinem Kind in das Gewihl mich stürzen, Es ist mein Alles!

Der Diener. Eble Frau, bebenti!

Was foll ich noch bebenken? ich bin Mutter!
(Sie will mit bem Diener abgeben.)

# Bweiter Auftritt.

Blaria. Gin Page.

Page.

Bictoria! Der Herzog kommt als Sieger.

Blaria.

Der Bergog, Sieger? und wo ift mein Rinb? -

Wie Schwäne, bie nach ihrer Beimath ziehen, So nahten sich bie weißbeschwingten Barten; Auf ihren Spitzen standen die Berlobten, Und wehten jubelnd mit den weißen Tüchern.

Blaria.

Sabst bu mein Rinb?

Page.

3ch fab fle alle, alle,

Und flog voraus die Botschaft bir zu bringen. Hörst du ben Bolkesjubel?

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Theobora. Alonfo.

(Nachbem bie lettern eingetreten, eilt ber Page ab.)

Cheodora.

Meine Mutter!

Blaria.

Mein Rinb! mein Rinb!

Alonfo.

Bier bring' ich fle bir wieber.

Blaria.

Du lebst? bein schönes Haar hat nicht bie Flamme Bersengt? bein holdes Aug' ist nicht erloschen? Noch glüht das Morgenroth bir auf der Wange — Dich hab' ich wieder, wieder —

Theodora.

Welche Stunben

Des Schredens hab' ich ohne bich verlebt!

### Alonso.

Bergiß Geliebte! unter Kampf und Flammen War unfer Wiebersehn um besto süger!

### Theodora.

Ja, ich bin bein! — Sieh, er hat mich gerettet, Der treue fühne Mann! Mein Leben ift Sein Eigenthum!

#### Blaria.

Haft bu bie Räuber auch Gezlichtigt? werben sie euch nicht verfolgen Bis an die Brust der Mutter! Hört, es tobt! — Was ist das? schlingt euch sest um mich! (Man hört Bolkesjubel.)

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Der Bergog. Clemente. Falebro. Lorengo. Biele andere junge Benetianer, alle noch wie im zweiten Aft gefleibet, jedoch mit Spuren, daß fie im Kampf gewesen.
Der Page.

Page (vorauseilenb). Der Herzog! Alaria.

Willfommen!

## herzog.

Bleib im Arme beiner Kinber! Bergefit mich gang! bas ift ber bochfte Lohn Kür meinen Sieg, wenn er mit folder Wonne Und bie Entweihung feines Beiligthumes Durch ber gefrantten Liebe Arm geracht.

fergog.

Dant fet bem Ew'gen! zu seinen Streitern Ertor' er uns, bie Stinber waren reif! Sie finb gerichtet.

Clemente.

Und auf unfrer Seite

Mur wenige gefallen.

gerjog.

Badoero.

Clemente.

Wir brachten ihm ein wilrbig Tobtenopfer.

gerjog.

Wie viel Gefangne gablt man?

Clemente.

Ben'ge nur.

Die Rache war entzügelt, alles fant, Rur ein'ge schwerverwundet leben noch.

gerzog.

Die beiben Mürften aber?

Clemente.

Dein Gebot.

Sie lebend bir zu bringen, warb erfüllt. Der alte Räuberfürst war matt von Bunben Als wir ibn übermannten, und ber Sohn — Du weist —

gerjog.

Blieb unbesiegt, bis ich ihn traf;

Da gab er sich freiwillig mir gefangen.

Wo find fie?

### Alemenfe.

3m Gefängnift bes Balaftes. Raum tonnt' ich fie ber Buth bes Bolls entriebn. fergog.

Sie mogen nun bom folgen Traum erwachen. Und fich vor mir bemilth'gen. - Armer Thor. Wo ift bein Thron? - Dein Bolt? - wo beine Macht? Als ich bein Reich betrat, fant es vor mir In Nichts aufammen! und ber eitle Rnabe Soll fich entfetsen erft bor feiner That. Eh ich ibm zeige, wer ibm Bater ift.

Der Dage (bereineilenb).

Das Bolt bringt ber, es will ben Bergog febn, An feiner Spite fteben bie Tribunen.

ferzoa.

Laft fie berein! Sold Wieberfebn ift fufi! (Bage ab. Bu gorengo.) Ruf meine Tochter, wo wir Dant empfangen, Darf fie mit ihrer Freundin beut nicht fehlen. (Lorenzo ab.)

# Bechster Auftritt.

Die Borigen. Luca Almoro. Bittorio Bransmonbo. Bolf.

#### Lnca.

Berr! wir vertreten beines Bolfes Rechte. Drum auch bas beil'ge Recht, bir feinen Dant Soumalb, fammtl. Berte. IL.

Und seine Hulbigung zu bringen, großer Fürst! Solch einen Sieg nach einer solchen Schmach, So große Freube nach so großem Jammer Hat noch Benedig nie erblickt; du bist Der Schöpfer bieser Freude, du ber Sieger!

So werbet ihr beun nicht mich ferner tabeln, Daß ich mit Räubern keinen Bund geschloffen. Ich weiß, ihr habt euch angemaßt, zu murren — Vittarta Transmondo.

Eine sichrer Friebe galt uns bober als Ein ungewisser Sieg. Filr bich jeboch hat ber Erfolg entschieben.

#### Luca.

Tritt hinaus In beine Stadt, sen Zeuge bes Entzückens; Der himmel gibt bir heut ein trenes Bilb Des Anserstehungstages; allenthalben In Wiedersehn! Der Tob hat seine Beute Zurückgebracht, die hölle ist zerstört, Und wie am jüngsten Tag ber Ewige Den Auserstehungsengel senben wird, Um über Gram und Tod zu triumphiren, So stehst du da, so hat er bich gesenbet.

## gerzog.

Wie gern behielt' ich folden Dant für mich, Obch muß ich heut ihn mit ben Tapfern theilen, Die mir gefolgt und die Gefahr getheilt. Bor allen aber — feht hier tommen fie, Die Pelbinnen bes Tages.

# Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Flaminia. Angela. Lorengo.

Berjog.

Mir gur Seite

Ift euer Plat, benn euch, ihr fühnen Jungfrauen, Berbanten wir ben Sieg.

(Bu ben Tribunen und gum Bolt.)

Ale Botin folich

Sich bie Berwegne in bie Burg ber Ränber, Und hier mein Kind entfesselte bie Buth Des Elementes, rief bie Flamme zu Berblinbeten bes Baterlands herbei.

Dittorto.

Mit Stannen haben wir's bereits vernommen.

So mußt' es tommen. Auch Benebigs ESchter Sinb Belbinnen; fragt nicht ben Bater, nein,

hier stehn bie Zeugen!

flaminia.

Schone Bater! nimm

Den Sieg für bich!

faledro.

Rein, euch gebilbrt ber Rrang! (Bu ben Erlbunen.)

Es war die Bucht zwar unbemerkt erreicht, Erglimmt Eurzola's steiles Felseunfer; Die kühne Botin hatte sich den Feinden Als Flüchtige gezeigt, und war gesangen Zu ihren bangen Freundinnen gesangt; In ftolge Sicherheit gewiegt, begingen Ihr Siegesmabl bie Rauber: - alles ichien Une gilnstig. Doch bie Nacht bat leise Obren, Und was fie bier verbillt, verrath fie bort. Es marb im Safen, in ber Refte lauter, Man borte Waffentlang. - "Bir find verrathen!" So ging's von Mund an Munde - bie Gefahr Schien riefengroft, ber Ausgang ungewift. Da plotlich lieft ihr blutiges Banier Die Rlamme von bem Dach bes Schloffes webn. "Das ift bas Zeichen!" riefen hunbert Stimmen, Und Siege gewiß ging es binan jum Sturm. Die Burg ftanb offen; loichenb, tampfenb rannten Die Räuber in Bestürzung bin und ber: Bas auch Bergweiflung einzelner verfuchte, Es war vergebens, fie erlagen alle.

Alonfo.

Und aus ben Flammen trugen wir bie Bräute.

Clemente.

Der Sieg ward leicht burch eure kuhne That.

Ad, ich gebachte - -

fierzoa.

Rur an beinen Bater

Und an bein Baterland!

flaminia.

D wüßteft bu,

Bas meine Seele — - frage Angela.

gerjog.

Ich ahne beinen Rampf, weiß beinen Sieg. Gin anbres Mäbchen batte bem Geliebten

Nicht wiberftanden, batte noch einmal Mit Bitten an ben Bater fich gebrangt : Doch meine Tochter war zu bochgefinnt.

flaminia.

Ein anbres Mabchen meinft bu? - Und vielleicht Bar' auch ber Bater -

Luca.

Die Gefdicte wirb Den ftaunenben Geschlechtern einft erzählen. Bon unerbortem Greul bes Ränberfrieges. Und von ber jungfräulichen Retterin. Die, fatt ben Thron, ben ihr bie Räuber boten. Ale Kürftin mit bem Bublen zu befteigen. Ibn felbit gerftorte, und an feinen Erummern Den Lorbeerfrang bem Baterlanbe bot.

flaminia.

Dein, nein! ich will vergeffen fenn, auf ewig Bergeffen! mir gebilbrt fein Dant.

Dittorio.

Du weinest? -

fergog.

Sie bat ein Recht zu Thranen, gleich ber Wittme. Denn ihr Berlobter ift im Rampf gefallen.

Dittorio.

Ein großer Sieg verlangt auch ebles Blut.

flaminia.

Es ift gefloffen.

Luca.

Gang Benebig trauert Mit bir um unfers Baboero's Tob.

#### flaminia.

Ich wein' um alle, die gefallen find, Die niemand fonst betrauert; ach, ich weine Um mich!

#### Luca.

Wir haben mehr ber eblen Junglinge, Die wilrbig einer folden Sand.

flaminia.

Die meine

Ift an ber Feuersbrunft verborrt.

## gerjog.

Lafi uns

Durch Trauer nicht bas Fest bes Sieges trüben! Der Stärfse muß bas schwerste Opfer tragen! Drum, wenn bas Bolf nur jubeln kann, so barf Das Fürstenhaus nicht trauern. Morgen wirb Das Brautsest im erneuten Glanz erscheinen. Ihr habt es euch verbient; die jungen Paare Soll, statt bes Myrthenkranzes, Lorbeer schmiliken, So mag die Cathebral' uns wiedersehn!

## Dittorio.

Wir bitten bich im Namen beines Bolfes, Du wolleft, eb bu an bas Brautfest bentst, Zuvor bein Richteramt verwalten.

gerjog.

Wie?

### Dittorio.

Das Blutgefet verlangt vorher fein Recht.

Es hat mit aller Streng' es icon gelibt, Der Räuber eigne heimath ward jum Richtplat. Jeht gibt es feine Räuber mehr, mithin 3ft auch bas alte Blutgefet erloschen.

Bitteris.

Roch nicht! Es forbert erft bie letzten Opfer, Den Tob ber Räuber, bie gefangen finb.

gerzog.

Nur wen'ge, schwer verwundete find übrig, An ihrem Tod ift nichts gelegen.

Bittorio.

Doch!

Der Fürst mit seinem Sohn ift unter ihnen.

Auf biese fteht tein Recht euch gu!

Wem fonft?

Bergog.

Nur mir!

Vittorio.

Saft bu ben Krieg für bich allein Geführt? Sinb Dog' und Republit nicht eins?

Wohl sind sie eins, brum was ber Herzog will, Das soll die Revublit auch wollen.

Dittorio.

Wenn's

Mit ben Gefetzen übereinftimmt — ja!

Ein Doge vor mir gab das Blutgesetz, Weil die Nothwendigkeit es forberte. Mein Schwert hat enblich biesen Zwang besiegt, Drum heb' ich Doge dieß Gesetz jetzt auf.

#### Bittorio.

Sobald bie letzen Räuber ihm erlegen, Sinkt es von felbst in Nichts zwild; bis dahin Bermagst du aber nicht das zu entkräften, Was Bolf und Fürst einst zum Gesetz erhob; Denn um bes Dogen Willen zu bestimmen, Sind die Gesetze da, nicht aber, daß Er selbst nach Willkir ihnen Grenzen setze. Ich muß ben Tob der Räuber forbern.

flaminia.

**Gott!** 

gerzog.

Du bift verwegen.

ŧ

Vittorio.

Ich bin Bolkstribun! Des Staats Gesetze sind des Bolkes Rechte! Kerzog.

So etwas mir? Bei solchem Wiebersehn, An einem solchen Siegestage, mir?

Wir haben unsern Auftrag ja erfillt, Dem Herzog seines Bolles Dant zu bringen; Defihalb von ernsten Dingen morgen.

fierzog.

Nein!

Jetzt will ich sehn, was euer Dank euch gilt. Der Räuber Schätze mag bas Bolk empfangen; Obgleich ich Sieger bin, soll meine Hand Richt lissern barnach fassen, nehmt sie hin! — Allein bas arme, unbebeutenbe, Esenbe, in ben Staub getretne Leben

Der Räuberflirften, bas behalt' ich mir! — Seph ihr wohl breift genug, mein Eigenthum Jeht anzutaften? hier mit Dant zu prahlen, Und dieß mir zu bestreiten?

### Vittorio.

Hicht bir, nicht uns steht eine Wahl hier frei; Das Urtheil über jene Räuber war Schon längst gesprochen, eh bu Doge wurbest; Wir forbern nur, bu sollst es jeht vollziehen.

Einer aus dem bolke.

Ja, Herzog! alle Räuber milffen fterben, Besonbers ihre beiben Bauptlinge.

Ein Bweiter.

Eh fie nicht tobt, gibt es fein Fest für uns!

Wer fpricht von Säuptlingen? nur einen tenn' ich. Erfter aus dem Volke.

Der Räuberfürst hat einen Sohn! Ameiter.

Er fterbe!

#### Clemente.

So wird ench boch die Rache nicht verblenden, Daß ihr das Blut des Jünglings fordern wollt, Den unser Herzog sich zum Sohn erzogen? Habt ihr ihn nicht gesiebt, ihn nicht betrauert, Als er verschwunden war? —

## Dittorio.

Er fam zurlick,

Als Räuber in bas heiligthum zu brechen; / Drum theil' er mit ben Ränbern gleiches Schicksal.

## Erfter aus dem Boike.

hat er die Braut nicht vom Altar gestohlen? Bweiter.

Und mar's mein Bruber, bin mit ihm gum Richtplat ! Flaminia.

O gib nicht zu, daß sie den Sohn dir würgen! Der Gott, der dir den Sieg verlieh, ist nicht Ein Rachegott, der Menschenopfer fordert!

Nein, weiter nicht! bis babin foll's nicht tommen! Es ift bereits genug bes Bluts gefloffen.

## Erfter aus dem Bolke.

Wohl haft bu alle Räuber richten laffen, Wefthalb willst bu ber Banbe Häupter schonen? Bueiter.

Der Bann ber Kirche hat fie schon verbammt, Drum gib ben Blutbefehl, wir forbern es!

Clemente (leife gum Bergog).

Herr! gib ben alten Löwen preis, bu rettest Nur fo ben Mingling.

(Der herzog schuttelt schweigend bas haupt. Clemente fahrt fort, jum Bolt gewenbet.)

But, ich ftimm' euch bei,

Der alte Räuberfürst muß fterben !

gerzog.

Rein !

#### Clemente.

Doch ben verführten, ben verlornen Sohn, Ihn nehm' ich wieber auf, will ihm verzeihn; Er gab sich ja freiwillig uns gefangen. Nicht wahr, ihr Bäter bort, ihr stimmt mir bei? Es war' entsetzlich, hier mit Blut zu richten! — Schon einmal rettet' ich ben Knaben, brum Gehört mir jetzt ber Jilngling! Richt, mein Bergog?

Der Herzog schweigt! Es schmerzt ibn, zu versagen, Was bu mit weichem Ginn erbitten willft.

Erfer ans dem bolke.

Er barf nicht schonen, bie uns nicht geschont !

Bweiter.

Sie müffen alle fterben, auch bie Natter, Die bu erzogen.

Clemente. Ha, das geht zu weit! Flaminta.

Erbarmen, Bater! sprich ein ernstes Wort, Das endlich biese freche Blutgier zügelt. Ihr habt als Helbin mich so hoch gepriesen; Denkt ihr, ich warf bie Flamme in die Burg, Um euch die armen Opfer auszuliesern?

#### Dittorio.

Was bich die Fackel tühn ergreifen hieß, Um bein Geschlecht, bein Baterland zu rächen, Es war die rechte Stimme beines Busens.

# flaminia.

O Gott! was ist aus meiner That geworben? Dort Aschenhausen, hier bas Blutgerlist! Es kann ber rauhste Mensch bei seiner Freube Nicht frembe Thränen ungetrodnet sehn, Und ihr im Siegesjubel sorbert Blut? — Warum habt ihr mich aus ben Flammen bort Gerettet? — Ach! fie waren beißer nicht, Als biefe Angst.

Luca.

An bes Berlobten Bahre Gebachten wir bie Braut zu finden. Vittoxio.

Mer

Sie tritt als Anwalt feiner Mörber auf. Angela.

Den Kampf, ben sie bestanden, kennt ihr nicht, Er galt das eigne Herz, die treuste Liebe, Die schönste Hossung. Was ihr auch gethan, Wie groß auch euer Sieg erscheinen mag, Nicht reicht er an den Sieg in ihrer Brust; Deß war ich Zeugin und bekenn' es hier. Auf ihres Glückes Trümmern hat sie euch Die Siegessackel angezündet; drum, Wollt ihr den Helbenmuth der Mädchen preisen, So dürft ihr auch den Lohn nicht vorenthalten; Im Namen aller sordr' ich: schont Silvano!

Bas will bas Beib, wo Männer fich berathen?

Bmeiter.

Kommt nur, wir baun bas Blutgeruft, und fragen Richt länger!

Clemente.

Halt !

Diele aus dem Volke.

Die Räuber muffen fterben! fersog.

Unbanbig Bolt! barfft bu mit folder Stimme

١

Dich zu bem Throne beines Flirsten wagen? Ich bin bein Herr! bu hast mich selbst erwählt, Und bir als Herr will ich mich würdig zeigen! Die Bolkstribunen sind für mich das Bolk; Was wir berathen und beschließen, bem Muß sich ber Hause silgen! Merkt euch das! Und nun hinans, ihr unberusnen Sprecher, Ihr sollt mir Rebe stehn zu andrer Zeit! Ihr wollt den Richter? — Hitet euch, ich bin's!

(3u Clemente, Alonso und Kalebro.) Begleitet sie, und wer bie Hand nur hebt, Eh ich's besahl, ben laßt zum Kerker führen! — Ich will allein sehn mit ben Bollstribunen. (Die übrigen ab.)

--- ...**...** 

flaminia.

Ach, Bater! laß mich bleiben!

herzog.

Beh, mein Rinb,

Und forge nicht!

# flaminia.

Nun benn Erinnerung, Du unbestechliche, getreue Freundin, So tritt statt meiner ihm zur Seite; silhre Noch einmal ihm das Bilb der Zeit herauf, In der des Jilnglings reine Kindesliebe Dem ernsten sorgenvollen Fikrstenleben Zur Seite stand. Als Zeugin stelle dich In dieser sinstern Stunde vor die Richter, Und frage sie: Wer ist der Schuldige? Wer stieß ben Engel aus? wer wagt es jetzt, Ihn zu verdammen? Webe! — (Ab mit Monso.)

# Achter Anftritt.

Der Bergog. Bittorio Transmondo. Luca. Almaro.

gergeg.

Tretet naber!

Dittorio.

Mein Bergog, lag uns enben!

Bergog.

Richt ber Herzog,

Nicht Bolkstribun, brei lang bewährte Freunde, In Wassenbeliderschaft bereits ergraut, Stehn vor einander; die Geheimnisse Des Busens treten ungescheut ans Licht Und fordern ihre lang verschwiegnen Rechte. Hier gilt des Staates kalte Sahung nicht, Das menschliche Gesühl seh das Geset, Das Herz allein der Richter.

Vittorio.

Du berufft

Dich auf Gefetz und Richter, bie bestechlich! -

3ch muß die Last von meiner Seele heben, Muß euch bes Bujens buntle Pforte öffnen, Obgleich mir selbst vor ben Gespenstern grant, Die liber jene Schwelle an ben Tag hinaus fich brangen werben.

(Rach einer Baufe.)

Freunde, laßt

Mich ungeftört bes Sieges höchste Tugenb, Die Großmuth üben! Eure Rachsucht soll Auch ihre Opfer haben; führt zur Richtstatt Die andern Räuber, nur verlangt den Tod Der Fürsten nicht!

> Vittorio. Sie find Berbrecher! Kerzog.

> > Mein!

### Dittoris.

Gilt bir benn Psilnbrung, Morb und Kirchenraub Richt als Berbrechen mehr? Es sinbe Großmuth Der Feinb, mit bem ein ehrlich offner Kampf; Allein ber Räuber, ber im Dunkeln lauert, Der Fried' und Sicherheit erwiltzt, vor bem Der Priester am Altar, bas Kind am Busen Der Mutter bebt, ift bem Gesetz versallen: Und wirst bas Mitseib sich zum Retter auf, So streut es zu Verbrechen neue Saat.

#### Luca.

Nie warst du größer als in dieser Stunde, Wo du verzeihn und schonen willst, mein Herz Weiß dieß zu wilrd'gen, dennoch bitt' ich dich: Erfülle das Gesetz, sein Sinn ist klar.

#### Dittorio.

Wie oft empfing ich hier ben Tobesspruch Für andre Räuber. Wag' im Siegestaumel Nicht, von ber rechten Bahn zu gehn: Du fetsest Dich felbst aufs Spiel. Dich warnt bes Freundes Stimme!

Nun benn, bu Freund! weißt bu, wen bu verdammft! — Wen bu zum Richtblock schleppen willst? Kennt ihr Den Ränberfürsten?

Vittorio.

Welche Frage?

· ~ į v y.

Aber

Ich sab ibn Ang' in Ang', erkannt ibn wieber, Und fließ ibn bennoch von mir! 's ift ein Name, Den ihr gewiß euch oft noch schmerzlich nennt. Er heißt — konunt näher, fasset euch — er heißt: Bartholomeo Caramano!

Vittorio.

Wie?

Luca.

Der Benetianer?

gerjog.

Ja!

Dittorio.

Das Baterlanb

Berrathen ? benn es bleibt boch Baterland, Benn's auch ben Sohn verfließ! — Unglicklicher, Ich habe bich geliebt, bich tief betrauert!

ferjog.

Berlangt ihr noch sein Tobesurtheil? -

Luca.

Dittoris.

Es tann nicht anbers fepn, er fterbe!

gergog.

Menfc !

Ditterie.

Ich hielt ihn nicht für schuldig, als Benebig Ihn von sich stieß; ich bachte: muß er gebn, Wer soll noch bleiben?

> herzog. Ach! bu hattest Recht!

Ich war verblenbet. Wer zur Holle fisichtet, Wenn sich ber heimath himmel ihm verschließt, Bor wessen hoher Kraft die Teusel selbst Sich hulbigend neigen, und zu ihrem Meister Ihn wählen, ist gewiß ber größte Teusel!

enca.

Dittorio.

Er kannte bas Gesetz, es trifft ihn nicht Unporhereitet.

gerjog.

Bot er uns nicht Frieben? Den ärgsten Feinb mit seinem Baterlanbe, Dem unbankbaren, enblich zu versöhnen, Bar seine Rache; rohe Leibenschaft Zu kräft'ger Bürgertugend zu gestalten, Sein Wert; die Gründung eines neuen Staates Sein Ziel; das zog ihn auf den blut'gen Thron. Er ist kein Tenfet!

Luca.

Du vertrittst ihn jett

Und haft mit allem, was bu rühmft, ihn boch Bon bir gewiefen?

Bergog.

Fragt mich nicht, ich mußte! Mein Wille ward mit Sieg gefrönt — boch foll Nicht als Berbrecher ber Beflegte sterben! Bett geht! Ihr wift, wen ich beschitze!

Vittorio.

Luca.

Was wirst bur sagen, wenn bas Boll bich fragt? —

Den Ramen Caramano werb' ich nennen.

Bittarie.

Und wenn das Boll sich aufs Gesetz beruft, Dann tritt auf offnen Markt, vertheibige Den Frevel des Geächteten; entwicke Den eblen Sinn des Mannes, der aus Liebe Das Baterland als Räuber angefallen, Und sag es endlich frei: der Eigenstun Des Perzogs trag' allein die Schuld, daß jener Zum Kirchenraube sich herabgelassen.

Luca.

Soll ich bem Bolte biefe Antwort bringen? -

gerjog.

Was braucht's ber Antwort? euch vertraut das Bell'; Wenn ihr ihm fagt, ihr habt's mit mir erwogen, Es kann nicht anders senn, so ist es gut! — Des Menschen Sinn gleicht einem Regentropsen, Er spiegelt alle Farben und vertrocknet Am leisen Lufthauch.

# Luca.

Ja, ber Tropfen einzeln Ift gar ein ärmlich Ding; leicht weht die Luft Ihn ab von Blatt und Halm, und gierig trinkt Die Erd' ihn wieder auf; allein aus Tropfen Besteht der Strom, besteht das Weltmeer auch, Und regt ein Sturm der Millionen Tropfen Bereinte Kräfte auf — bu bist verloren!

#### Dittorio.

Du wagst boch keine Warnung? Unser Doge Kennt die Geschichte seines Staates besser Als wir! Er sitzt ja auf dem Studle, Bon dem das Boll in seiner Wuth schon manchen Hinabgestürzt, den es zuvor vergöttert! Er weiß, was er dem Bolle bieten mag, Und wie er Kirchenbann zu achten braucht. Komm nur, wir woll'n die Antwort bringen!

# gerjog.

Bleibt!

Ihr habt euch mit bem innern Richter hier Berschworen, mein Bekenntniß zu erpressen. So nehmt es hin! Ich sehlte menschlich, aber Ich will noch retten, was zu retten ist. Hört mich, ihr kalten Peiniger, und weint! — Richt Caramano's Schulb, die Eisersucht In meinem Busen trieb ihn in Berbannung. Dem Throne, wie dem Herzen der Geliebten Stand er zu nahe, deshalb mußt' er sallen. Bittorio, Luca, deukt ihr noch der Stunde,

Und haft mit allem, was bu ruhmft, ihn boch Bon bir gewiesen?

Atrioa.

Fragt mich nicht, ich mußte! Mein Wille ward mit Sieg gefrönt — boch soll Nicht als Berbrecher ber Besiegte sterben! Jett geht! Ihr wist, wen ich beschütze!

Dittoris.

Luca,

Was wirst du sagen, wenn das Boll dich fragt? —

Den Namen Caramano werb' ich nennen.

Bitterie.

Und wenn bas Boll sich aufs Gesetz beruft, Dann tritt auf offnen Markt, vertheibige Den Frevel bes Geächteten; entwicke Den eblen Sinn bes Mannes, ber aus Liebe Das Baterland als Räuber angefallen, Und sag es enblich frei: ber Eigenstinn Des Herzogs trag' allein bie Schulb, baß jener Zum Kirchenraube sich herabgelassen.

### Luca.

Soll ich bem Bolle biefe Antwort bringen? —

# gerjog.

Was braucht's ber Antwort? euch vertraut das Bell; Wenn ihr ihm fagt, ihr habt's mit mir erwogen, Es kann nicht anders seyn, so ift es gut! — Des Menschen Sinn gleicht einem Regentropsen, Er spiegelt alle Farben und vertrocknet Am leisen Lufthauch.

# Luca.

Ja, ber Tropfen einzeln 3ft gar ein ärmlich Ding; leicht weht die Luft Ihn ab von Blatt und Halm, und gierig trinkt Die Erd' ihn wieder auf; allein aus Tropfen Besteht der Strom, besteht das Weltmeer auch, Und regt ein Sturm der Millionen Tropfen Bereinte Kräfte auf — du bist verloren!

#### Dittorio.

Du wagst boch keine Warnung? Unser Doge Kennt die Geschichte seines Staates besser Als wir! Er sitzt ja auf dem Stuhle, Bon dem das Boll in seiner Wuth schon manchen Hinabgestilitzt, den es zuvor vergöttert! Er weiß, was er dem Bolke bieten mag, Und wie er Kirchenbann zu achten braucht. Komm nur, wir woll'n die Antwort bringen!

# gerjog.

Bleibt!

Ihr habt ench mit bem innern Richter hier Berschworen, mein Bekenntniß zu erpressen. So nehmt es hin! Ich sehlte menschlich, aber Ich will noch retten, was zu retten ist. Hört mich, ihr kalten Peiniger, und weint! — Nicht Caramano's Schulb, die Eifersucht In meinem Busen trieb ihn in Berbannung. Dem Throne, wie dem Herzen der Geliebten Stand er zu nahe, deshalb mußt' er sallen. Bittorio, Luca, denkt ihr noch der Stunde,

Wo er, bes Bolles Liebling, im Senate Berurtbeilt wurde? —

Dittorio.

Ja, die Wage schwankte; Beit ilberweg er alle, wir erkannten, Er sen zum Thron nur ober zur Berbannung Gereist. Da gab bein kräftig Wort den Ausschlag — Euca.

Und alle Herzen wandten sich zu bir, Weil dir Benedig mehr galt als ber Freund! Kerzog.

Ihr stießt ihn aus, und ich bestieg ben Thron;
Ich sührte heim die Braut, versolgt' ihn hart,
Weil im Geheim ich stets vor ihm erbebte,
Bis endlich meinen Blicken er verschwand.
Da steigt er wieder aus dem Meer herauf
In neuer Kraft und mit der alten Liebe
Und bietet Frieden! Doch der Schulbbewuste
Mag von des Freundes Großmuth nichts empfangen;
Des Busens Furien, auss neu erwacht,
Berlangen Blut, er wählt den Kamps, er siegt —
Und in den Staub getreten liegt der Freund!

Lnca.

O flurze nicht bie That von ihrer Bobe, Um bie Benebig bich bewundernd preist.

fergog.

3hr follt mich tennen!

Vittorio. Laß ben Borhang fallen. Kerzog.

Das Schicffal bat mir jeben Bunfch gewährt,

# flaminia. Beifier, beifier Tag. Mann tommt bein Menb! Blaria (au Baboero). In ber Gelbftbeberrichung Und beinem eblen Sinn, finb'ft bu bie Rraft. Die frembes Gliid vor eignen Wliniden icatt. Clemente führt ben herzog in ben Sintergrund und fpricht bort angelegentlich mit ihm.) Badoero. Was wollt ibr benn? Warb ich nm meine Braut Nicht treu und reblich? Hat bes Baters Wort Und ibre schweigende Ergebung nicht Bor gang Benedig fie mir quertannt? flaminia. Dulbakinicht Schuld, ich trace fie allein !. . . ... 11. 116 3ch batte frilber bir vertrauen follen! Badseroe eine Bara an die @ Nun so vertrau' mir jett, Klaminia lie and de liebt, Ein reiches Leben bab' ich bir an bieten : An meines Baters Blatz fteht jest ber beine, and incht? Wer weiß, was mir bie Rufunft aufbewahrt.! AS AE Und bich batt' ich jum Schutzgeift mir erwählt, Mir Muth au geben, und bie Rraft au afigeln, Bu beiligen ben Willen und bie That Bu forbern. Nicht in biefem Bufen nur, Rein, in den taufend Bergen beines Bolles,

Da wollt' ich bir ber Liebe Reich begrinben. Und bas vermagst bu, eine Kilrstentochter,

Bon bir zu weisen ? Sprich, was tann bafür Dein Jüngling bieten ? —

## Dittorio.

Sieb, ein neuer Wunich Und, wenn er fich erfillt, ein neu Berbrechen! Du bift ben Leibenschaften gugellos Gefolgt, aufs neue willst bu ber Bersuchung, Die bas Gewand ber Grofmuth fich erborgt, Erliegen, und auf Roften ber Gefete Die eigne Schuld bezahlen. Jene Räuber Sind boch Berbrecher, wer fie auch bagu Gebracht. Haft bu bebacht, was werben foll Wenn bu fie zu beanabigen versuchft? Du baft bie Buth bes Bolles felbst aufs bochfte Befpannt, bag fie bir flegen belfe. Bebe! Benn bu bem Riefen jett bas Beisviel gibft, Wie man gesetzlos banbelt! - Gev ein Mann, Und zeige bem Beidid, wie es bir nur Ru großen Ameden untertbanig mar.

gerjog.

Ich tann es nicht!

#### Dittoris.

Du kannst es! Banke nicht Bon beiner Filrstenpsticht und ben Gesetzen! Beruhige bein Bolt; gib ihm die Bürgschaft Des sichern Friedens durch den Tod der Räuber, Durch ihn versöhne die entweihte Kirche, Und sind die theuren Häupter auch gesallen, Dann erst tritt vor das Schickal breist und sprich: "Ich griff vermessen nach den höchsten Gittern Des Lebens, und du gabst sie mir, boch nur Um sie mir wieder zu entreißen; aber Das eine, höchste, halt' ich fest, das sieht

Erhaben fiber beiner finstern Macht: Bewußtsehn ber erfüllten Fürstenpflicht, Und, daß Benedigs Fried' und Glück mein Berk! Defhalb brängt' ich mich auf ben Thron, beshalb Riß ich das Letzte blutend jetzt vom Herzen, Und gab es hin! nimm es mein Baterland! Bas liegt an meinen Thränen, bift du glücklich!"

Berjog.

Bittorio !

Dittorio.

Und haft bu's ausgeführt, Dann spricht vielleicht ber innre Richter: Guebe! Herzog.

Mein Freund!

Bittorio.

Bift bu entichloffen?

ferzog.

nimm fie bin!

Luca.

Ihr großen Menfchen! Beil bir Baterlanb!

Dittorio (jum Bergog).

Wir banten bir für biefe Stumbe.

gerjog.

Miter!

Beeilt es nicht!

Dittorio.

Doch! - morgen mit bem Tage!

Luca.

Und bann bas Brautfeft! D mein Bergon -

#### Dittorio.

Luma !

Der Bergog will allein senn, uns erwartet Das Boll!

(Beibe ab.)

# Neunter Auftritt.

Der Bergog. Balb barauf Clemente und Flaminia.

Herzog (nach einer Bause aufschreckenb). Rein, morgen nicht! — noch nicht! — Wo sind Die Bollstribunen? Fort? Bittorio! Luca! Clemente (rafch eintretenb).

Du rufft?

fer jo g.

Die Bolfstribunen halt gurlid.

Clemente.

Sprachst bu bas Urtheil icon?

gerjog.

Fort, eile, fliege

Und rufe sie zuruck! (Bahrend ber Herzog selbst nach ber Thure eilt, hort man bas Bold braußen rufen:)

Dem Berzog Beil! (Der Berzog wenbet fich schwerzlich ab.)

herzog.

Es ist zu spät!

# Clemente.

Sagt bir bes Bolles Jauchzen, Daß es mit Freude beinen Spruch empfing? Dann ahn' ich alles — und Silvano auch? Silvano auch?

herzog.

Bas fragft bu?

flaminia (hereinfturgenb).

Bater! Bater!

herzog.

Auch bu noch? Fort!

flaminia.

Du hast bem bangen Herzen Richt Wort gehalten! Ach, ich weiß es ja, Das Bolk verrath mir, was bu mir verbirgst, Es ruft dir Heil und bant das Blutgerüst! Du hast sie alle, alle preisgegeben!

fergog.

Wer forbert Rechenschaft von mir? ich bin Der Bergog!

flaminia.

Aber ach! wo ift ber Bater? Der hatte seiner Kinder fich erbarmt! Bift bu nicht mehr ber Bater? Darf ich nicht Mit meinen Thränen beine Filfe netzen, Daß bei bem Berzog bu mein Flehn vertrittst?

Clemente.

War benn tein Ausweg, teine Schonung möglich?

gerjog.

Bei meinem Born, jett feine Frage mehr!

3ch will mit euch nicht fprechen, will allein febn. Fort auf bein Zimmer !

flaminia.

Um mich her wird Nebel! Es ist der Rauch, der von dem Blut der Unschuld Empor sich wälzt, viel schwärzer, schrecklicher, Als dei dem Feuer auf Curzola! — Ha! — Gebt eine Fackel, nieder mit der Heimath! Zu Asche Blutgerlift und Kerker! rettet, Ihr Klammen rettet!

(Sie eilt ab.)

gerjog.

Mabden! - Sie ift frant!

(Bu Clemente, ber ebenfalls gehen will.) Wo willst bu bin?

Clemente.

Ihr nach! Sie braucht ben Freund! Ich will ben Schmerz zu beinen Kinbern tragen; Dem einen Lebewohl auf ewig fagen, Das andre tröften, bis es ausgeweint! (Er geht langsam ab. Der herzog bleibt betroffen fteben.)

# Fünfter Anfgug.

Bimmer bes Bergogs in Benebig. Es ift Ract.

# Erfter Auftritt.

Der Bergog allein, in Gebanten verfunten an einem Tifc fibenb. Balb barauf ber Bage mit zwei Rerzen.

fergog (auffchredenb).

Was willst bu?

Page.

herr! ins Schlafgemach bich leuchten,

Es ift balb Mitternacht.

gerjog.

Bas fümmert's bich?

Rommft bu zu melben, bag ber Schlaf bereit,

Wie bu mir sagft, bie Tafel sep besett?

(Rachbem er aufgeftanben und einigemal auf- und abgegangen, für fic.)

Ja, wer's vermöchte, ben Erfehnten auch

Als ein Gericht auf meinen Tifch zu feten

Und mir ben Gram als Gaft bagu gu laben!

(Bum Bagen.)

36 will nicht schlafen! — Rufe mir Clemente!

(Der Page ab.)

### Bergog

(allein, er tritt ans genfter). Benebig ruht! - Die Freude und ber Schlaf Sind Freunde; unter fuffen Traumes Mabrden Rührt er bie Golbe burch bas Thal ber Nacht. Und leat fie an die Bruft bes neuen Tages: Doch vor ber riefigen Geftalt bes Grames Entfliebt ber weiche Rnab' und überläft Dem eruftern Bruber nur, bem Tob. bas Relb. In ben Palaften, in ben Sitten bort Bat ieber Bater beut bas Siegesfest Im Rreife feiner Lieben frob begangen, Und folummert felig jett in ibrer Mitte: Selbft im Gefängnif bat vielleicht ber Schlaf Bett Cobn und Bater troffend eingewiegt: Bas fie auch immer traf, fie baben boch Ginanber nicht verloren; Lichtgestalten Nabu fich im Traum, und ziehn vom Blutgerufte Gie auf jum Thron bes Emigen. 3ch aber? Dir fühlt ber Lorbeer nicht bie beife Stirn. Mich fliebn bie Menfchen wie ber Schlaf, ich bin Allein! - mit mir allein! - 3d will nicht ichlafen. Will nicht bie Träume febn, wo blut'ge Baupter Mit ben gebrochnen Angen nach mir ichaun, · Und wo mein jammernd Kind zu Boben finkt! (Er geht unruhig auf und ab und bleibt bann finnend fteben.) Gar manches, was ber Tag uns ftreng geboten. Das wiberlegt besonnener bie Racht. Die Zweifel, bie er vorlaut abgewiesen. Stellt fie noch einmal farblos bor uns bin. Und forbert ihre Lofung! - Alte Graber,

Bernarbte Bunben reifit fie wieber auf, Und zeigt uns bleiche Schatten, alte Schmerzen. In solchen Angenbliden ift ber Mensch Am reinsten; frembe Stimmen überschrein Nicht, was im eignen Bufen wiebertont, hier ist er frei, hier muß er wählen, hanbeln!

So kann's nicht enben; nein! so soll's nicht enben! In meinem Leben soll ein Lichtpunkt bleiben, Der, wie am himmel auch die Wolken treiben, Doch nimmer seinen stillen Glanz verliert! — Drum wandle langsam, langsam, ernste Nacht, Daß früher nicht ber Tag erwacht, Bis, was ich jetzt beschlossen, ausgesührt, Und wenn zu Nacht die Kerzen wieder brennen, Dann soll der Berzog rubig schlafen können!

# Bweiter Auftritt.

Der Bergog. Clemente.

Clemente.

Du haft mich rufen laffen.

Herzog. Ba. Clemente!

3ch wußt' es ja, bich flieht ber Shlaf wie mich! — In biefer ernsten Stunde hab' ich alle, Die meinem Throne nabe stehn, gezählt, Gepruft, was sie mir waren, und gefragt: Ferbei, mein gliddich Baar, theilt ihre Wonnel

Bift bu ein Flirft? wogu bie Gautelei?

3hr Binglingel ichaut nicht so ernft euch an. Gebent an bein Bersprechen, Baboero, Dein ebler Sinn belohne seine Treue.

(Bu Silvano.)

Sie wissen alles, was bu mir verheißen, Sie haben eingewilligt, bu bist mein! Richt wahr, bu bist ein Fürst?

Bilvano.

3ch bin's, Geliebte!

O fel'ger Augenblich, ber heimathlofe Berftofine Büngling barf euch wieber nabn! (Jum bergog.)

Aus Trot hat er bich nicht verlaffen, Bater!

(3u Baboero.)
Richt heimlich dir die Gunst der Braut entwendet. Wie von des Berges Gipfel ihr das Thal Mit seinen Auen offen überschaut, So lag im Morgenglanz mein Herz vor euch. Ihr saht die Liebe keimen und erblühn, Und wolltet sie nicht kennen, war't betroffen, Als ich euch endlich ihren Namen nannte, Und stießt mich in die öbe Welt hinaus. Da stieg ein Schutzgeist aus der Nacht berauf Und winkte mir; ich hatt' ihn nie gesehn, Und bennoch war's, als kennt' ich seine Stimme!

Er mich zu euch, und hat die Friedensbotschaft Als Morgengade für dich mitgegeben. Mein Herzog, sen zum zweitenmal mein Bater, Gib mir die Tochter! — Baboero, Freund, Gib mir die Braut! ich bringe einen Kranz Für beine Braut, dein Batersand — den Oelzweig!

Mein Bater! - Baboero!

Bergog.

Sep willtommen

Mein Sohn! Willtommen mir, jest gang mein Sohn Badoero (ju Flaminia).

Dir halt' ich Wort, wie viel es auch mich tofte.

Doch nenn' erft beinen Bater und fein Land, Denn mas bu bicteft, ift fo überreich, Daft man es fast für falfches Gelb mag balten,

Bilnana.

Bas zweifelft bu? — hier stehn bie Abgefandten, 3d bringe Frieden!

Die Gefandten.

Frieben! em'gen Frieben!

Bernichtet sen ber blut'ge Baß! verwandelt Das Angsigeschrei der Furcht in Freundes Gruß! Der Baum ber Liebe soll aus unsern Herzen Aufwachsen, und in seinem Schatten werden Die Böller ihre sichern Hitten bauen. Ich bin ber Sohn des Fürsten ber Seerauber!

Seerauber ! Du? -

Bartholomes.

3br febt fie bor Euch ftebn!

Clemente.

Seeräuber in bes Herzogs Schloß!

Babsers.

Bum Schwert!

(Baboero, Clemente, Salebro, Alonfo, Lorenzo wollen bie Schwerter

flaminta.

Web mir! "

Blaria (fle mill forteilen).

Entflieht!

gerzog.

Balt! Lafit bie Baffen rubn!

Sie haben frei Geleit! — Du aber fort, Bon meinem Kinbe! Fort bu Sohn bes Schredens! Behalt' bein gräßlich Diabem für bich; Auch meines Baters Herzblut klebt baran, Nicht foll es biese reine Stirn besteden!

Silvano.

3ch bringe Frieben, Bater! Diefer Engel Soll um fich ber ein Reich ber Liebe grunben.

fergog.

Nein, um mein Kind follt ibr mich nicht betrügen!

Alonso.

Rein, Bergog, mit ben Ranbern teinen Bunb.

Badoers.

Die Braut ist mein! Ich wollte einem Bessern Als ich, sie willig in die Arme führen, Doch acht' ich böher mich als einen Känder! Du haft ein menschlich weiches Berg, wie ich; Dir barf ich alles anvertraun, befihalb Erwähl' ich bich, nur bich, bu sollst sie retten.

Clemente.

Herr! wie vermag ich bas?

gerjog.

Roch ift es möglich.

Doch beibe mußt bu retten, borft bu? beibe! Du ahneft nicht, mas fie mir finb.

Clemente.

Den Gobn

Legt' ich ja felbst in beine Arme.

gerzog.

**A4**1

3d babe fie gefannt, bie ibn gebar -Beliebt - fie forbert jett ihr Rind gurud! Dem Bater aber bin ich fcwer verschulbet, Bu ichmer, als baf er jest icon enten barf. Du ftauuft und beutft, es babe finnverwirrend Ein frember Beift bie Scele nir erfaßt? Rein, mer bie innre Stimme überbort, Den reifit es fort und immer fort, er glaubt, Bas binter ibm. fev abgethan, vergeffen; Allein es tommt ibm nachgerannt; am Biele, Emmitten alles glanzenben Befolges. Steht bie Erinnrung auch mit ihren Schatten, Die forbern ihre alte Schulb, und faffen Mit Tobtenbanben in bie Gegenwart, Um ibr bie iconften Rrange abzureißen. D. mein Clemente, rette fie und mich! Soumalb. fammtl. Berte. II.

## Clemente.

Mein Leben wag' ich, boch wie foll ich retten? Dem Bolt verklinden, daß bu wiberrufen?

Bergog (führt ihn ans Fenfter).

Das tann nicht fenn; boch finfter ift bie Racht; Benebig schläft, es lauert tein Berrather — Dimm Golb, bestich bie Wachen, laß fie flieben.

#### Clemente.

Entfliehn? Bergib! ich hab' es schon versucht; Ich glaubte beine Winsche zu errathen, Und burft' erfüllen, was das herz gebot; Doch war's vergebens — sie entfliehen nicht, Sie wollen fterben.

# fergog.

Sterben? auch Silvano? Lebt benn kein Bunsch mehr in ter jungen Brust, Der ihn noch festhält auf ber schönen Erbe?

# Clemente.

Er hat entsagt. Die Heimath liegt in Asche. Wohin noch soll er fliehn? was soll er suchen? Du hast ihm alle Wilnsche selbst zerstört!

# fersog.

Säuft nur die ganze Last von Ach und Weh Auf mich! Legt nur die Hänte in den Schoof Und bruftet ench mit thörichter Entsagung.

#### Clemente.

Bermagst bu, eine Hoffnung noch ju zeigen, Die ihm vergeffen macht, was er verlor? Wach turzem tiefen Sinnen klingelt ber herzog. Der Page tritt auf.) Herzog.

Sabst bu noch Licht im Zimmer meiner Tod ter?

Bage.

Ja, Herr!

gerzog.

Dann fag ibr, baf ich fie erwarte! (Bage ab.)

Weiß meine Tochter, bag bu jene Klucht Begünft'gen wollteft?

> Ciemente. Rein, fie weiß es nicht. fierzoa.

Bab fie bir feinen Auftrag an Silvano? Elemente.

Nichts als bas lette Lebewohl ber Liebe! gergog.

Und wenn ich nun bieß Lebewohl ber Liebe Bermanbelte in einen Gruß ber Soffmung? Und meiner Tochter fagte: Beine nicht, Und frag' ibn, ob er bich verlaffen tann? Clemente.

Billft bu ben Sterbenben mit folder Rrage Roch einmal aufschrein aus bem Tobestampfe; Daf er fich ichmeralicher erneue?

gerzog.

Rein !

3d will ein Rleinob mir vom Bufen reifen, Das fie vergebens mit Gewalt erfirebten. Mit biefem Talisman werb' ich bie Luft Bum Leben noch einmal vom Scheintob weden ; 3d will verarmen, gang verarmen, boch Dit bicfem Rleinob alle Schulb bezahfen.

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Flaminia tritt langfam ein.

fer 3.0 q.

(ihr bie Arme entgegen breitenb).

Flaminia! -

(Da fle zögernb stehen bleibt.) Ich habe bir verziehn! (Er umfänat sie.)

flaminia.

Dein Auge ist ein wogend Meer von Thränen, Das meine eine brennend heiße Biste, In teinem wohnt der Schlaf — wir haben beibe Bohl einen schweren Lampf bestanden!

3a !

Seweint, gekümpft, gerungen hab' ich! Ach, Den Tob erlitten, tausenb, tausenbsach. Jetzt bin ich ruhig — ruhig, wie das Grab! Du bist der Flirst, erstülle das Gesetz, Es gilt ja nur für diese arme Erde, Bo Menschen sündigen und Menschen richteu. Dort oben aber wohnt ein andres Recht, Und auf dem Richterstuhl dort sitzt ein Bater! herzsg.

Du bift auf ihren Tob gefaßt?

Ich bins! Bas soll bes großen Baues lette Erümmer? Bernichte sie, versöhne so die Schuld; Und baß kein Bilb aus bieser Zeit dich schrede, Laft in ein Kloster mich mein Leib verbergen!

### gerzog.

Nicht also! Fort mit biesen Trauerbilbern! Wer Baterland und Bater höher hielt, Als seines Herzens ungestilme Wilnsche, Und in dem Kampse mit sich selbst bestand, Der soll sein Leben nicht vertrauern milsen. Für eine solche Tochter werf ich gern Auf turze Zeit den Fürstenmantel ab, Damit ich ihr den Bater zeigen kann. Bernimm, ich will dein banges Flehn erhören, Nicht sterben sollen sie, ich will verzeihn!

#### flaminia.

Berzeihn? Silvano soll nicht flerben? Nicht? Herzog.

Den allzutrotz'gen Knaben mußt' ich zlicht'gen, Umstilitzen seines Baters blut'gen Thron; Es war ein Kampf filr Baterland und Kirche, Der Herr gab und ben Sieg, die Feinde liegen Im Staube; aber mehr verlang' ich nicht. Und ob das Bolf gleich blut'ge Rache forbert, So wird doch meine Hand die Münberstürsten Mit einem unsichtbaren Schilde becken.

#### flaminia.

Du willst verzeihn? ich soll ihn wieber haben, Filr bieses Leben noch? — —

(Auf ihren Rnieen.)

Allmächtiger!

So haft bu nur bas schwache herz geprilft, Rur meine Hand zum Wertzeng beiner Rache Gebraucht, um unfre Liebe zu entsühnen, Und jetzt, Barmherz'ger, gibst du Gnabe?

#### (Auffpringenb.)

Bater,

Du haft ihn also wirtlich jetzt begnabigt? fergog.

Das nicht, mein Rinb, begnab'gen barf ich nicht, hier aber fleht ber Freund, ber retten wirb.

Begnabigt nicht? Wie ift benn Rettung möglich?

Die ftumme Racht ift milber als ber Tag. In ihrem Schutze sollen fie entfliehn, Die treue hand Clemente's wird es leiten.

Entfliehn? — Nicht Flucht, Begnab'gung muß sie retten. Dast bu verziehn, so sprice es muthig aus! Bas beine Seele Ebles benkt, bas soll Auch jeber wissen! Das Geschent bes Lebens Sen eine freie Gabe, laß sie nicht Damit entfliehn, als war's ein neuer Raub!

# gerzog.

Ich fann bas Urtheil nimmer wiberrufen; Umklammert halt bas Bolt mein Fürstenwort, Wie ber erzürnte Löwe seine Beute; Ich barf's ihm nicht entreißen, wag' es nicht. Nur einen Weg zur Rettung gibt's, die Flucht!

# Clemente.

Bebente, fie verschmähen biefen Weg!

# fergog.

Daß fie bich abgewiefen, war natürlich, Du tannft bie Flucht nicht schligen; fie beforgten, Ich wilrbe fie verfolgen, fie ergreifen, Mit größrer Schmach jum Tobe führen laffen. Jett aber, gehl fag ihnen, wer bich senbet, Wer ihnen bas verwirkte Leben schenkt.

(Bu Flaminia.)

Und bag ber Ingling eine Hoffnung habe, Die ihm vergeffen macht, was er verlor, Magst du ihm wissen lassen: Baboero Sen tobt, und beine Hand jest wieber frei!

#### flaminia.

Du willst noch einmal Lieb' und Hoffnung weden, Mir endlich eine freie Wahl gestaften, Und ben Erwählten foll ich flieben febn?

# gerjog.

Gebulbe bich! es wird die Zeit schon tommen, Wo haß und Rache hier vergessen sind, Und ihr euch endlich wiederfinden burft.

#### flaminia.

3ch follte bankenb beine Knie umfaffen, Doch kalte Schauer ziehn burch meine Bruft. Bas legst bu jetzt in unfre Hanb? unb wenn's Run bennoch nicht gelingt?

# gerjog.

Es wird gelingen; Wer hoffen, lieben barf, ber will auch leben! Der Sohn wird fliehn, der Bater wird ihm folgen, Du wirst nicht länger trauern — und ich selbst — Ihr habt mit Bitten frilher mich bestürmt, Jeht, wo ich sie gewähre, zögert ihr? It das die Freundschaft, die den Freund will retten, Ist das die Liebe, die das Höchste wagt?

#### Clemente.

3ch bin bereit bas Lette zu verfuchen.

So öffnet ench noch einmal all' ihr Pforten Des Herzens, tritt herans in beiner Kraft, Geprüfte Liebe, wirf biesseit des Grabes Noch einmal, Hoffnung, beine Anker aus!
Ich werd' ench folgen! Aber wisse, Bater, Die schwer crrungne Fassung ist entssohn, Und mit der gauzen letzten Kraft der Seele Umsaß' ich Lieb' und Hoffnung noch einmal; Ich kann nicht mehr, nicht mehr von ihnen lassen, Wohin sie auch mich sühren, wo sie bleiben, hier ober bort, da bleib' ich auch — auch ich!

# gergog.

Du sollft nicht länger weinen! Deine Mutter hat viel geweint! — sie wirb mir beinetwegen Berzeihen! — Fiametta, schau herab, Wer ist nun größer? Caramano, ober Der Bater beines Kinbes? —

flaminia.

D mein Bater!

gerzog.

Sett hanbelt rafch, und habt ihr's ausgeführt, Dann flieg an beines Baters Bruft zuruck, Damit wir beibe freier athmen können.

(Er geht ab.)

# Dierter Auftritt.

#### Wlaminia. Clemente.

flaminia.

Auf bich bin ich verwiesen! Haft bu Muth, Mich auf bem letzten Wege zu geseiten, So tomm. ich will ihn wandeln, unbeklimmert, Wohin er auch mich führt.

### Clemente.

Noch seh' ich Licht!

Der Wunsch zu sterben saßt die Seele nur, Wenn jede Hoffnung über's Grab entstohen, Denu hoffen will das Berg, hier ober bort. Doch zeigt sie hier uns noch die Möglichkeit Das Liebste zu besitzen, klammern wir Uns sest an beset Erbe, wie das Kind An seine Mutter! — Auch Silvano wird Richt sterben, nein, dich nur besitzen wollen, Und mit der Kindestiebe Allgewalt Den Bater selbst zum Rettungsnachen ziehn.

#### flaminie.

Ach, wird er nicht vor diefer Sand fich scheuen, Die in sein Haus ben Feuerbrand geschleubert?

#### Clemente.

Ich hab' ihm nichts verschwiegen, beine Liebe, Wie beinen Kampf, bein Flehn, wie bein Berzweifeln --

#### flaminia.

Rennt er bieß alles?

Clemente.

flaminia.

Run bann fomm, Die Nacht ist turz, bas Blutgerlist ist nahe, Und eh es tagt, muß es entschieben seyn. Komm, sühre mich zu ihm; ber Liebe Wort Wird talt auf fremder Lippe! — ich allein, Ich muß ibn sprechen.

> Clemente. Billit bu uns verrathen?

#### flaminia.

Ich will bir in Berkleibung folgen; niemand, Sie selbst nicht sollen meine Nähe ahnen. Bring beine Botschaft, treibe sie zur Flucht, Bernehmen will ich erst, was sie beschließen, Eh ich ben Schleier fallen lassen barf — Dann aber — ich bin frei! Du hast's vernommen, Mit freiem Herzen barf ich wieber lieben!

So mag ber Ausgang, wie er will, benn kommen, Ich weiß, mein Ziel ist nah, hier ober brilben!

(Beibe ab.)

Und tiefe Rührung lag in Gruft und Wort. Die Wiege meiner jugenblichen Rraft, Die Mutter meiner ichonften Soffnungen, Benedig nahm mich wieber auf. 3ch fab Den alten Safen, bie befannten Strafen, Sier ftand ibr Saus. - Das Kenfter mar verbangen -Ihr Auge ift es and! - Dort ftanb mein bans - -Es fpielten frembe Rinber auf ber Schwelle. Rengierig brangte fich bas Bolt berbei -Dir war's, als follt' ich fragen: "habt ibr mich Bermift, ihr Lieben? - Geht, ich tehre wieber, 3ch bring' euch mehr, als ihr mir einft genommen !" In biefer Stimmung trat ich por ben Bergog. Den lang entbebrien, altgewordnen Freund. Cab feine Tochter, ihrer Mutter Abbilb, Bracht' ibm ben Sobn, ben Liebling feiner Seele. Und in bem Glauben, baß ich nur bie Arme Ausbreiten burf. um ibn verfohnt au febn. Sprach ich gewicht'ge, tief empfundne Borte. Doch mar's pergebens! - -

# Gaspardo.

Sieh, fo ift ber Menfch :

Der Schulbbewußte filrchtet Daß und Streit Biel weniger, als seines Feindes Großmuth; Denn bei ten erstern ist der Sieg noch möglich, Doch vor der letztern steht er schon besiegt. Wenn bich der Doge als Gefangenen Bor sich gesehn, dem Blutgesetz versallen, Dann batt' er dich begnadigt, dir verziehn; Er will ber Sieger senn, nicht der Besiegte.

# Sechster Auftritt.

Die Borigen. Der Sefangenwärter mit einem Becher, ben er auf ben Tijch ftellt.

Silvans.

Geh leife! leise! — Sieh, hier halten sich Die ernsten Brüber, Schlaf und Tob, umfangen.

Der Gefangenwärter

(nachbem er ben schlafenben Caramano eine Zeitlang schweigend betrachtet). Der also wirklich ift bein Bater?

Bilnana.

3a!

Er ift mein Bater! -

Der Gefangenwärter.

Warft bu nicht bas Rinb

Des Herzogs? — Hatten wir bich alle nicht So lieb? — Und nun tommt biefer raube Maun, Und zieht bich mit sich fort auf's Blutgerlift?

Doch hat mich keiner so geliebt wie er. Der Name Sohn bleibt nur ein leerer Schall, Wenn er nicht Bollmacht gibt ju heil'gen Rechten. hier hatt' ich keine; — er gab fie mir alle, Drum will ich auch bas letzte Recht behaupten, Dem Bater nachzusolgen in ben Tob!

Der Befangenwärter.

Es wird bir's niemand streitig machen! — Sieh, Ich habe manchem biese Eisenthilren Schon auf- und zugeschlossen, teinem aber Ein freundlich Wort gesagt, mas ging's mich au! Doch ihr? —

> (Er wenbet fich ju bem Schlafenben.) Bartholomeo Caramano! Bartholomeo (erwachenb).

Dutigotomes (cimany)

Wer ruft?

Der Gefangenwärter. Richt mahr, bu bift ber Caramano? Bartholomeo.

Was nennft bu einen längst verschollnen Ramen?
Der Gefangenwärter.

3ch babe früher unter ihm gefochten, Und manchen beißen Tag mit ihm getheilt! Und wer in solchen Stunden als ein Stern Uns glänzte, den vergist die Seele nimmer, Den kennt sie wieder, trot der langen Zeit Und trot der bleichen, tiesgefurchten Zige.

### Bartholomeo.

Wenn du ben Namen nicht vergeffen haft, So forbr' ich boch, daß du ihn jetzt verschweigst. Rur einer kennt ihn, doch der löscht ihn aus. So mag denn niemand wissen, wen ste richten.

### Der Gefangenmarter.

An Schweigen hab' ich mich gewöhnt; ich barf Richt fragen: Ift's auch recht, was hier geschieht? Ihr sehb verurtheilt, retten kann euch keiner, Auch weiß ich wohl, baß ihr ben Tob nicht fürchtet. Jeboch am Richtblod? Du mit beinem Sohne? — Das treue Blut von Henlers Hand versprist? — Ich kann's nicht sassen, nicht ertragen! Nein! Darf er euch auch die Pforten hier nicht öfsnen,

# Sechster Auftritt.

Die Borigen. Der Sefangenwärter mit einem Becher, ben er auf ben Tijd ftellt.

Bilnane.

Geh leife! leife! — Sieh, hier halten fich Die ernsten Brüber, Schlaf und Tob, umfangen.

Der Gefangenwärter

(nachbem er ben schlafenben Caramano eine Zeitlang schweigenb betrachtet). Der also wirklich ift bein Bater?

Bilnans.

3a!

Er ift mein Bater! -

Der Gefangenwärter.

Warft bu nicht bas Rinb

Des Herzogs? — Hatten wir bich alle nicht So lieb? — Und nun fommt biefer rauhe Maun, Und zieht dich mit sich fort auf's Blutgeruft?

Boch bat mich feiner fo geliebt wie er.

Der Name Sobn bleibt mur ein leerer Schall,

Wenn er nicht Bollmacht gibt zu beil'gen Rechten. Dier batt' ich teine: — er gab fie mir alle,

Drum will ich auch bas lette Recht behaupten,

Dem Bater nachzufolgen in ben Tob!

Ber Gefangenwärter.

Es wird bir's niemand ftreitig machen! — Sieh, Ich habe manchem biefe Eisenthilren Schon auf- und augeschlossen, keinem aber Ein freundlich Wort gesagt, mas ging's mich au! Doch ihr? —

> (Er wendet fich zu bem Schlafenben.) Bartholomeo Caramano!

Bartholomes (erwachend).

Wer ruft?

Der Sefangenwärter. Richt mahr, bu bift ber Caramano? Bartholomeo.

Was nennst bu einen längst verschollnen Ramen? Der Gefangenmärter.

3ch babe früher unter ihm gefochten, Und manchen beißen Tag mit ihm getheilt! Und wer in solchen Stunden als ein Stern Uns glänzte, ben vergift die Seele nimmer, Den kennt sie wieder, trot ber langen Zeit Und trot ber bleichen, tiefgefurchten Zige.

### Bartholomeo.

Wenn du ben Namen nicht vergeffen hast, So fordr' ich boch, daß du ihn jetzt verschweigst. Nur einer kennt ihn, doch der löscht ihn aus. So mag benn niemand wissen, wen sie richten.

Der Befangenwärter.

An Schweigen hab' ich mich gewöhnt; ich barf Richt fragen: 3st's auch recht, was hier geschieht? Ihr seibe verurtheilt, retten kann euch keiner, Auch weiß ich wohl, daß ihr ben Tob nicht stürchtet. Jeboch am Richtblod? Du mit beinem Sohne? — Das treue Blut von Henkers Hand versprist? — Ich kann's nicht fassen, nicht ertragen! Nein! Darf er euch auch die Pforten hier nicht öffnen,

So gönnt ber alte Kriegsgefährte boch Euch einen stillen Tob! — Gebenke fröhlich Der alten guten Zeit! — Zieh an die Brust Den Sohn, als wär's ber Segen vor ber Schlacht, Und bann befehl euch Gott! — bort steht ein Becher, Es ist ein sichrer Schlaftrunt! — Gute Nacht!

# Biebenter Anftritt.

Bartholomeo. Gilvano.

Bartholomes.

Bib mir ben Becher!

Bilvans.

Bater !

Bartholomes.

Gib ben Becher!

(Silvano reicht ibm ten Becher, Bartholomeo nimmt benfelben und betrachtet ihn.)

Siehst du, mein Sohn! ber Caramano ist Noch nicht vergeffen; aus dem engen Kerter, Der unsre Seel' umschlieft, und auf dem Amboß Des Herzens sie mit heißem Klopfen peinigt, Will uns ein alter treuer Frennd erlösen, Und gibt den Schlössel selbst in meine Hand.

Billft bu ihn benn gebrauchen?

Suchft lieber bu ben Flammentob, weil bu Den Löwen filrchteft, ber bich retten will? Bilvano.

Erprobe mich, bezeichne mir bie Bahn, Ich will ber Löwe sehn, ber aus ben Flammen Die Liebe rettet.

Bartholomeo.

Ja, so muß es kommen! Was auf das Herz unwiderstehliche Gewalt ausübt, sich gleich dem Strom des Lichtes In die geheimsten Falten stegend drängt, Ich hab's versucht, doch steh' ich abgewiesen; Nun, wenn das Göttliche das Herz nicht mehr Besiegen kann, soll es das Menschliche Bezwingen. Deshalb sind wir hier gesandet.

Gaspardo.

Was haft bu vor?

, Bartholomeo.

Wir stehn hier auf Olivo. Aus Morgenbuft ragt bort bes Domes Kuppel, Bo sie bas Brautsest heut begehn. Dort wirb Des Herzogs Tochter zum Altar geschleppt.

Bilvans.

Haft bu mich hergeführt, mich zu versuchen? Soll ich ben Tobestampf ber Liebe fehn, Und in Berzweislung mit ihr sterben? Bartholomeo.

Rein !

Du follft fie retten.

Silvano.

inim . Sie mir retten ? - Die?

#### Clemente.

3a, ber Herzog; Es ift sein Bunsch, sein Will', ihr sollt entstiebn.

### Bartholomeo.

Ich war bir fremt, Silvano nicht bein Sofin, Und bennoch trieb bich's mit Gefahr bes Lebens Zu unserr Rettung ber. Ich wies bich ab. Denkst du, ich werb' an eines Dogen Hand Mich surchtsam klammern, wenn ich beine Rechte Bereits verschmäht? — Was will ber Doge noch? Er hat das Spiel gewonnen, es ist aus!

### Clemente.

Er bat gesiegt, boch foll ber eble Reind Nicht als Berbrecher fterben! — was ber Bergog Richt burfte, bleibt bem Freunde boch erlaubt; Der ruft noch einmal jene Zeit zurlick. Wo eine beil'ge Macht euch fest verband, Der will, baf ibr bie Sand noch feguen follt, Die erst zwar strafte, boch aus Grofmuth jett Das Theuerste fich felbft vom Bergen reifit. Um menschlich auszusöhnen, weils noch Reit. Rlaminia's Gelübbe ift gelöst, Seit Baboero im Gefecht gefallen : Bett foll fie ibrer Liebe folgen burfen. Der Bater gibt fie, Jungling, bir gur Braut. Es wird bie Beit icon tommen, fagt ber Bergog, Wo Bag und Rache bier vergeffen find, Und ihr euch wiederfinden bürft! Drum fliebe Mit beinem Bater; alles ift bereit; Der Bergog im Bebeim beschützt bie Flucht!

Silvano (nach oben):

D, warum legst bu auf bie lette Stunde .... Die allerschwerste Prüfung? —

Clemente.

Hörft du nicht,

Bie dich die Liebe ruft: Auf, lebe, fliede,
Denn unser Tag bricht endlich durch die Racht!
Sieh deinen bleichen Bater, soll er nicht An eurer Kindesliebe noch genesen Und Zenge fünst'ger goldner Tage schn? —
Der mächt'ge Sieger, der gefränkte Fürst,
Wirft seinen Purpur ab und bittet dich,
Dein Glick, dein Leben von ihm anzunehmen!
Auf ihren Knien liegt Flaminia,
Und betet, daß der Tag noch nicht exwache,
Bis ihr im Schutz der Nacht gerettet send!
Und du willst zögern? zweisein? erst bedeuten?

Bon bir, bu Ewiger, tommt bieser Troft.
Ich banke bir, bu senbest mir bie Liebe
Roch einmal, baß sie mich begreifen lehre,
Es sen boch etwas in ber Menschenbrust,
Das im Gewirr bes eitlen Lebens auch
Unwandelbar besteh' wie bu! — Doch Bater —
Bartholomes.

Entscheibe bu, die Botschaft ift an bich!

Die Liebe flegt! ich will au ihre Bruft , Dich führen! - tomm!

Silvans.

3a wohl, die Liebe fiegt!

Sommald, fammil, Berte. 11.

Der Rache ftedt fie Grennen, Die Bergweiflung Berweist fie findlich auf ben himmel; aber ... In bes gerftorten Lebens oben Erummern. 3m triiben Rebel febredenber Erianrung, Da foll ber himmelsfunte nicht verglimmen! An meiner Sanb flebt Babbero's Blut, Gin Aldenbaufent bebt fich auf Empola, Und bier auf biefer bint'gen Erbe, über-Berftortem Krieben, auf gertretnem Leben. Da follten wir ums in bie Arme fliren. Bergeffen wollen, was fich nie vergift. Und endlich schen uns von einander wenden? -Rein! - Fort von biefem beimatblofen Stern! 3d gebe bir bas Leben wieber, Erbe. Und mit bem Bint, bie bu begierig trinfft. Emrfangft bu auch bes Bergens Schuld und Leib. Entfesselt, rein, will ich empor mich ichmingen. Und barrt bie Liebe mein, verftebt fie mich. So weint fie auch nicht langer.

### Clemente.

Ilso bieß Intwort? Auf so treues Bitten.

So hartes Weigern?

· Bartholomeo.

Sage beinem Dogen, Er sen zu arm, bas leben und zu schenken! Ein Kleinob, bas er in ben Stand getreten, hebt selbst kein Bettler wieder auf! Gag ihm, Bur Flucht hätt' ich nicht seiner Hand bedurft! Beig ihm ben Becher, ben ein Freund mir brachte, Ein Zug aus ihm, und seine Henler bauten

Das Blutgerist vergebens auf. Mein Ich will mein Recht! es soll ber Doge nimmer Sich rilhmen bilrsen, baß ich ihm entstohn; Mag ihm bas Schickal Sieg auf Sieg gewähren, hier siegt er nicht, uns soll er sterben sehn!

So bring' ich ihm benn feinen Eroft?

Burtholomeo

3ch habe

Auch teinen! — Wer bas hobe Ziel sich stedte, Auf blut'ger Finr bes Friedens Saat zu streum Und fremde Schuld in Segen zu verwambeln; Wer reines Perzens und im Gottvertraun An solch ein Wert das Leben fremdig wagte, Und bennoch unterliegt im Kampfe gegen Die Furien der Menschenbruft, und bennoch Wie ein Berbrecher hin zum Blutgerlifte Geschleppt, das Evelste im frechen Spott Des Pöbels untergehen sieht, für den Gibt's keinen Trost, denn selbst die ewige Gerechtigkeit scheint nur ein Traum! Leb wohl?

Bergib ibm Bater!

Saspardo (hervortretenb). Friebe feb mit euch! Lilvans.

And bu noch? - Sen willfommen!

Clemente.

Schon ber Briefter?

Roch ift nicht Zeit! Wer senbet bich?

### Caspardo.

36 felbfi!

Sartholomes.

D geb! es ift ein Mäglicher Triumph, Dir jett ju zeigen, baß bu Recht behalten.

Richt ich! ber Gott, ber in uns lebt und waltet, Er bat sein Recht behauptet! Ihm allein Gebilhrt bes Sieges Ehre!

### Barthelomee.

Beiche, Priefter! Dier wird bein Dantgebet jum Hohn. Geh bin, Und bring es beiner Kirche, borthin past Der Jubel über eines Menschen Fall!

### Gaspardo.

Mein Dankespfalm wird ben entweihten Dom Aufs neue beil'gen beifen; aber bich Betraur' ich tief, und wie ich einst bich warnte, So tomm' ich jetzt bir Trost zu bringen.

### Bartholomes.

Mir ?

Laß ab! mein Trost steht nah, er heißt — Bernichtung! Ich glaubte mich zu großem Wert berusen Bon bem, ber über Sternen walten soll; Ich trug, obschon tie Prüfung schwer und heiß, Doch nur, was seiner würdig, in ber Brust; Ich ich nun am Ziel, allein bie Summe Bon allem Streben und Bertraun ist nichts! —

3ft nichts? — Bas war bein Biel? — Benebig follte Bon beiner Grofimuth, bit Geächteter, Empfangen, mas ber Dogen lange Reibe Bergeblich zu erringen ftrebte. 3a. Ein Reich bes Friedens wollteft bu begründen. Dort auf bem fluchbelafteten Curzola Ihm ein Afpl. ein Barabies erbaun. Und in bes feinbgeworbnen Freundes Bruft Den Bag beflegen, und burch Liebe enblich . Beriöhnen laffen, mas in ichmer perichulbet. Es war ein berrlich Riel, und was ber Menich So göttlich groß gebacht, gebt nimmer unter! Der Ewige tragt es an feiner Bruft. Und führt es aus, jeboch nach feinem Rath. Dein Baterland, burch bich zur That gewedt, Berbantt jett feiner eignen Rraft ben Brieben: Befäubert ftebt bas blübenbe Curgola Und labet frobe Menfchen ju fich ein. Denn feine Schrechgeftalten finb verichwunten. Den flohen Gieger beugt bie alte Soulb. Er will fle mit bem Liebften bir bezahlen. Und barf es nicht, und ftebt verarmt vor bir! Und bu baft feinen Troft? - Du ballft mit Trots Die Rauft gum himmel? - Ginte in ben Staub Und bet' ibn an, bu baft bein Biel erreicht! Rur weil bu in bem Mittel bich vergriffen. Und einen Frevel auf die That gewälzt. Der in bas Beiligfte bes Menichen griff. Drum mußt bu untergebn; benn in ber Rraft, Bomit ber Glaube auch ben Schwächsten ruftet. Daß er fein Allerheiligftes vertheib'ge, Da offenbart fich Gott bem Menichen! - Berrt Bebeiligt fen bein Name.

flaminia. Amen! Mivano. Amen!

Gaspards.

Ein unbemerkter Zeuge stand ich hier, Als ihr die Flucht verweigert! Es war recht! Das Leben ist verwirkt, brum milft ihr sterken. Doch nicht mit Troth, in freudiger Ergebung, Als wär's zum Siege, wandelt in den Tod:

(Bu Silvano.)

Du, im Bertraum, bag beine Liebe ewig, (Bu Bartholomeo,)

Du, im Bewußtfeyn, bag bein Bert erfult!

Dich fenbet Gott!

Bartholomes.

Gasparbo! mein Gasparbo! — Leb wohl Benebig! Deinen Frieben soll Mein Tob bestegeln! — Lebe wohl, Curzola! Mein Auge barf die gosdue Zeit nicht schaun, Die über dir heraussteit. — Herz zerfalle In Staub, was dich erfüllt, vergeht doch nimmer, Der Ewige trägt es au seiner Brust, Und sührt es aus, jedoch nach seinem Rath!

So fteb' ich abgewiesen?

Bartholomes. Lag uns fterbent

Dem Berzog sage, was bu bier gebort; Das seb bie Antwort.

#### Clemente.

Go verfuche, Argt, ;

Ob du fie beilen tannft! - muß jum Bergog.

(216.)

# Nennter Auftritt.

#### Die Borigen ohne Glemente.

Rurze Paufe, mahrend welcher Silvano an der einen Seite neben dem Stuble des Baters niederkniet und fich auf beffen hand beugt, Gaspardo fich hinter fie ftellt, dem Bater die Sand auf das Saupt legend, und klaminia an den Tifch tritt und, nachdem fie den Becher betrachtet, die Sande wie zum Gebet erhebt und den Becher leert; dann kniet fie auf der audern Seite neben Bartholomeo nieder und brückt ihre Lippen auf seine Kand.)

### Bartholomes.

Was willst du, Arzt? was brennen beine Lippen Auf meiner Hand? Laß ab, du wirst das Eis Des Todes doch nicht schmelzen!

flaminia. Aber beilen

Die Bergen, eh fie brechen! -

Silvano (auffpringenb).

Belche Stimme! fiaminia (bie Berfleibung abmerfenb).

3ch bin's!

Bilpano.

D Gott, Flaminia!

Bartholomep.

hinmeg!

Saspardo.

Die lette Stund' ift beif genug! Dein Bater Birb bein bebfirfen!

flaminia.

Rein. ich bin frei!

Belost ift mein Gelübb', ich bin auf mich Berwiesen, und mein Berg bat freie Babl. Silnana.

Rennst bu ben bunteln Beg, ber vor mir liegt? flaminia.

3ch tenn' ibn!

Bilpane. Soll ich ihn nicht gehn?

flaminia.

Silvano!

Bartholomeo.

Billft bu erft jett bich an ben Ilingling flammern, Der Liebe Allmacht jest an ihm verfuchen, Wo vor ber erften Mahnung fie in Nichts Berfällt! -

> flaminia. Silvano! Silpans.

> > Ja, bu liebteft mich.

Ich weiß es wohl! boch nur als beine Liebe Ein ungenanntes Rind noch folief, glich fte Dem Engel, ber im Traume felig lächelt. Seit ich fie wach geruft, mich ihr vertraut, Rür fie bas Leben eingesett, bat fie Damonenartig über mir gewaltet, Mich balb verstoßen, balb, um mich zu reiten. In Trilmmer mich begraben, und jeht endlich Umschlingt fie mich, um aus bem tiefen Frieden Der letzten Stunde mich ins Se Leben Jurild zu reißen.

' Flaminia.

Bie, ertemft bu fle? — Die wahre Liebe, die von oben ftammt, Das ew'ge Licht im heil'gen Dom des Herzens, Sie kann des Segens nicht entbehren — aber Erlangt fle ihn, ift ihr die Stunde gleich, Ob fle zum Leben flihret, ob zum Tode.

Flaminia!

#### flaminia.

Geht euren bunflen Beg,

Rur mich, die Freigewordne, schließt nicht aus. Bum blut'gen Throne durft' ich dir nicht folgen, Doch vor dem Blutgerlift erbeb' ich nicht, Da jagt der Sturm die letzte Wolle nieder, Der Schleier fintt, und aus der Erde Nacht Gehn an des himmels Bruft die Sterne auf.

Wie faff' ich beine Worte?

flaminia.

Fragst bu noch?

Berftehft bu mich nicht mehr? Siehst bu bie Wange Mir nicht erbleichen, nicht bas Ange sich In Rebel bullen? trag ich benn bie Farben Des Lebens noch? —

> Rilvans. Was abn' ich?

#### flaminia.

Bort gehalten

Hab' ich ench allen, und nun bin ich frei!
Ich soll nicht länger weinen, sprach mein Bater —
Ich will nicht länger weinen — ich bin bein!
Nimm beine Braut! — Nimm, Bater, beine Tochter!
Der Liebe Faclel hab' ich fühn erfaßt,
Ench vorzuleuchten auf ber Bahn bes Tobes.

Bas thateft bu?

flaminia.

Der Becher bort ift leer! Silvano.

Rum wird ber Tob für mich das Leben! O, Jetst fass 'ich beine Liebe erst: für mich Hat sie ben Schmerz, hat sie ben Tob gewählt. Baxtbolomeo.

Du bift ber Engel, ber bie Palme bringt; Der Sieg ift unser!

flaminia.

Rommt, ich geh' vorau! Erbebt am Blutgerlifte nicht, ich werbe Ench nahe sen! — Glaubt mir, ber Tob ift leicht, Biel leichter als ber Schmerz!

(Sie ftirbt.)

Silvano (ju ihr nieberfintenb). Bu bir! ju bir!

Bartholomeo.

3hr reinen Strahlen, flieht aus biefer Racht Burlid jur ew'gen Sonne! flerbend fegnet Der Bater ench, ihr Sterbenben!

### Gasserbe.

Erbarmer!

Der Friebe biefer Stunbe tommt von bir, Und ift une Blirge, bag bu fie verziehen.

# Behnter Auftritt.

Die Borigen. Der Bergog. Clemente.

fergog.

· 36 Tomme felbft! ber Sieger weicht bem Freunde -Bartholomes.

Unglüdlicher, erfpar' es bir!

Berjog (Slaminia erblidenb).

Mein Gott !

Bas ift bas? — tobt?

. . .

Silvana.

Du gabft ibr freie Babl;

36 bante bir, mein Bater! Sie ift mein!

fersog.

Ber bat fie mir gemorbet? -Gaspardo.

Frage nicht,

3m Schulbbuch Rebt ber Rame ibres Baters. Der hat ibr Gliic gertrummert, bat fie nie Berftanben, fragt noch jest, wer fie gemorbet? Du gabst ibr freie Babl! - bort ftebt ber Becher!

ferieq.

Mein Lind! mein Lind!

(Bu Clemtente.)

Du baft fie bergeführt,

Aus meinen Augen!

Clemente (gu Stivane).

Glüdlicher, leb' mobl!

(Geht ab.)

# Eilfter Auftritt.

Die Borigen. Bittorio. Luca, Bache und mehrere aus bem Bolfe.

Bittorio.

Der Bergog bier?

ferjog.

Was wollt ihr? —

Dittorio.

Gine Barte

Ift aufgefangen, bie gur Flucht ber Räuber Bereit gelegen.

Einer aus dem Bolke.

Uns entgehn fie nicht!

Ein Bweiter.

Die Schiffer find geständig, fagen manches!

Bartholomeo.

Sie lilgen! Keine Flucht! Der Bergog tam,

Als Fürst ben Fürsten selbst ihr Tobesurtheil

Befannt zu machen. — Sag es beinem Bolte:

Nicht wahr, bu wills, wir follen serben?

Im eignen Busen aber lebt ber Feinb, Die wilbe ungezähmte Leibenschaft, Die jede Stunde uns zum Kampse sorbert, Bis wir nicht Friede schließen mit uns selbst. Ich trat, ein Bettler, einst in biese Hallen, Geächtet und verfolgt, ihr nahmt mich auf;

(Bu einem alten Seerauber)

Du gabst mir beinen Waffenrock - ber Alte (auf Bornick zeigenb)

Dort gürtete sein eignes Schwert mir um, Ihr hießt mich Bruber! — Da gesobt' ich still, Mich euch zu weihn, und meine Schuld zu zahlen! Jetzt steh' ich bier als Fürst! — Ich bracht' euch nichts, Ihr aabt mir alles!

### Sugirr.

Reich haft bu's vergolten! Nie stand auf dieser Höhe unser Staat, Du lehrtest uns die eigne Kraft erst kennen.

## Bartholomeo.

Wohl führt' ich euch zu manchem Kannpf und Sieg, Allein kein Friede heilte unfre Wunden; Die Schranken bleiben offen, Kampf auf Kampf, Das war die Lofung! — vor uns zogen Schreck Und Grausen her — Verwünschung, Fluch und Rache Berfolgten unfre Spur. — So standen wir In einer öden Wilste ohne Freunde, Kingsum von Ungeheuern angegähnt; Des Berges Gipfel zwar erklimmten wir, Worauf des Reichthums goldner Tempel stand, Doch seine Gottheit kannte keinen Segen. Da dacht' ich an die Schuld, die und war

# 1.03

The second section of the second

in the second of the second of

A section of the control of

# Die Genesung.

Eine Cantate in zwei Abtheilungen.

## Berjonen.

Rleophas, ein Rranfer.
Chariclea, beffen Gattin.
Architas, fein Freund.
Thor ber Geifter ber Nacht.
Chor ber Säger
Chor ber Schnitter.
Chor ber Freunde.
Chor ber Geifter bes Lebens.
Chor der Geifter bes Todes.
Der Engel bes Lebens.

# Erfte Abtheilung.

Chor der Ceiffer der Ancht. Wir bringen euch, ihr Milben, Die Nacht aub ihre Ruh. Der Schlaf mit seinem Frieden Deck alles Leben zu! Der Kummer seh gestillet, Die Freude schlummre ein, Und was das Derz erfüllet, Es mag vergessen sehn!

### Alcophas

(auf seinem Krankenlager).
Soll ich um Ruhe dich vergeblich siehen, Du unerbittlich ernste Racht?
Billst du dem Auge kalt vorübergehen, Das deine Stunden heiß durchwacht?
Ach! sie schlafen ja alle, alle!
Durch der Hitten enge Räume,
Durch des Schlosses weite Halle

Bieht ber Schlaf und theilt die Träume Unter den Menschen aus. Hat er denn in seinem Becher keinen, Keinen einz'gen Tropfen mehr für mich? Bon den tausend Träumen auch nicht einen, Auch nicht einen, armes Herz für dich? (Im Rebengemach hart man die Gattin anzber Wiege ihres Kindes fingen.)

### Chariclea.

Schlaf ein, schlaf ein! Daß nicht im Monbenschein Die Aeuglein bir erblinden! Schlaf ein, schlaf ein! Es will ber Sturm herein; Er soll mein Kind nicht finden! Schlaf ein, schlaf ein!

### Alcophas.

Schlaf ein, schlaf ein! bas fuße Lieb verklingt, Es fenkt ber Schlaf sich auf bie Wiege nieber. Ich habe nichts, was mir ben Schlummer bringt, Den Schmerz befingen feine Wiegenlieber.

Sieh, brilben im bleichen Mondenschein Ruht in geheimnisvollem Schweigen Der dunkle Hain!
In seinen flüsternden Zweigen Zog auch die Nacht mit ihrem Schlummer ein. Ja bort auch schlafen sie alle, alle, Mit den Flügeln das Haupt bebedt, Bis der Morgen seine Sänger wedt. Daß ein Dankespsalm erschalle.

Mein Haupt bebeden teine weichen Schwingen, Ich fann ben Pfalm nicht mit euch fingen!

Herbei, du Tag! laß beine Strahlen, glithen! Gestirn des Tages, fördre beinen Lauf! Und wede du zu Sorgen und zu Mithen Die Menschen alle wieder auf, Denn soll den Kranten keine Ruhe laben, So mag bann jeder seine Plage haben!

### Chor der Jäger

(welche jur Jagb braufen vorbet ellen). Auf Brüber, auf! es graut ber Tag! Schon eilt bas Wilb zu Bufch und hag, Der Abler ftiebt vom Horste. Laft schlafen wer ba schlafen mag! Wir Jäger ziehn zum Forste!

### Aleophas.

Ich schlafe nicht! O könnt ich mit euch ziehen, Mit euch verfolgen bas flüchtige Reh! Rönnt ich ber bunkten Kammer entfliehen, Die Bruft zu baben im Aethersee! Der Kranke hört bie Lebensmelobien, Und ach! bie Sehnsucht bringt ihm breisach Web!

### Chor der Schnitter

(welche zur Ernte vorüberziehen). Die Sichel glänzt im Morgenstrahl, Das Berz schlägt froh und frei! Das reise Feld, es ruft im Thal: Ihr Schnitter, eilt herbei! Sieh ignäbig, Gott, auf uns herab, Bur Ernte schaff' Gebeihn, Und was uns beine Gilte gab, Laß uits gesegnet sehn!

Alcophas.

Shr Sicheln im Morgenglanz, Du golbener Aehrenkranz, Lebt wohl! bas Scheiben ift bitter! Bin auch zur Ernte gereift, Und nach ber Sichel greift Ein etrifter Schnitter!

### Rleophas, Chariclea und Architas.

Chariclea.

3ch hab' in Angft und Beben Gebetet uib gewacht, Der Tag hat neues Leben Und Hoffnung uns gebracht!

Wohl hofft' auch ich, mein Leben, Geliebte, bir zu weihn; Doch, sep in Gott ergeben, Denn anbers soll es senn!

Arditas.

Du wirst Genesung finben, Balb ift ber Schmerz beftegt.

Alcophas.

Wenn fie ben Kranz mir winben . Der auf ber Bahre liegt.

Charielea.

Bernimm ber Liebe Mahnung, Gib nicht bem Zweifel Raum! Kleophas.

**Bahn nur ist Tobesahnung** Und Hoffnung nur ein Traum! Architas.

Schau binaus in bas freundliche Leben. Schau binaus in bie fcone Belt! Un ben Bergen bort bangen bie Reben. Bo ber Gieftbach nieberfällt. In ben grunenben Thalern beben Blumen und Aebren bie Baubter embor. Ein allmächtiges Treiben und Streben Ruft aus bem Staube bas Leben bervor. Und über ber iconen freundlichen Welt. Und über bem Wechsel ber eilenben Beit. BBlbt fic bas Sternenzelt Unwanbelbar in feiner Berrlichfeit. So ftebt bie Soffnung über bem Leben! Das bange Auge foll zu ihr Den Blid etbeben! Drum boff' auch bu! Guf ift bas Leben, Und ewig ift bie Boffnung!

Chor der freunde.

Wer hofft, bem ift gegeben! Wer zweifelt, bleibt in Noth! Die hoffnung ift bas Leben, Der Zweifel ift ber Tob!

Alcophas.

Wie hofft und lebt ich boch so gezn,

Doch ach! Geliebte, nicht mehr fern Ift meine Abschiebsstunde! Bas mir die Wange zehrt und bleicht, Und burch die Abern gklibend schleicht, Ift sichre Tobeskunde!

Chariclea. Wo find' ich Troft in meiner Noth! Hoffnung und Freude Emfliehen beibe, Niemand naht sich, als der Tob!

Freundliche Mutter Erbe, Die ihre Menschen erquickt und erfreut, Sorgend die Samenkörner verstreut, Daß auch tas Böglein gesättigt werde, Bor deren geheimer Kraft Sich alles beugt, Die immer neu erschafft, Und Leben erzeugt, Dast du kein Mittel gegen den Tod? —

Chor der Freunde. Beute mir, morgen bir!

Chariclea, Wo find' ich Troft in meiner Noth? Ich falte bang bie Hände; herr über Leben, über Tob, Daß ich zu bir mich wenbe!

Ażhitas. Wenn nirgends Rath und Hilfe ba,

Bertrau auf Gott, er ift bir nab, Und führt die Noth zu Ende.

Ehariclea und Architas. Bir beugen in ben Staub uns vor bir nieber,. Gib uns noch einmal ben Geliebten wieber.

### Alcophas.

D betet! betet! füße Lindrung legt Sich auf ben heißen Schmerz. Und immer matter schlägt Das arme Herz. Es naht ber Tob, als wär's ein holder Traum, Daß er mich sanst entkleibe; Ich mohl! Lebt wohl! — ich scheie! (Er fintt in tottensbnischen Schlaf zuruck.)

#### Chariclea.

Barmberziger! Er senkt bas Haupt, Du hast ihn mir genommen! Dab ich umsonst an teine Liebe geglaubt, Ift mein Fleben zu spät gekommen? — War bas Gestühl ber verschwiegnen Brust Dir nicht bekannt? Hat bie die ihn bir genannt? Und bennoch hast du ihn mir genommen? Die billhenbe Wange ist gebleicht, Die zärtlich berebte Lippe schweigt, Auf ewig geschlossen find die frommen Freundlichen Augen! und verlassen

Rein, auch im Tobe will ich ihn umfaffen, Will auch im Grabe bei ihm fenn!

Chor der freunde.

Schlaf ober Tob, Wer auch ben Schmerz benommen, Sep uns willsommen, Schlaf ober Tob!

# 3meite Abtheilung.

cofeldore ber Seifter bes Tobes und ber Stifter bes Lebens.

Die Seifter des Codes.

Berbeil er ift in unfrer Macht,

Gebt ihm ben falten Ruß ihr Brüber!

Die Seifter des Lebens.

Berbei! auf baß er neu erwacht, Baucht Lebensathem auf ibn nieber!

Die Geifter des Codes.

Der Mund sey flumm, bas Ohr sey tanb! Das Berg zerfall' in Asch' und Stanb!

Die Geifter bes Lebens.

Ihr Sinn' erwacht zum neuen Tag, Herz, rufe beine Bulfe mach.

Die Geifter bes Cobes.

Lagt ab, ihr Geifter bes Lebens!

Es ift bergebene,

Rein Ruf bringt burch bie Tobesnacht!

Die Seifter des Lebens.

Roch ift bas Urtheil nicht gesprochen,

Das herz noch nicht gebrochen, Roch wird ber Funte von uns bewacht! Wechfelnb:

Die Geifter des Codes.

Die Geifter des Lebens.

Er fterbe!

Er lebe!

Bernicht ihn! Unerhittlich! Erwed ihn! Erbör uns!

Chor'der freunde.

(Choral in befannter Delobie.)

Chriftus ber ift mein Leben, 13. Unb ferben mein Gewinn! 3hm will ich mich ergeben, Mit Freud fahr' ich bahin!

Chariclea.

Schweigt, ihr Grabgesänge! Schlaf ist nicht Tob! Kleophas erwache! Mein Kleophas erwache! — Aber er hört mich nicht! —

Ach! ich habe die seligen Jahre Mir wie im Rausche verträumt! Jetzt an des Geliebten Bahre Fühl! ich, was ich versäumt. O! ich konnt' ihn mehr noch beglücken, Liebender noch in seinen Blicken Die geheimsten Bünsche lesen. Aber zu schwach sie zu erfüllen, Folgt der Mensch nur dem eigenen Billen, Liebt sich mehr als das geliebte Wesen! Gib ihn mir nur einmal noch zurück, Herr, der du ihn mir zuerst gegeben, Den Geift ber Liebe übertragen. Rein, Du fannft nicht länger zweifeln! — — Rilvano.

Sep mein Beib!

# Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Bargile.

Bargila.

Wir haben einen Bogel eingefangen, Der unfern Banben unbemerkt entschlüpft.

Bartholomeo.

Was bringst bu? —

Bargila.

Eine Braut war uns entsichn. Der himmel weiß, wie im Gewirr ber Antunft Sie aus bem Schiff entsommen. Jest am Abend Dat sich bie Taube aus ben Felsenschluchten hervorgewagt. Sie warb vom hafen aus Erblickt und eingefangen.

Lilvano.

Bon ben Bräuten

Fehlt aber keine.

Barqila.

Reine? Defto beffer! Last sie boch überzählig fenn. Ein Mann Soll ihr nicht fehlen; &' ift ein schines Kind. Das Leben wohne Noch länger in fterblicher Bruft, Auf baß burch Schmerz und Luft Im Prilfungsthal ber Erbe Sie noch geläutert werbe!

Naht end noch einmal, die Pforten sind offen, Freude und Kummer, Wonne und Schmerz! Lieben und Haffen, Berzweiseln und Hoffen Zu weden das schwache menschüche Herz! Char der Ceister des Lebens und des Codes. Gehelliget werde bein Name, Dein Wille geschehe, Dein Obem wehe, herr, siber Tob und Leben! Amen!

Arditas.

Armes Weib, hör' auf zu zagen, Der Geliebt' erwacht, er lebt! Sieh bes Herzens leises Schlagen, Bie es sanst ben Busen hebt. Flur und Hain erblühn und grünen, Steigt ber Frühling neu herauf, So durch die erstarrten Mienen Zuckt das Leben wieder auf.

Chariclea.

Mein Rleophas!

Alcophas.

Belde Stimme! welche Borte?

Chariclea.

D Geliebter! wieber mein?

Alcophas.

Steh' ich an ber ew'gen Pforte? Kilbrt ein Engel mich binein?

Chariclea.

Rein, bu bift in meinen Armen!

Alcophas.

Bin ich bieffeits neu erwacht.

Arhitas.

Ja bes Ewigen Erbarmen Wedte bich aus Tobesnacht!

Alcophas.

O mein Freund! mein Beib! mein Leben! Schöner, warmer, golbner Tag!

Arditas.

Sie find wieber bir gegeben, Bieber, eh bas Berg bir brach!

Alcophas.

Bebet mit mir eure Banbe Dantenb auf jum Bater bort.

Chariclea und Arditas.

Seine Liebe hat tein Enbe, Seine Treu mabrt fort und fort!

Alcophas und Chariclea.

Bater wir banken bir, Daß wir auf Erben hier Beibe uns fanben! Bater wir banken wir, Daß an bes Grabes Thilr Zagend wir stanben! — Wie am Altare In Wonn und Freuben Die uns vereinigt, haft an ber Bahre Durch Gram und Leiben Du uns gereinigt. Bater wir banten wir!

Schlußchor der Freunde. Erhebt ben Herrn, ihr Brüber! Er hatt uns Wort. hier ober bort, Wir finden uns wieber!

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# Barthelomeo.

Allerbings, ben lieben Gaften Soll es an nichts hier fehlen. Führe bu, Mein Sohn, die andern Jungfraun auch zum Mahle. (Silvano und Guzirr ab mit den übrigen Räubern.)

## Angela.

Ja, bu haft recht, von ernften Dingen morgen, Seut laßt uns febn, wie's uns bei euch gefällt.
Wornick (au Riaminia).

Ich werbe bir ben Chrenplatz beforgen. (Ab.) Angela (heimlich zu klaminia).

3ch bitte bich, geh nicht!

flaminia (zu Bartholomeo).

3ch tann nicht folgen!

Billft bu ben tiefverletzten Ginn bes Beibes Blofftellen vor ber Manner breiftem Blid? Theodoxa.

Wir folgen nicht! wir sind nicht Stavinnen, Die man zur Auswahl auf ben Markt barf ftellen!

## Angela

(leife und vertraut zu Bartholomeo). Laß sie nur jetzt, ich bringe sie bir nach. Wenn man erst scheinbar seinen Willen hat, Dann fligt man sich.

Bartholomeo (zu Angela).

Du bift ein fluges Mabchen! (&aut.)

Ich will zur Ueberlegung Zeit gewähren. Doch, meine Tochter, setze nicht bes Baters Gebuld auf Proben, die sie nicht besteht. In kurzer Zeit erwart' ich euch beim Mahle.

(Ab mit Bargila.)



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA

94305

Und als der greise Bischof seinen Bannstrahl Den Kirchenräubern nachgeschmettert und Das Bolk zur Rache aufgerusen hatte, Da stilrzten Jünglinge und Männer sich Dem herzog in die Barken nach, zufrieden Mit seber Wehr, die ihre Hand erfaßte, Mit sebem Kahn, der kaum die Kühnen trug. So ging er fort. Im Schutz der Dämmerung Erreichten wir die Felsenbucht

flaminia.

Und bu?

Angela.

3ch libernahm, burch Lift mich euch zu nahn, Euch Sulfe zu verklinden, und mit euch Den Sieg gewiffer noch herbeizuführen.

Chendora.

D, fen willtommen, tubne Retterin!

Den Sieg burch uns?

Angela.

Bermagst du hier zu ruhen, Indes der Bater für die Tochter kämpft? Der Jüngling für die Braut, das treue Bolk Für seine Kirche in den Tod sich stiltzt? Hat neben Abschen und Entsetzen über Die fluchbesadne That der Räuber noch Ein anderer Gedank im Busen Raum?

Bas forberft bu?

Theodora: Ich bin bereit zu allem!

## Angela.

So hört benn, was ber Herzog euch gebietet: Ihr sollt euch freundlich stellen zu den Räubern, Und wenn sie Sieg und Hossnung sicher macht, Die Pforten heimlich öffnen und die Burg In Flammen setzen. Dann beginnt der Sturm, Und so im Doppelsamps mit Kraft und List, So muß der Räuberstaat zusammenbrechen.

Chtodora.

Gott fet gepriefen, ber uns Rettung fenbet!

Ift benn tein Friebe möglich?

Angela.

Friebe? - Nein!

Dein Bater tennt nur fterben ober flegen, Denn einen Gottestampf will er befiehn! Ches do za.

Tob ober Freiheit!

Angela.

Sieg ist hier gewiß; Die Räuber machen uns die Sache leicht. Der volle Becher wird beim Mahle treisen, Und in der roben Freude über sie Nachegöttin ihren Fittig schwingen.

flaminia.

Wer hat uns Lieb' und Frieden dargeboten? Wer ward verstoßen? zu der Schreckensthat Gezwungen? — wer soll jetzt als Opfer fallen? O Gott!

Angela.

36 faffe bid, mein armes Rind !

Ich war Bertraute beiner frühern Liebe, Und habe sie an meiner Brust gepstegt, Als zög' ich eine zarte Blume auf. Allein der Mensch hat höh'res als die Liebe, Denn eh sein Herz noch lieben, hoffen konnte, Liebt' ihn der Bater schon, gab ihm die Kirche Schon Segen, und das Baterland ihm Schutz. Schau hin, dort kämpst dein Bater mit der Kluth, Dort will das Muttergottesbild versinken, Dort ruft dich Kirch' und Baterland zu Hilse, Und du willst hier am User zögernd stehn, Nicht rettend in die Fluth dich stürzen, um Die Userblume dir nicht zu zertreten?

The odora.

Gilt bir die bange Thräne fremder Liebe, Das tiefe Weh in unserm Herzen nichts? Du warst die Einz'ge, die am Brautsest weinte. Und daß sich beine Thränen trocknen mögen, Soll unser Herz zerreißen? — Räuberbraut, Was kummerts dich im Arme beines Jünglings?

flaminia.

D haltet ein, ihr Unbarmherzigen!
Ich hatte meiner Lieb' entsagt — ich kannte Richts höheres als Baterland und Bater,
Und weil sie mich zum Opfer forderten,
Bengt' ich mein Haupt und ging zum Opferherd.
Da war's, als ob ich auf Moria kniete;
Der Engel kam, er trug mich rettend fort,
Und zeigte mir, wozu er mich berusen.
Mich warnte weinend die Bergangenheit,
Mir winkte segnend Gegenwart und Zudunft,

Mir strahlte in ber Fern' ein göttlich Ziel! Und bennoch zagt' ich! — ach, das fromme Herz Bermochte ohne Batersegen nichts! — Da, in der schwersten Stunde sendet mir Der himmel jetzt den Bater! und ich sollte Den Wink verkennen, hier den Kampf erwarten, Statt Frieden und Bergebung zu erstehn? Rein, hin zu ihm, zu seinen Filhen hin, Zum Bater hin! —

# Mennter Auftritt.

Die Borigen. Gilvano.

Bilpano.

Dich such' ich auf, Geliebte, Denn ohne bich find' ich beim Mahl nicht Auhe. Die Blide ber Gefährten suchen bich An meiner Seite, ihre Herrscherin, Die wie bes Tages ros'ge Morgenstunde Aufgehen soll, die neue Zeit zu bringen. Du aber fehlst, es sieht ein leerer Stuhl An beinem Platz, als ob ich Wittwer sep.

D, laß bich biese Borbebeutung marnen! Bilvano.

Komm nur, es neigt sich alles ja zum Frieden, Selbst an ber Tafel hebt manch' schines Auge Der Wimper seidnen Borhang ichon empor, Und sieht sich um im Ereise frober Männer.

#### flaminia.

Bergiß die rohe Lust, benn unser wartet Ein surchtbar Ernstes Fest An beine Brust Hab' ich von jeher Frend' und Leib gelegt. Und wie der Herzenstlindiger die Seele Mit allen Wünschen und Gedanken kennt, So hast du mich verstanden und gekannt, Rie erst gefragt, du hast's geahut, gewußt, Was mir den Busen hob, im Auge glänzte, Denn immer waren unser Seelen eins. Drum in der bangsten Stunde meines Lebens Wirst du mich jeht auch ungefragt verstehn, Und schnell erfüllen, was die Liebe forbert.

#### Bilvans.

Erfillen will ich, mas bie Lieb' erlaubt.

flaminia.

So laß uns eilen, aber nicht zum Mable!

Silvano.

Bohin Geliebte?

flaminia.

In die Nacht hinaus! — Im Saale zechen lustig beine Räuber, Wir werben in bem Taumel nicht vermißt, Dir stehn die Pforten dieser Feste offen, Auf Land und Meer liegt die verschwiegne Nacht, Komm, führe mich binaus! —

Silvano.

Sudsiffers fillice na

## flaminta.

Ich muß ja fort — ich muß zum Bater hin, Der schon zum nenen Kampf bas Schwert erhebt. Gib die geraubte Tochter ihm zuruck, Entwaffn' ihn schnell durch kindliche Ergebung, Und hebe so ben Finch von unster Liebe.

Silpano.

1

Bas forberft bu?

#### flaminia.

Ich will im Staube liegen, Des Baters Knie umklammern, bitten, fleben, Bis er Berzeihung, bis er Frieden gibt.

#### Bilvans.

Ich sollte heimlich von bem Bater weichen, Der schiltend über unfre Liebe wacht, Dich thöricht zu bem Herzog wieder führen, Der mich verstieß und unser Glid zertrat? Das kann ich nicht! — Mit bir aus sichrem Port Noch einmal auf ein schwankes Brett mich wagen, hier alles lassen, bort nichts wiederfinden, Das barf ich nicht! —

### flaminia.

Rur einmal folge noch Der Stimme, ber bu sonst so gern vertraut! Der gute Engel weint, er sieht im Sturme Die Wetterwolse übers Weer sich thürmen; Erzürnt verhüllt der himmel sich in Nacht, Und nur das Licht im eignen Busen kann Den Weg noch zeigen! — Ach, du ahnest nicht, Welch ein: Gewicht an dieser Stunde hängt!

#### Bilvano.

Bas ift bir, welche Ahnung foltert bich?

D, frage nicht; vertraue meiner Liebe! Ich will ja nimmer, nimmer von bir laffen, Dich fest umschlingen, fest in Noth und Tob, Nur führe mich von hier jum Bater bin! Es ist bas einz'ge, letzte was ich flebe, In nächster Stunde ist's vielleicht zu spät!

BUpano.

Und war' ich schwach genug, mich bir zu fügen, Ich könnt' es nicht, ber Hafen ist bewacht, Man würbe balb die Flüchtigen ergreisen!

flaminia.

Rein! Angela kennt eine Felsenbucht, Wo unbewachte Barken liegen. Komm, Dort winkt uns Rettung! —

Bilvano.

Unbewachte Barten?

Wie ist bas möglich?

Angela (leife zu Flaminia). Willft bu uns verrathen?

(Laut.)

Nichts fah ich, als ben hafen!

flaminia.

Läuane nicht!

Du sahst die Bucht und mas sie still verbirgt. Du sollst, du mußt uns sühren! — Treibe nicht Mich zur Berzweislung!

> Cheodora (leife zu Flaminia). Schweig, um Gottes willen !

Angela (eben fo). Haft bu vergessen, wer mich zu bir senbet?
Silvano.
Was ift bas? — Ihr verbergt mir ein Gebeimniß?

# Behnter Auftritt.

Die Borigen. Gugirt.

### Gngirr.

Der Filist ist ungehalten, baß du fehlst, Er will bich sprechen. Aus bem Hafen kommt So eben Nachricht, baß man ein Getöse, Wie fernen Ruberschlag, vernommen habe, Es scheint verbächtig; mit Berstärfung wird Der alte Wornick nach bem Hasen eilen, Du sollst mit einer Schaar zur Felsenbucht, Daß uns ber Feind nicht heimlich übersalle. (Die Mabchen treten erschroden ausammen.)

Silvans.

Weißt bu, ob unfre Barten in ber Bucht? Gngirr.

Der unfern feine; unersteiglich fast 3ft bort bas Ufer!

Bilvans.

Reine ? Angela,

Bas fabst bu bort? — Befenne! — Du erbleichft?

Gott fieb' une bei!

Silvane.

Du warest nicht im Schiffe!

Wie tameft bu bieber?

Angela (für fic).

Wir find verloren!

flaminia (leife zu Silvano).

O schone! frage nicht! — erst send' ibn fort!
(Auf Guzirr zeigenb.)

Bilvans

(führt Flaminia in ben Borbergrunb).

Das also mar es? — Das vermochteft bu? Berrathen mich, bem Feinb mich ilberliefern? Flaminia.

Gerechter Gott!

Sugitr (bagmifchen tretenb).

Der Klirft erwartet bich!

Der Augenblick ift tofibar! Beige bich

Des Baters würdig.

Bilvano.

Ja, so muß es sein! Bas mein ist, will ich schiltzen! — Der Berrath Tritt aus bem Herzen auf die bleichen Wangen, Ich seh' ihn siehu — doch wend' ich stolz mich ab, Und eise muthig der Gesahr entgegen!

(Ab mit Gugirr.)

flaminia.

(ihn vergeblich jurudhaltenb).

Silvano! Bleib! es ift mein Bater! — Bebe! (Sie fintt auf bie Anie und verhullt bas Geficht.)

# Elfter Auftritt.

Flaminia. Theodora. Angela.

Angela.

Wir find verrathen!

**Theodoxa.** Alles ist verloren.

(Bu Flaminia.)

Du hast ben Räubern nun den Weg gezeigt; Dein Bräutigam wird beinen Bater würgen, Und über ben gefallnen Jünglingen Das Herz ber Mäbchen brechen! Juble dann Mit beinen Räubern, bau' auf unsern Leichen Dir beinen Thron! — Ich sterbe mit Alonso!

Angela.

Das ift bein Bert!

Flaminia (sich erhebenb).
Es wäre mir gelungen,
Es hätte keiner, keiner meinen Bitten
Zu widerstehn vermocht. Der Friedensengel hielt schon die Palme der Berschnung über Dem Schickal zweier Bölker. Aber ihr Kenut keinen Frieden, Nach' ist ener Ziel, Und gleich den Furien mit Schlangenhaaren, Bringt ihr Verderben über diese Schwelle.

Angela.

Wir sind Benedigs Töchter! jammre du, Entartete, bis die Entscheidung naht, Wir wollen handeln, denn noch sind wir frei! (Sie führt Theodora an ein Genfter) Sieh, aus bem Meer fleigt bort ber Mond herauf, Jetzt naht ber Herzog sich zum Ueberfalle; Umsonst erwartet er das Flammenzeichen, Statt bessen stürzt der Feind sich auf ihn zu, Denn seine Tochter hat ihn ja verrathen. Noch aber ist es Zeit: Hier nebenbei Sind Tau und Segel und das Schreckenswertzeug, Pechkränze ausgeschüttet. — Nimm die Kränze!

3ch folge! lag uns eilen!

flaminia. Haltet ein!

Theodora.

3d bin bier Murftin! Diese finftern Ballen Mir batten fie zur Beimath fich geschmildt. Filr mich warb biefer ernfte Thron erbaut, Er ift mein Eigenthum, und niemanb foll Sich brifften, bag er Banb baran gelegt. Rein, wie ich Muth gefühlt ihn zu befiten, So bab' ich Muth auch, wenn er fallen muß, Mit eigner Sand ibn ju gerftoren. Berr, In meiner Angst hatt' ich zu bir gebetet, Und meine Rettung bacht' ich mar' bein Wert! Du aber glirnft, bein Tempel ift entweiht, Du schickft mir bie Bergweiflung fatt bes Troftes; Nun wohl, auch fie ift beine Abgefanbte. 3d will ibr folgen! - Steige benn, o Rlamme, Auf biefe Binnen, ftrede beine Arme Entgegen meinem Bater zum Willfommen. Sag ibm: Die treue Tochter bat gewählt! Und wenn die Sieger durch die Tribmmer ziehen

Und Funten aus bem Afdenhaufen fprühen, Dann fen bie Liebe burch ben Tob vermählt! Angela.

Die Kinbesliebe flegt! Sie tehrt uns wieber. Der bunkle Weg wird lichte Helbenbahn.

Theodora.

Auf! meine Schwester, eile! Bater, Brilber, Ach, bie Geliebten nahn!

flaminia.

Es geht zu Enbe! Nieber, alles nieber! Entschieben sen es, eh ber Tag bricht an! Auf! faßt bie Kerzen! Hinaus! Hinaus! Zu Asche bas Haus, Zu Staub bie Berzen!

Bie ergreift eine Rerze und eilt hinaus; bie beiben anbern thun basfelbe und folgen ihr.)



# Bierter Aufzng

Saal in Benebig. Wie im erften Att.

# Erster Auftritt.

Blaria. Gin alter Diener.

Blaria.

Schon ift es Morgen, und noch teine Runbe? Wo find' ich bich, mein armes, armes Kind! Der Diener.

Beruh'ge bich! in allen Kirchen liegen Die Priester auf ben Knien, baß ber Herr Des heiligthums Entweihung strafen möge. Aus allen häusern brängt sich Alt und Jung Bewaffnet nach bem hafen; statt ber Schiffe Reiht Barke sich an Barke, ganz Venebig hat seine Wohnung auf bas Meer getragen, Und will hinaus, bem kühnen herzog nach.

Es ist zu spät. Der Horizont ber Nacht Stand ia von ferner Fenersbrunft in Glud, Ein furchtbar Zeichen, daß ber Kampf begonnen. Es ist zu spät; entschieden ist ihr Schicksaf; In Flammen, in den Armen ranher Männer, Dat mein geliebtes Kind vielleicht geendet! Das ist des Herzogs Schuld, er hat den Frieden Rachgierig ausgestoßen, hat vermessen Den Tiger wieder ausgeweckt, und wird Ihn nicht bezähmen! Fort, zum Hafen hin! Ich will mich an den Zug der Männer reihn, Zu meinem Kind in das Gewilhs mich stilrzen, Es ist mein Alles!

Der Diener. Eble Fran, bebenkt! Ilaria.

Was foll ich noch bebenken? ich bin Mutter! (Sie will mit bem Diener abgehen.)

# Bweiter Auftritt.

Ilaria. Gin Page.

Page.

Bictoria! Der Herzog tommt als Sieger.

Blaria.

Der Bergog, Sieger? und wo ift mein Rinb? -

Bie Schwine, bie nach ihrer Deimath ziehen, So neten fichte weißbeschwingten Barten;

٠.

Auf ihren Spitsen ftanben bie Berlobten, Und wehten jubelnd mit ben weißen Tüchern. 31aria.

Sabst bu mein Rinb?

Page. Ich fah fie alle, alle,

Und flog voraus die Botschaft bir zu bringen. Sörft bu ben Bolkesjubel?

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Theobora. Alonfo.

(Nachbem bie lettern eingetreten, eilt ber Page ab.)

Theodora.

Meine Mutter!

Blaria.

Mein Rinb! mein Rinb!

Alonso.

hier bring' ich fie bir wieber. Ilaria.

Du lebst? bein schönes Haar hat nicht bie Flamme Bersengt? bein holbes Aug' ist nicht erloschen? Noch glitht bas Morgenroth bir auf ber Wange — Dich hab' ich wieber, wieber —

Theodora.

Welche Stunden

Des Schreckens hab' ich ohne dich verledt!

# Alonfo.

Bergiß Geliebte! unter Kampf und Flammen Bar unfer Wiebersehn um besto suger!

#### Theodora.

Ja, ich bin bein! — Sieh, er hat mich gerettet, Der treue fühne Mann! Mein Leben ift Sein Eigenthum!

#### Blaria.

Haft du die Räuber auch Gezüchtigt? werben sie euch nicht verfolgen Bis an die Brust der Mutter! Hört, es tobt! — Was ist das? schlingt euch fest um mich!

(Man hört Bolkesjubel.)

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Der Bergog. Clemente. Falebro. Lorengo. Biele andere junge Benetianer, alle noch wie im zweiten Aft gefleibet, jedoch mit Spuren, daß fie im Kampf gewesen. Der Page.

Page (vorauseilenb). Der Herzog!

Willfommen!

gerzog.

Bleib im Arme beiner Kinber! Bergefit mich gang! bas ift ber bochfte Lobn Filr meinen Sieg, wenn er mit folder Wonne

Die Herzen füllt, daß nirgends noch ein Raum Zu bem Gebanken hent' an mich.

Mein Bruber !

Mein großer Bergog!

Atrzeg.

Schwester, welch ein Sieg!

Gerettet alle, und ber Feind vernichtet!

Wo ift bein Rinb? -

fergog.

Sie fucht ihr Rammerlein,

Um trauernd fich bee Brautschmude ju entäufern, Denn Baboero, ihr Berlobter, fiel!

Blaria.

Ein theures Opfer!

fergog.

Thranenlofer Gram

Hat ihr ein tiefes Schweigen aufgelegt. Zerstreue sie, laß bir von ihr berichten, Wie sie ben Sieg uns kühn erringen half. Wenn bas Bewußtseyn einer großen That Recht tiese Wurzeln in bie Seele schlägt, Und an ber Sonne fremben Lobes wächst, Erstieft bas Unfraut Gram am sichersten.

Mlaria.

So fomm, mein Kind! bie arme Trauernbe Wird unfrer Freube wohl bebürfen. Komm! (Ab mit Theobora und rem Ragen.)

# Sünfter Auftritt.

Die Borigen ohne Blaria, Theodora und ben Pagen.

### gerzog

(breitet die Arme gegen die Umflehenden aus). Seyd mir willfommen! noch einmal willfommen! Des Bolles Jubel hat euch schon begrüßt, Das Batersand mit tausend Stimmen euch Gebankt, und an geweihter Stätte wird Man für euch beten; aber in der Heimath Will auch der Bater seinen Dauf euch bringen; Empfangt ihn benn, ihr treuen Kampsgefährten, Ein Bruderrecht habt ihr auf mich erworben, In blut'ger Stunde wird man blutsverwandt.

### Clemente.

Du, Bater, bringe beinen Dant bem Berzog, Der uns zu biesem großen Sieg geführt.

# herzog.

Dem Herzog? Nein, bem sepb ihr nicht gefolgt, Der hätte erst bas Festleib mit ber Rüstung Bertauschen, mit Besonnenheit die Kraft Des Bolls zusammensassen müssen; — nein, Dem Herzog grant, gebenkt er ber Gesahr; Dem Bater aber solgtet ihr, ber burste, Der Löwin gleich, ber man die Jungen raubt, Sich in die Fluthen stürzen, unbeklimmert, Wohin die Stimme der Natur ihn zog.

# Alonfo.

Die Stimme ber Natur ift Gottes Stimme, Er hat burch fie jum Sieg uns hingeführt,

Und die Entweihung seines Beiligthumes Durch ber gefranten Liebe Arm geracht. Bergog.

Dant fen bem Ew'gen! zu seinen Streitern

Erfor' er uns, die Stinder waren reif! Sie sind gerichtet.

> Clemente. Und auf unfrer Seite

Rur wenige gefallen.

gerjog. Baboero.

Clemente.

Wir brachten ihm ein wilrdig Tobtenopfer.

gerjog.

Wie viel Gefangne gablt man?

Clemente.

Wen'ae nur.

Die Rache war entzügelt, alles fant, Rur ein'ge schwerverwundet leben noch.

gerjog.

Die beiben Milrften aber?

Clemente.

Dein Gebot,

Sie lebend bir zu bringen, warb erfüllt. Der alte Räuberfürst war matt von Bunden Als wir ihn übermannten, und ber Sohn — Du weißt —

gerzog.

Blieb unbefiegt, bis ich ihn traf; Da gab er sich freiwillig mir gefangen. Wo find fie?

### alemente.

3m Gefängnif bes Balaftes, Raum tonnt' ich fie ber Wuth bes Bolls entziehn. fergog.

Sie mogen nun vom folgen Traum erwachen, Und sich vor mir bemilth'gen. - Armer Thor. Wo ist bein Thron? - Dein Bolt? - wo beine Macht? Als ich bein Reich betrat, fant es por mir In Nichts ausammen! und ber eitle Rnabe Soll fich entfetzen erft bor feiner That, Eh ich ihm zeige, wer ihm Bater ift. Der Dage (hereineilenb).

Das Bolt bringt ber, es will ben Bergog febn, Au feiner Spite fteben bie Tribunen.

ferzog.

Lafit fie berein! Solch Wieberfebn ift füß! (Bage ab. Bu Borengo.) Ruf meine Tochter, wo wir Dant empfangen,

Darf fie mit ibrer Freundin beut nicht feblen.

(Lorenzo ab.)

# Bechster Auftritt.

Die Borigen. Luca Almoro. Bittorio Beansmondo. Bolf.

#### Lnca.

Berr! wir vertreten beines Bolles Rechte, Drum auch bas beil'ge Recht, bir seinen Dant - #- walb, fammtl. Werfe II.





So werbet ihr benn nicht mich ferner tabeln, Daß ich mit Räubern keinen Bund geschlossen. Ich weiß, ihr habt euch angemaßt, zu murren — Vittorto Transmondo.

Eine sichrer Friebe galt uns höber als Ein ungewisser Sieg. Für bich jeboch hat ber Erfolg entschieben.

Luca.

Tritt hinaus

In beine Stadt, sen Zeuge bes Entzüdens; Der Himmel gibt bir heut ein trenes Bilb Des Auserstehungstages; allenthalben Ift Wiedersehn! Der Tob hat seine Beute Zurückgebracht, die Hölle ist zerstört, Und wie am situgsten Tag der Ewige Den Auserstehungsengel senden wirt, Um über Gram und Tod zu triumphiren, So stehst du da, so hat er dich gesendet.

herzog.

# Biebenter Auftritt.

Die Borigen. Flaminia. Angela. Lorenjo.

Berjog.

Mir gur Seite

Ift euer Plat, benn euch, ihr fühnen Jungfrauen, Berbanten wir ben Sieg.

(Bu ben Eribunen und zum Bolt.) Als Botin fcblich

Sich die Berwegne in die Burg ber Räuber, Und hier mein Kind entsesselte die Buth Des Elementes, rief die Flamme zu Berblindeten des Baterlands herbei.

Dittorio.

Mit Stannen haben wir's bereits vernommen.

Rerjog. So mußt' es tommen. Auch Benebigs Bichter Sind helbinnen; fragt nicht ben Bater, nein,

Bier ftehn bie Bengen!

flaminia.

Schone Bater! nimm

Den Sieg für bich!

faledro.

Rein, euch gebührt ber Krang! (Bu ben Eribunen.)

Es war die Bucht zwar unbemerkt erreicht, Erglimmt Curzola's steiles Felsenuser; Die kühne Botin hatte sich den Feinden Als Flüchtige gezeigt, und war gesangen In ihren bangen Freundinnen gelangt; In ftolze Sicherbeit gewiegt, begingen Ibr Siegesmabl bie Ranber: - alles ichien Une gunftig. Doch bie Nacht bat leife Obren. Und was fie bier verhillt, verrath fie bort. Es marb im Safen, in ber Refte lauter, Man hörte Baffenklang. - "Bir find verrathen!" So ging's von Mund au Munbe - bie Gefabr Schien riefengroß, ber Ausgang ungewiß. Da plötlich liek ibr blutiges Banier Die Klamme von bem Dach bes Schloffes wehn. "Das ift bas Zeichen!" riefen bunbert Stimmen, Und Siege gewiß ging es binan jum Sturm. Die Burg fand offen; loidenb, fampfend rannten Die Rauber in Bestilrzung bin und ber: Bas auch Bergweiflung eingelner verfuchte, Es war vergebens, fie erlagen alle.

Alonfo.

Und aus ben Flammen trugen wir bie Brante.

Der Sieg ward leicht burch eure kühne That.

Ad, ich gebachte - -

fterzoa.

Rim an beinen Bater

Und an bein Baterlanb!

flaminia. .

D wüfteft bu.

Was meine Seele - - frage Angela.

gergog.

Ich ahne beinen Kampf, weiß beinen Sieg. Ein andres Mähden hatte bem Gelieben Nicht wiberstanben, hatte noch einmal Mit Bitten an ben Bater fich gebrangt; Doch meine Tochter war zu hochgefinnt.

flaminia.

Ein anbres Mäbchen meinst bu? — Und vielleicht Bar' auch ber Bater —

Luca.

Die Geschichte wird Den staunenben Geschlechtern einst erzählen, Bon unerhörtem Greul bes Ränbertrieges, Und von ber jungfräulichen Retterin, Die, statt ben Thron, ben ihr die Ränber boten, Als Fürstin mit dem Buhlen zu besteigen, Ihn selbst zerstörte, und an seinen Trümmern Den Lorbeertranz dem Baterlande bot.

flaminia.

Nein, nein! ich will vergeffen fenn, auf ewig Bergeffen! mir gebührt kein Dank.

Dittorio.

Du weineft? -

Berjog.

Sie hat ein Recht zu Thränen, gleich ber Bittwe, Denn ihr Berlobter ift im Rampf gefallen.

Dittorio.

Ein großer Sieg verlangt auch ebles Blut.

flaminia.

Es ift gefloffen.

Luca.

Ganz Benedig trauert Mit bir um unsers Baboero's Tob.



### flaminia.

Ich wein' um alle, die gefallen find, Die niemand sonst betranert; ach, ich weine Um mich!

#### Luca.

Wir haben mehr ber eblen Junglinge, Die würdig einer folden Sand.

flaminia.

Die meine

Ist an ber Feuersbrunft verborrt.

. Berjog.

Lak uns

Durch Trauer nicht bas Fest bes Sieges trüben! Der Stärkste muß bas schwerste Opfer tragen! Drum, wenn bas Boll nur jubeln kann, so barf Das Fürstenhaus nicht trauern. Morgen wirb Das Brautsest im erneuten Glanz erscheinen. Ihr habt es euch verbient; die jungen Paare Soll, statt bes Myrthenkranzes, Lorbeer schmiliken, So mag die Cathebral' und wiedersehn!

Wir bitten bich im Namen beines Boltes, Du wollest, eh bu an bas Brautfest benist, Zuvor bein Nichteramt verwalten.

Berjog.

Bie?

Vittorio.

Das Blutgefet verlangt vorher fein Recht.

Es hat mit aller Streng' es schon geübt, Der Räuber eigne Heimath ward zum Richtplatz. Jett gibt es feine Räuber mehr, mithin Ift auch bas alte Blutgefet erloschen. Bittorio.

Roch nicht! Es forbert erft bie letten Obfer. Den Tob ber Räuber, bie gefangen find. Bergoa.

Nur wen'ge, schwer verwundete find übrig, An ihrem Tob ift nichts gelegen.

Dittorio.

Doct!

Der Murft mit feinem Sobn ift unter ihnen.

fergog.

Auf biefe ftebt fein Recht euch au! Dittorio.

Wem fonft?

Bergog.

Nur mir!

Dittorio.

Saft bu ben Rrieg für bich allein Geführt? Sind Dog' und Republit nicht eins?

fergog.

Bobl find fie eins, brum was ber Bergog will, Das foll bie Republit auch wollen.

Dittorio.

Wenn's

eras or Orași

Mit ben Gefeten übereinstimmt - ja!

fierzoa.

Ein Doge vor mir gab bas Blutgefet, Beil die Nothwendigkeit es forberte. Mein Schwert hat enblich biefen 3mang beflegt, Drum beb' ich Doge bieß Gesetz jett auf.

### Dittorio.

Sobald bie letzten Ränber ihm erlegen, Sinkt es von selbst in Nichts zurück; bis bahin Bermagst du aber nicht bas zu entkräften, Was Bolt und Fürst einst zum Gesetz erhob; Denn um bes Dogen Willen zu bestimmen, Sind die Gesetze ba, nicht aber, baß Er selbst nach Willkir ihnen Grenzen setze. Ich muß den Tod der Räuber fordern.

flaminia.

Gott!

gerzog.

Du bift bermegen.

Dittorie.

Ich bin Bolkstribun! Des Staats Gesetze sind des Bolkes Rechte! Herzog.

So etwas mir? Bei solchem Wiebersehn, An einem solchen Siegestage, mir?

Wir haben unfern Auftrag ja erfüllt, Dem herzog seines Bolles Dant zu bringen; Defihalb von ernften Dingen morgen.

gerzog.

Mein !

Jetzt will ich sehn, was euer Dank ench gist. Der Räuber Schätze mag bas Bolk empfangen; Obgleich ich Sieger bin, soll meine Hand Richt listern barnach saffen, nehmt sie hin! — Allein bas arme, unbedeutenbe, Esende, in den Stand getretne Leben

Der Räuberfürsten, bas behalt' ich mir! — Sepb ihr wohl breift genug, mein Eigenthum Jetzt anzutasten? Hier mit Dank zu prahlen, Und dieß mir zu bestreiten?

#### Dittorio.

Hicht bir, nicht uns steht eine Wahl hier frei; Das Urtheil über jene Räuber war Schon längst gesprochen, eh bu Doge wurbest; Wir fordern mur, bu sollst es jetzt vollzieben.

Einer aus dem Dolke.

Ja, Herzog! alle Räuber milffen sterben, Befonbers ihre beiben Säuptlinge.

Ein Bmeiter.

Eh fie nicht tobt, gibt es tein Fest für uns!

Wer fpricht von Säuptlingen? nur einen tenn' ich. Erfter aus dem Volke.

Der Räuberfürst hat einen Sohn! Bmeiter.

Er fterbe!

#### Clemente.

So wird ench boch die Rache nicht verblenden, Daß ihr das Blut des Jünglings fordern wollt, Den unser Herzog sich zum Sohn erzogen? Habt ihr ihn nicht geliebt, ihn nicht betrauert, Als er verschwunden war? —

# Vittorio.

Er kam zurück, 'Als Ränber in bas Heiligthum zu brechen; 'Drum theil' er mit ben Ränbern gleiches Schicklot.

## Erfter aus dem bolke.

hat er bie Braut nicht vom Altar gestohlen? Bmeiter.

Und mar's mein Bruber, bin mit ihm jum Richtplat !

O gib nicht zu, daß sie den Sohn dir würgen! Der Gott, der dir den Sieg verlieh, ist nicht Ein Rachegott, der Menschenopfer forbert!

Nein, weiter nicht! bis dahin soll's nicht tommen! Es ist bereits genug bes Bluts gestoffen.

Erfter ans dem Volke.

Wohl hast bu alle Räuber richten laffen, Wefhalb willst bu ber Banbe Häupter schonen? Bweiter.

Der Bann ber Kirche hat sie schon verbammt, Drum gib ben Blutbefehl, wir forbern es!

Clemente (leife zum Bergog).

Herr! gib ben alten Löwen preis, bu rettest Rur so ben Jüngling.

(Der Herzog schuttelt schweigend bas Haupt. Clemente fahrt fort, zum Bolt gewendet.)

Gut, ich ftimm' euch bei,

Der alte Räuberfürft muß fterben !

gerjog.

Wein !

## Clemente.

Doch ben verführten, ben verlornen Sohn, Ihn nehm' ich wieber auf, will ihm verzeihn; Er gab sich ja freiwillig uns gefangen. Nicht wahr, ihr Bater bort, ihr simmt mir bei? Es war' entfetich, bier mit Blut zu richten! — Schon einmal rettet' ich ben Knaben, brum Gehört mir jetzt ber Jüngling! Nicht, mein Bergog?

Der Herzog schweigt! Es schmerzt ihn, zu versagen, Was bu mit weichem Sinn erbitten willst.

Erfter aus dem Dolke.

Er barf nicht schonen, bie une nicht geschont!

Bweiter.

Sie muffen alle sterben, auch bie Natter, Die bu erzogen.

> Clemente. Ha, das geht zu weit! Flaminta.

Erbarmen, Bater! sprich ein ernstes Wort, Das enblich biese freche Blutgier zilgelt. Ihr habt als Helbin mich so hoch gepriesen; Denkt ihr, ich warf bie Flamme in die Burg, Um euch die armen Opfer auszuliesern?

#### bittorio.

Was bich bie Fackel klihn ergreisen hieß, Um bein Geschlecht, bein Baterland zu rächen, Es war bie rechte Stimme beines Busens.

# flaminia.

O Gott! was ift aus meiner That geworben? Dort Aschenhausen, hier bas Blutgerüst! Es kann ber rauhste Mensch bei seiner Freude Richt fremde Thränen ungetrodnet sehn, Und ihr im Siegesjubel sorbert Blut? — Warum habt ihr mich aus ben Flammen bort Gerettet? — Ach! sie waren heißer nicht, Ms biese Angst.

fuca.

An des Berlobten Bahre

Gebachten wir bie Braut zu finben.

Dittorio.

Mer

Sie tritt als Anwalt seiner Mörber auf.

Angela.

Den Kampf, ben sie bestanden, kennt ihr nicht, Er galt das eigne Herz, die treuste Liebe, Die schönste Hoffnung. Was ihr auch gethan, Wie groß auch euer Sieg erscheinen mag, Richt reicht er an den Sieg in ihrer Brust; Deß war ich Zeugin und bekenn' es hier. Auf ihres Glückes Trilmmern hat sie euch

Die Siegesfackel angezünbet; brum, Bollt ihr ben helbenmuth ber Mabchen preifen, So blirft ihr auch ben Lohn nicht vorenthalten;

Im Namen aller forbr' ich : schont Gilvano!

Erfer ans dem Dolke.

Was will bas Weib, wo Manner fich berathen?

Kommt nur, wir baun bas Blutgeruft, und fragen Richt länger!

Clemente.

Halt!

Diele aus dem Bolke.

Die Räuber milffen fterben!

fierzag.

Unbändig Boll! barfft bu mit sulcher Stimme

Dich zu bem Throne beines Fürsten wagen?
Ich bin bein Herr! bu hast mich selbst erwählt,
Und die Ihr will ich mich würdig zeigen!
Die Bolkstribunen sind für mich das Bolk;
Was wir berathen und beschließen, dem
Muß sich der Hause silgen! Merkt euch das!
Und nun hinans, ihr unberusnen Sprecher,
Ihr sollt mir Rede stehn zu andrer Zeit!
Ihr wollt den Richter? — Hitet euch, ich bin's!

(3u Clemente, Alonso und Falebro.) Begleitet sie, und wer die Hand nur hebt, Eh ich's befahl, den laßt zum Kerker führen! — Ich will allein sehn mit den Bolkstribunen.

(Die übrigen ab.)

### flaminia.

Ach, Bater ! lag mich bleiben !

gerjog.

Geb, mein Rinb,

Und forge nicht!

## flaminia.

Nun benn Erinnerung, Du unbestechliche, getreue Freundin, So tritt statt meiner ihm zur Seite; sühre Noch einmal ihm das Bild der Zeit herauf, In der des Jünglings reine Kindesliebe Dem ernsten sorgenvollen Fürstenleben Zur Seite stand. Als Zeugin stelle dich In dieser sinstern Stunde vor die Richter, Und frage sie: Wer ist der Schuldige? Wer stieß ben Engel aus? wer wagt es jetzt, Ihn zu verdammen? Webe! — (Ab mit Alonso.)

# Achter Auftritt.

Der Berjog. Bittorio Transmondo. Luca. Almaro.

gerjog.

Tretet näber!

Dittorio.

Mein Bergog, laß uns enben!

fierzog.

Richt ber Bergog,

Nicht Bolkstribun, brei lang bewährte Freunde, In Wassenbrüberschaft bereits ergraut, Stehn vor einander; die Geheimnisse Des Busens treten ungescheut aus Licht Und fordern ihre lang verschwiegnen Rechte. Hier gilt des Staates kalte Satung nicht, Das menschliche Gesühl seh das Gesetz, Das Herz allein der Richter.

Dittoris.

Du berufft

Dich auf Gefetz und Richter, bie bestechlich!

fergog.

Ich muß die Last von meiner Seele heben, Muß euch des Busens dunkte Pforte öffnen, Obgleich mir selbst vor den Gespenstern grant, Die über jene Schwelle an ben Tag hinaus fich brangen werben.

(Nach einer Paufe.)

Freunde, laßt

Mich ungeftört bes Sieges höchste Tugend, Die Großmuth üben! Eure Rachsucht soll Anch ihre Opfer haben; führt zur Richtstatt Die andern Räuber, nur verlangt den Tod Der Kürsten nicht!

> Vittorio. Sie sind Berbrecher! Kerzog.

> > Rein !

#### Vittorio.

Gilt bir benn Psiindrung, Mord und Kirchenrand Nicht als Berbrechen mehr? Es finde Großmuth Der Feind, mit dem ein ehrlich offner Kampf; Allein der Räuber, der im Dunkeln lauert, Der Fried' und Sicherheit erwürgt, vor dem Der Priester am Altar, das Kind am Busen Der Mutter bebt, ift dem Gesetz versallen: Und wirst das Mitseid sich zum Ketter auf, So streut es zu Verbrechen neue Saat.

#### Luca.

Nie warst bu größer als in bieser Stunde, Wo du verzeihn und schonen willst, mein herz Weiß dieß zu wilrd'gen, dennoch bitt' ich dich: Erfülle das Gesetz, sein Sinn ist klar.

#### Vittorio.

Wie oft empfing ich hier ben Tobesspruch Für andre Räuber. Wag' im Siegestaumel Nicht, von ber rechten Bahn zu gehn: Du setzest Dich selbst aufs Spiel. Dich warnt bes Freundes Stimme!

Nun benn, bu Freund! weißt bu, wen bu verdammft! — Wen bu zum Richtblod schleppen willft? Kennt ihr Den Räuberfürsten?

Vittorio.

Welche Frage?

gerjog.

Aber

Ich sab ibn Aug' in Aug', erkannt ibn wieder, Und stieß ihn bennoch von mir! 's ist ein Name, Den ihr gewiß euch oft noch schwerzlich nennt. Er heißt — tommt näher, sasset euch — er heißt: Bartbolomeo Caramano!

Dittorio.

Wie?

Luca.

Der Benetianer?

Ľε

gerjog.

Ja!

Bittorio.

Das Baterland

Berrathen ? benn es bleibt boch Baterland, Benn's auch ben Sohn verfließ! — Unglücklicher, Ich habe bich geliebt, bich tief betrauert!

gerjog.

Berlangt ihr noch sein Tobesurtheil? -

Luca.

Dittoris.

Es tann nicht anbers fenn, er fterbe ! fierzog.

Menich!

Dittorie.

Ich hielt ihn nicht für schuldig, als Benebig Ihn von sich stieß; ich bachte: muß er gehn, Wer soll noch bleiben?

> herzog. Ach! bu hattest Recht! Vittorio.

Ich war verblenbet. Wer zur Hölle flichtet, Wenn sich ber Heimath Himmel ihm verschließt, Bor wessen hoher Kraft die Teufel selbst Sich hulbigend neigen, und zu ihrem Meister Ihn wählen, ist gewiß ber größte Teufel!

Luca.

Er kannte bas Gesetz, es trifft ihn nicht Unporbereitet.

gerjog.

Bot er uns nicht Frieden? Den ärgsten Feind mit seinem Baterlande, Dem undankbaren, endlich zu versihnen, War seine Rache; rohe Leidenschaft Zu träft'ger Biltrgertugend zu gestalten, Sein Werk; die Gründung eines neuen Staates Sein Ziel; das zog ihn auf den blut'gen Thron. Er ist kein Tenfel!

Luca.

Du vertrittst ihn jett Gonwald, fammtl. Berte. IL.

Und haft mit allem, was bu rühmft, ihn boch Bon bir gewiesen?

Berjeg.

Fragt mich nicht, ich mußte! Mein Wille ward mit Sieg gefrönt — boch soll Nicht als Berbrecher ber Besiegte sterben! Jetzt geht! Ihr wist, wen ich beschütze!

Dittorio.

Luca,

Was wirst bir sagen, wenn bas Boll bich fragt? -

Den Ramen Caramano werb' ich nennen.

Dittoris.

Und wenn bas Boll sich aufs Gesetz beruft, Dann tritt auf offnen Markt, vertheibige Den Frevel bes Geächteten; entwickle Den eblen Sinn bes Mannes, ber aus Liebe Das Baterland als Räuber angefallen, Und sag es endlich frei: ber Eigenstinn Des Herzogs trag' allein die Schuld, daß jener Zum Kirchenraube sich herabgelassen.

Luca.

Soll ich bem Bolte biefe Antwort bringen? -

fergog.

Was braucht's ber Antwort? euch vertraut das Belt; Wenn ihr ihm sagt, ihr habt's mit mir erwogen, Es kann nicht anders seyn, so ist es gut! — Des Menschen Sinn gleicht einem Regentropsen, Er spiegest alle Farben und vertrocknet
Am Leisen Lusthauch.

#### Luca.

Ja, ber Tropfen einzeln Ift gar ein ärmlich Ding; leicht weht die Luft Ihn ab von Blatt und Halm, und gierig triult Die Erd' ihn wieder auf; allein aus Tropfen Besteht der Strom, besteht das Weltmeer auch, Und regt ein Sturm der Millionen Tropfen Bereinte Kräfte auf — bu bist verloren!

#### Dittorio.

Du wagst boch keine Barnung? Unser Doge Kennt die Geschichte seines Staates besser Als wir! Er sitzt ja auf dem Stuhle, Bon dem das Boll in seiner Buth schon manchen Hinabgestilirzt, den es zuvor vergöttert! Er weiß, was er dem Bolle bieten mag, Und wie er Kirchenbann zu achten braucht. Komm nur, wir woll'n die Antwort bringen!

# gerzog.

Bleibt!

Ihr habt euch mit bem innern Richter hier Berschworen, mein Bekenntniß zu erpressen. So nehmt es hin! Ich sehlte menschlich, aber Ich will noch retten, was zu retten ist. Hört mich, ihr kalten Peiniger, und weint! — Nicht Caramano's Schuld, die Eisersucht In meinem Busen trieb ihn in Berbannung. Dem Throne, wie dem Herzen der Gesiebten Stand er zu nahe, deshalb mußt' er sallen. Bittorio, Luca, deukt ihr noch der Stander.

Bo er, bes Bolles Liebling, im Senate Berurtheilt wurde? —

Dittoris.

Ja, die Wage schwankte; Beit liberweg er alle, wir erkannten, Er sen zum Thron nur ober zur Berbannung Gereist. Da gab bein kräftig Wort ben Ausschlag — Luca.

Und alle Herzen wandten fich zu bir, Weil bir Benedig mehr galt als ber Freund! Kerzog,

Ihr stießt ihn aus, und ich bestieg ben Thron;
Ich stührte heim die Braut, verfolgt' ihn hart,
Weil im Geheim ich stets vor ihm erbebte,
Vis endlich meinen Blicken er verschwand.
Da steigt er wieder aus dem Meer herauf
In neuer Kraft und mit der alten Liebe Und bietet Frieden! Doch ber Schuldbewußte
Mag von des Fremdes Großmuth nichts empfangen;
Des Busens Furien, auss neu erwacht,
Verlangen Blut, er wählt den Kamps, er siegt —
Und in den Staub getreten liegt der Freund!

O flitrze nicht bie That von ihrer Hihe, Um bie Benebig bich bewundernd preist.

fergog.

3hr fout mich tennen!

Vitterio. Laß den Borhang fallen.

A c x 3 0 Q.

Das Schickfal bat mix jeben Wunfch gewährt,

Auch ben vermessensten. Doch immer lag In ter Ersüllung nichts, als bittrer Hohn:
Den Thron bestieg ich, aber Furcht und Sorgen:
Bebeckten wie Gewitter seine Sonne;
Des Freundes Braut ward meine Gattin, boch Nur Thränen hatte sie für mich; wohl ihr,
Daß sie geendet! Wo sind meine Söhne?
Mein lieblich Kind, Benedigs schönste Rose,
Sie erbt das Schicksal ihrer armen Mutter;
Der Eidam, ben ich stolz erwählt, ist tobt.
Der Jüngling, ben ich mir erzog, Silvano
O mein Silvano! Habt ihr keine Kinder?

Mein Canbiano, faffe bich!

gerjog.

Auch ihn

Berftich ich, seine Schuld ist auch mein Werk. Und jetz? — Der höchste Bunsch ist nun erfüllt, Ersochten ist der größte Sieg - errungen Des Vaterlands Bewunderung — erreicht Des Gilickes steilster Gipfel! — Doch nun spricht Das Schickal höhnisch: "Sieh, du hasts gewollt, Ich habe sie in deine Hand gegeben, Bollzieh nun auch an dem, was du geliebt, Das Senteraunt!"

Enca.

Du zeigft ein gräßlich Bilb.

Und weiter tann ich nicht! Sier fteb' ich fest; 3ch will bem Schickfal trotent! — Rein, nicht fterben. Sie follen leben! —

### Dittorio.

Sieb. ein neuer Wunich Und, wenn er fich erfillt, ein neu Berbrechen! Du bift ben Leibenschaften gugellos Gefolgt, aufs neue willft bu ber Berfuchung, Die bas Gewand ber Grofimuth fich erborat. Erliegen, und auf Roften ber Befete Die eigne Schuld bezahlen. Jene Räuber Sind boch Berbrecher, wer fie auch bagu Bebracht. Saft bu bebacht, mas werben foll Wenn bu fie zu begnabigen versuchft? Du baft bie Buth bes Boltes felbst aufs bochfte Bespannt, daß fie bir flegen belfe. Bebe! Benn bu bem Riefen jett bas Beisviel gibft. Bie man gefetlos banbelt! - Gev ein Mann. Und zeige bem Beidid, wie es bir nur Bu großen Zweden unterthänig mar.

gerjog.

Ich tann es nicht!

#### Ditterie.

Du kannst es! Wanke nicht Bon beiner Fürstenpssicht und ben Gesetzen! Beruhige bein Bolt; gib ihm die Bürgschaft Des sichern Friedens durch den Tod der Räuber, Durch ihn verschne die entweihte Kirche, Und sind die theuren Häupter auch gesallen, Dann erst tritt vor das Schickal dreist und sprich: "Ich griff vermessen nach den höchsten Gütern Des Lebens, und du gabst sie mir, boch nur Um sie mir wieder zu entreisen; aber Das eine, höchste, dalt' ich ses, das seine

Erhaben über beiner finstern Macht: Bewußtsehn ber erfüllten Fürstenpsticht, Und, daß Benedigs Fried' und Glück mein Werk! Deshalb brängt' ich mich auf den Thron, deshalb Riß ich das Letzte blutend jetzt vom Herzen, Und gab es hin! nimm es mein Baterland! Was liegt an meinen Thränen, bist du glücklich!"

gerzog.

Bittorio!

Bittorio.

Und haft bu's ausgeführt, Dann fpricht vielleicht ber innre Richter: Guabe!

gerjog.

Mein Freund!

Dittorio.

Bift bu entschloffen?

gerzog.

nimm fie bin!

Lnca.

Ihr großen Menschen! Beil bir Baterlanb!

Dittoris (gum Bergog).

Wir banten bir für biefe Stumbe.

fergog.

Alter!

Beeilt es nicht!

Dittorio.

Docht - morgen mit bem Tage!

Luca

Und danu das Brautsest! O mein Herzog. -

#### Dittoris.

Romm!

Der Herzog will allein senn, une erwartet Das Bolt!

(Beibe ab.)

# Hennter Auftritt.

Der Bergog. Balb barauf Clemente unb Flaminia.

Hein, morgen nicht! — noch nicht! — Wo find Die Bolkstribunen? Fort? Bittorio! Luca!

Du rufft?

fer jog.

Die Bolfetribunen balt gurfid.

Clemente.

Sprachst bu bas Urtheil schon?

gerjog.

Fort, eile, fliege

Und rufe fie zurück! (Bahrend ber Herzog felbst nach ber Thure eilt, hort man bas Bold braußen rufen:)

Dem Bergog Beil! (Der Bergog wenbet fich fcmerglich ab.)

gerzog.

Es ist zu spät!

#### Clemente.

Sagt bir bes Bolles Jauchzen, Daß es mit Freude beinen Spruch empfing? Dann ahn' ich alles — und Silvano auch? Silvano auch?

herzog.

Was fragst bu?

flaminia (hereinfturgend).

Bater! Bater!

gergog.

Auch du noch? Fort!

flaminia.

Du hast bem bangen Herzen Richt Wort gehalten! Ach, ich weiß es ja, Das Boll verrath mir, was bu mir verbirgst, Es ruft dir Heil und bant das Blutgerisst! Du hast sie alle, alle preisgegeben!

gerjog.

Wer forbert Rechenschaft von mir? ich bin Der Herzog!

flaminia.

Aber ach! wo ift ber Bater? Der hatte seiner Kinder sich erbarmt! Bist du nicht mehr ber Bater? Darf ich nicht Mit meinen Thränen beine Filfe netzen, Daß bei bem Berzog bu mein Flehn vertrittst?

Clemente.

War benn fein Ausweg, teine Schonung möglich?

gerjog.

Bei meinem Born, jetzt feine Frage mehr !

Dittorio.

Lomm!

Der Bergog will allein fenn, une erwartet Das Boll!

(Beibe ab.)

# Neunter Auftritt.

Der Bergog. Balb baranf Clemente unb Blaminia.

Hein, morgen nicht! — noch nicht! — Wo sind Die Bolkstribunen? Fort? Bittorio! Luca! Clemente (rasch eintretenb).

Du rufft?

ger jo g. Die Bolfstribunen balt gurud.

Clemente.

Sprachst bu bas Urtheil schon?

gerjog.

Fort, eile, fliege

Und rufe sie zuruck! (Bahrend ber Hare eilt, hort man bas Bold braußen rufen:)

Dem Bergog Beil! (Der Bergog menbet fich fcmerglich ab.) fier jeg.

Es ist zu spät!

### Clemente.

Sagt bir bes Bolles Jauchzen, Daß es mit Freude beinen Spruch empfing? Dann ahn' ich alles — und Silvano auch? Silvano auch?

herzog.

Bas fragft bu?

flaminia (hereinfturgenb).

Bater! Bater!

gerzog.

Auch bu noch? Fort!

flaminia.

Du hast bem bangen Herzen Richt Wort gehalten! Ach, ich weiß es ja, Das Boll verräth mir, was du mir verbirgst, Es ruft dir Heil und baut das Blutgerilft! Du hast sie alle, alle preisgegeben!

gerjog.

Wer forbert Rechenschaft von mir? ich bin Der Bergog!

fla minia.

Aber ach! wo ift ber Bater? Der hatte seiner Kinder sich erbarmt! Bist du nicht mehr ber Bater? Darf ich nicht Mit meinen Thränen beine Flise netzen, Daß bei bem Perzog du mein Flehn vertrittst?

Clemente.

War benn tein Ausweg, teine Schonung möglich?

Bei meinem Born, jett feine Frage mehr !

Ich will mit euch nicht fprechen, will allein febn. Fort auf bein Zimmer!

flaminia.

Um mich her wird Rebel! Es ist der Rauch, der von dem Blut der Unschuld Empor sich wälzt, viel schwärzer, schrecklicher, Als dei dem Feuer auf Curzola! — Ha! — Gebt eine Fackl, nieder mit der Heimath! Zu Asche Butgerüft und Kerker! rettet, Ihr Klammen rettet!

(Sie eilt ab.)

Bergog.

Mabchen! - Sie ift frant!

(Bu Clemente, ber ebenfalls geben will.) Bo willft bu bin?

Clemente.

Ihr nach! Sie braucht ben Freund! Ich will ben Schmerz zu beinen Kinbern tragen; Dem einen Lebewohl auf ewig fagen, Das andre tröften, bis es ausgeweint! (Er geht langsam ab. Der Gerzog bleibt betroffen flehen.)

# Fünfter Anfang.

Bimmer bes Bergogs in Benebig. Es ift Ract.

# Erfter Anftritt.

Der Bergog allein, in Gebanken verfunten an einem Tifch fibenb. Balb barauf ber Bage mit zwei Rergen.

fierjog (auffdredenb).

Was willst bu?

Page.

Berr! ins Schlafgemach bich leuchten,

Es ift balb Mitternacht.

gerzog.

Bas fimmert's bich?

Rommft bn gu melben, bag ber Schlaf bereit,

Wie bu mir fagit, bie Tafel fen befett?

(Rachbem er aufgestanben und einigemal auf- und abgegangen, für fic.)

Ja, wer's vermöchte, ben Erfehnten auch

Mis ein Gericht auf meinen Tifch ju feten

Und mir ben Gram als Gaft bagu ju laben!

(3um Bagen.)

34 will nicht schlafen! — Rufe mir Clemente!

(Der Bage ab.)

### Bergog

(allein, er tritt ans genfter). Benebig rubt! - Die Freute und ber Schlaf Sind Kreunde; unter fufen Traumes Mährchen Rührt er bie Golbe burch bas Thal ber Nacht. Und leat fie an die Bruft bes neuen Tages: Doch vor ber riefigen Gestalt bes Grames Entfliebt ber weiche Rnab' und überläfit Dem eruftern Bruber nur, bem Tob. bas Relb. In ben Balaften, in ben Butten bort Bat ieber Bater beut bas Siegesfest Im Rreise seiner Lieben frob begangen, Und folummert felig jett in ihrer Mitte; Selbft im Gefängnif bat vielleicht ber Schlaf Bett Cobn und Bater troftenb eingewiegt: Bas fie auch immer traf, fie baben boch Ginanber nicht verloren: Lichtgestalten Rahn fich im Traum, und giehn vom Blutgerufte Gie auf jum Thron bes Emigen. 3ch aber? Dir füblt ber Lorbeer nicht bie beife Stirn, Dich fliehn die Menschen wie ber Schlaf, ich bin Allein! - mit mir allein! - 3d will nicht schlafen. Will nicht bie Traume febn, wo blut'ge Baupter Mit ben gebrochnen Angen nach mir ichaun, Und wo mein jammernd Rind zu Boben finkt! (Er geht unruhig auf und ab und bleibt bann finnend fteben.) Gar manches, mas ber Lag uns ftreng geboten. Das wiberlegt besonnener bie Nacht. Die Zweifel, bie er vorlaut abgewiesen. Stellt sie noch einmal farblos vor uns bin. Und forbert ibre Lölung! - Aite Graber,

Bernarbte Bunben reißt sie wieber auf, Und zeigt uns bleiche Schatten, alte Schmerzen. In solchen Augenblicken ist ber Mensch Am reinsten; frembe Stimmen überschrein Nicht, was im eignen Busen wiebertont, hier ist er frei, hier muß er wählen, handeln!

So tann's nicht euben; nein! so soll's nicht enben! In meinem Leben soll ein Lichtpunkt bleiben, Der, wie am himmel auch die Wolfen treiben, Doch nimmer seinen stillen Glanz verliert! — Drum tranble langsam, langsam, ernste Nacht, Daß früher nicht ber Tag erwacht, Bis, was ich setzt beschlossen, ausgesührt, Und wenn zu Nacht die Kerzen wieder brennen, Dann soll der Herzog ruhig schlafen können!

# Bweiter Auftritt.

Der Bergog. Clemente.

Clemente.

Du haft mich rufen laffen.

herzog. Sa, Clemente!

Ich wustt' es ja, dich flieht ber Schlaf wie mich! — In dieser ernsten Stunde hab' ich alle, Die meinem Throne nabe siehn, gezührte. Wer nnter ihnen hat ben Filrsten mehr, Und wer ben Menschen mehr in mir geliebt? Da hab' ich einen mur gesunden — bich!

36 bante, baß bu meiner fo gebacht.

herzog.

Du hast mich stets verstanden! Nicht zufrieden, Das Wort in seiner slüchtigen Bedeutung Ju sassen, sah dein Auge tieser; denn Gebanken sind den unsichtbaren Wurzeln, Die Worte aber Blättern, Blüthen gleich, Und weil des Menschen Kunst auf altem Stamme Oft andre Reiser pfropst, vermag man selten Die Wurzeln aus den Blüthen zu erkennen. Du aber —

#### Clemente.

Ja, ich sucht' es ju erfaffen, Denn, wen ich lieben foll, muß ich verftebn; Doch allzubunfte Räthfel birgt bas herz.

Du hast bich trauernd von mir abgewendet, Als ich das Urtheil sprach. Im eignen Schmerz Sahst du den meinen, tief verborgen nicht; Du hieltest mich im Zwiespalt mit mir selbst, Ich bin es nicht, du sindest mich entschlossen.

Clemente. 4 Bilmolinas Kaun

Wer zweiselt bran? des Jinglings Haupt wird fallen, Was noch in beinem Berzen filr ihn sprach, Hat der Tribunen Weisheit überstimmt, Nun, wer den eignen Sohn zum Richtlack sendet, Kilrwahr, der ist entschlossen!



fer 30 a

(ibn rafc bei ber Sanb faffenb). Bir find eine!

Der Borwurf, ber in beinen Worten liegt, Ift Burge, bag ich bir vertrauen barf! -Bas ich gethan, bas mufit' ich thun als Rurft; 3d mußte tampfen, flegen, richten; aber Es gibt ein furchtbar Milfen, bas ben Willen Rum Stlaven macht, obgleich es feine Reffeln Selbft mit bem Mirftenmantel überbedt; Das Berg nur fennt fein Milfen, fligt fich nimmer, Das forbert Recht, und immer nur fein Recht, Und läßt nicht nach, bis es fein Recht gefunden.

Clemente.

Das Berg? Berfteb ich bich?

fiersog (bringenber).

Barft bu im Rerter

Bei ben Gefangenen ?

Clemente.

3d mar bei ihnen.

fergog.

Erfuhren fie bereits bas Tobesurtbeil?

Clemente.

Sie wiffen alles.

fergog.

Und was fagt ber Alte? Berwilnicht und baft er feinen Sieger?

Clemente.

Er billigt beinen Spruch, er will ben E

O welch ein Mann saß auf bem blut'gen Throne, Bas würde er als Freund gewesen sehn? Cexzon.

hat er fich bir genanut?

Clemente.

Mit Ramen ? Rein!

Gilvano sucht' ich, bachte neben ihm Den roben Führer einer Räuberhorbe Zu finden, der sich seinen Bater neunt; Statt bessen aber sah ich einen Fürsten, Der hohen Sinnes seine dunkte Bahn Gewandelt, und als Held zum Tobe geht.

gerzog.

Co ift er, bu haft recht!

Clemente. Lennst bu ihn näher? Herzog.

Ich kenn' ihn, ja! Es gab einst eine Zeit, Wo ich nicht Herzog, er nicht Ränber war, Und wo wir — aber frage nicht, die Nacht, Die letzte, die noch retten kann, ist kurz, Und du — nicht wahr, ich habe dich verstanden? Du kannst sie auch am Block nicht sterben sehn.

Clemente.

3ch bat, bu bortest nicht auf meine Stimme! fergog.

Die läst'gen Bolkstribunen haben mir Das Urtheil abgebrungen. Bürgerpsticht, Das ist ber blanke Schild, mit bem sie selbst Die Rachsucht überbeden. Aber du, Du bist kein Bolkstribun, du dist wein Freund, Du haft ein menschlich weiches Herz, wie ich; Dir barf ich alles anvertraun, beghalb Erwähl' ich bich, nur bich, bu sollst sie retten.

Clemente.

Herr! wie vermag ich bas?

hcrzog.

Roch ift es möglich. Doch beibe mußt bu retten, börst bu? beibe ! Du ahnest nicht, was sie mir sinb.

Clemente.

Den Sohn

Legt' ich ja felbft in beine Arme.

gerzog.

Ad!

Ich habe sie gekannt, die ihn gebar — Geliebt — sie fordert jetzt ihr Kind zurück! Dem Bater aber din ich schwer verschusdet, Zu schwer, als daß er jetzt schon enden darf. Du staunst und benkst, es habe sinnverwirrend Ein fremder Geist die Scele mir erfast? Rein, wer die innre Stimme überhört, Den reist es sort und immer sort, er glaubt, Was hinter ihm, sey abgethan, vergessen; Allein es kommt ihm nachgerannt; am Ziele, Innitten alles glänzenden Gesolges, Steht die Erinnrung auch mit ihren Schatten, Die sordern ihre alte Schuld, und fassen Wit Todtenhänden in die Gegenwart, Um ihr die schonsten wetz sie wed mit

D, mein Clemente, rette fie mit mich! Souwalb. fammtl. Berte. IL

#### Clemente.

Mein Leben wag' ich, boch wie soll ich retten? Dem Bolt verklinden, daß bu wiberrufen?

Bergeg (führt ihn ans Kenfter). Das tann nicht fenn; boch finfter ift bie Racht; Benebig schläft, es lauert tein Berrather — Rimm Golb, bestich bie Wachen, laß sie flieben.

#### Clemente.

Entfliehn? Bergib! ich hab' es schon versucht; Ich glaubte beine Wünsche zu errathen, Und burft' erfüllen, was das herz gebot; Doch war's vergebens — sie entfliehen nicht, Sie wollen sterben.

# gerzog.

Sterben? auch Silvano? Lebt benn tein Wunsch mehr in ter jungen Bruft, Der ihn noch festhält auf ber schönen Erbe?

Er hat entsagt. Die Heimath liegt in Asche. Wohin nech soll er fliehn? was soll er suchen? Du bast ihm alle Wilnsche selbst zerstört!

# gerjog.

Hauf mich! Legt nur bie Fante in ben Schoof Auf mich! Legt nur bie Fante in ben Schoof Und bruftet ench mit thörichter Entjagung.

#### Clemente.

Bermagt bu, eine Hoffnung noch zu zeigen, Die ihm vergeffen macht, was er verlor? (Nach turzem tiefen Sinnen klingelt ber Herzeg. Der Page tritt auf.)

Berjog.

Sabft bu noch Licht im Zimmer meiner Tochter'?

Dage.

Ja, Herr!

gerzog.

Dann fag ihr, baß ich fie erwarte! (Page ab.)

Weiß meine Tochter, daß bu jene Flucht Begunft'gen wollteft?

Clemente. Rein, fie weiß es nicht. Herzog.

Gab fie bir teinen Auftrag an Silvano?

Nichts als bas lette Lebewohl ber Liebe!

Und wenn ich nun bieß Lebewohl ber Liebe Berwanbelte in einen Gruß ber Hoffnung? Und meiner Tochter sagte: Weine nicht, Und frag' ibn, ob er bich verlaffen tann?

Willft bu ben Sterbenben mit solcher Frage Roch einmal aufschrein aus bem Tobestampfe, Daß er fich schmerzlicher erneue?

ferjog.

Rein !

3ch will ein Kleinob mir vom Busen reißen, Das sie vergekens mit Gewalt erstrebten. Mit diesem Talisman werd' ich die Lust Zum Leben noch einmal vom Scheintob weiten; Ich will verarmen, ganz verarmen, boch Mit biesem Kleinob alle Schuld bezahren.

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Flaminia tritt langfam ein.

fergeg.

(ihr bie Arme entgegen breitenb).

Klaminia! —

(Da fie zögernb stehen bleibt.) Ich habe bir verziehn! (Er umfangt fie.)

Dein Auge ift ein wogenb Meer von Thränen, Das meine eine brennend heiße Bifte, In keinem wohnt der Schlaf — wir haben beibe Bohl einen schweren Kampf bestanden!

flaminia.

3a!

Seweint, gekämpft, gerungen hab' ich! Ach, Den Tob erlitten, tausenb, tausenbsach. Jett bin ich ruhig — ruhig, wie das Grab! Du bist der Fürst, erfülle das Gesetz, Es gilt ja nur für diese arme Erde, Wo Menschen sündigen und Menschen richten. Dort oben aber wohnt ein andres Recht, Und auf dem Richterstuhl dort sitzt ein Bater! Herzeg.

Du bist auf ihren Tob gefaßt?

Flaminia. Ich bins!

Was soll bes großen Baues letzte Trilmmer? Bernichte sie, versöhne so die Schuld; Und daß tein Bild aus dieser Zeit dich schrecke, Laß in ein Kloster mich mein Leid verbergen

# gerjog.

Richt also! Fort mit diesen Tranerbilbern! Ber Baterland und Bater höher hielt, Als seines Herzens ungestilme Wilnsche, Und in dem Kampse mit sich selbst bestand, Der soll sein Leden nicht vertrauern milssen. Für eine solche Tochter werf ich gern Auf turze Zeit den Fürstenmantel ab, Damit ich ihr den Bater zeigen kann. Bernimm, ich will dein banges Flehn erhören, Nicht sterben sollen sie, ich will verzeihn!

flaminia.

Berzeihn? Silvano soll nicht fterben? Nicht? Hexzog.

Den allzutrotz'gen Anaben mußt' ich zlicht'gen, Umstürzen seines Baters blut'gen Thron; Es war ein Rampf für Baterland und Kirche, Der Herr gab uns den Sieg, die Feinde liegen Im Staube; aber mehr verlang' ich nicht. Und ob das Bolf gleich blut'ge Rache fordert, So wird doch meine Hand die Mäubersürsten Mit einem unsichtbaren Schilde beden.

# flaminia.

Du willst verzeihn? ich soll ihn wieber haben, Filr biefes Leben noch? — —

(Auf ihren Anieen.)

Mmächtiger!

11 to 11

So haft bu nur bas schwache Herz geprlift, Rur meine Hand zum Wertzeug beiner Rache Gebraucht, um unfre Liebe zu entstühnen, Unb jest, Barmherz'ger, gibst bu Gnabe?

### (Muffpringenb.)

Bater,

On hast ihn also wirtlich jetzt begnabigt? Herzog.

Das nicht, mein Linb, begnab'gen barf ich nicht, hier aber fleht ber Freund, ber retten wirb.

Begnabigt nicht? Wie ift benn Rettung möglich?

Die ftumme Nacht ift milber als ber Tag. In ihrem Schutze sollen fie entstiehn, Die treue Hand Clemente's wird es leiten.

Entfliehn? — Nicht Flucht, Begnad'gung muß sie retten. Haft bu verziehn, so sprich es muthig aus!
Bas beine Seele Ebles beukt, das soll.
Auch jeder wissen! Das Geschenk des Lebens
Sep eine freie Gabe, laß sie nicht
Damit entsliehn, als wär's ein neuer Raub!

Ich fann bas Urtheil nimmer wiberrusen; Umklammert halt bas Bolk mein Fürstenwort, Wie ber erzürnte Löwe seine Bente; Ich barf's ihm nicht entreißen, wag' es nicht. Nur einen Weg zur Rettung gibt's, die Flucht!

Clemente.

Bebente, fie verfcmaben biefen Weg!

Daß sie bich abgewiesen, war natürtich, Du kannst bie Flucht nicht schlieben; sie besorgten, Ich würde sie versolgen, sie exgreisen, Mit größrer Schmach jum Tobe führen laffen. Jest aber, geh! sag ihnen, wer bich senbet, Wer ihnen bas verwirfte Leben schenkt.

(Bu Flaminia.)

Und bag ber Jüngling eine Hoffnung habe, Die ihm vergeffen macht, was er verlor, Magft bu ihm wiffen laffen: Baboero Sen tobt, und beine hand jest wieber frei!

#### flaminia.

Du willst noch einmal Lieb' und Hoffnung weden, Mir endlich eine freie Wahl gestaften, Und ben Erwählten soll ich flieben sehn?

# gerjog.

Gebulbe bich! es wird die Zeit schon tommen, Bo haß und Rache hier vergessen find, Und ibr euch endlich wiederfinden burft.

#### flaminia.

3ch follte bankenb beine Knie umfaffen, Doch kalte Schauer ziehn burch meine Bruft. Was legst bu jetzt in unfre Hand? und wenn's Nun bennoch nicht gelingt?

# gerjog.

Es wird gelingen; Wer hoffen, lieben barf, ber will auch leben! Der Sohn wird fliehn, ber Bater wird ihm folgen, Du wirst nicht länger trauern — und ich selbst — Ihr habt mit Bitten frilher mich bestillrmt, Jest, wo ich sie gewähre, zögert ihr? Ist das die Freunbschaft, die den Freund will retten, Ist das die Liebe, die das Höchste wagt?

#### Clemente.

Ich bin bereit bas Lette zu versuchen.

So öffnet ench noch einmal all' ihr Pforten Des Herzens, tritt herans in beiner Kraft, Geprüfte Liebe, wirf biesseit bes Grabes Noch einmal, Possung, beine Anter aus! Ich werd' euch folgen! Aber wisse, Bater, Die schwer errungne Fassung ist entslohn, Und mit ber gauzen letzten Kraft ber Seele Umsaß' ich Lieb' und Hossung noch einmal; Ich kann nicht mehr, nicht mehr von ihnen lassen, Wohin sie auch mich sühren, wo sie bleiben, hier ober bort, da bleib' ich auch — auch ich!

# fersog.

Du sollft nicht länger weinen! Deine Mutter Hat viel geweint! — sie wird mir beinetwegen Berzeihen! — Fiametta, schau herab, Wer ist nun größer? Caramano, ober Der Bater beines Kindes? —

### flaminia.

O mein Bater!

gerzog.

Bett hanbelt rafch, und habt ihr's ausgeführt, Dann flieg an beines Baters Bruft zurud, Damit wir beibe freier athmen können.

(Er geht ab.)

# Dierter Auftritt.

#### Alaminia. Clemente.

#### flaminia.

Auf bich bin ich verwiesen! Haft bu Muth, Mich auf bem letzten Wege zu geleiten, So tomm. ich will ihn wanbeln, unbeklimmert, Wohin er auch mich führt.

# Clemente.

Noch seh' ich Licht!

Der Wunsch ju sterben saßt die Seele nur, Wenn jede Hoffnung ilber's Grab entstohen, Denn hoffen will das Herz, hier ober bort. Doch zeigt sie hier uns noch die Möglichkeit Das Liebste zu besitzen, klammern wir Uns fest an diese Erde, wie das Kind An seine Mutter! — Auch Silvano wird Richt sterben, nein, dich nur besitzen wollen, Und mit der Kindesliebe Allgewalt Den Bater selbst zum Rettungsnachen ziehn.

#### flaminia.

Ach, wird er nicht bor biefer Sand fich scheuen, Die in sein Haus ben Feuerbrand geschleubert?

#### Clemente.

3ch hab' ihm nichts verschwiegen, beine Liebe, Wie beinen Kampf, bein Flebn, wie bein Bergweifeln --

fla minia.

Rennt er bieß alles?

Clemente. Mes!

flaminia.

Nun bann tomm, Die Nacht ist turz, bas Blutgerlist ist nabe, Und eh es tagt, muß es entschieden seyn. Komm, sühre mich zu ihm; der Liebe Wort Wird kalt auf fremder Lippe! — ich allein, Ich muß ibn sprechen.

> Clemente. Willft bu uns verratben?

#### flaminia.

Ich will bir in Berkleibung folgen; niemand, Sie selbst nicht follen meine Rähe ahnen. Bring beine Botschaft, treibe sie zur Flucht, Bernehmen will ich erst, was sie beschließen, Eh ich ben Schleier fallen lassen barf — Dann aber — ich bin frei! Du hast's vernommen, Mit freiem Herzen barf ich wieber lieben!

So mag ber Ausgang, wie er will, benn kommen, Ich weiß, mein Ziel ist nah, hier ober brüben!

# Øefangniß.

# Fünfter Auftritt.

iartholomeo ruht in tobtendhnlicher Ermattung in einem Lebnfeffel.
ilvano fist, ben Ropf auf bie Sanb geftüht, an einem Tifch, auf welchem eine Lampe fieht.

#### Bilvano

(nach bem Bater aufschauenb). Der Busen ruht — — bie Winnper ist geschlossen. Schlaf ober Tob, wer von euch beiden hat Das Aug' ihm zugebrückt? — —

> (Er naht fich leife und betrachtet ben Bater.) Es ift ber Schlaf.

Noch einmal zieht er, wie ein ftiller Bach, In beffen Diefe fich ber himmel fpiegelt, Sanft kliblenb burch bie beife Bruft babin. Du wirft fie boch nicht beilen : bein Bergeffen Dringt boch nicht tief genug! o fenb' une lieber Den Tob! - Bielleicht in biefem Augenblide Rniet an bes Baters Sterbebett ein Gobn. Und betet für bas theure Leben! Ach! 3ch tann nur beten, bag es balb fich enbe: 3hr Augen, bleibt auf immer fest verhangen, Daß ihr bas lette graffe Bilb nicht icaut! Erftarre, Berg! gefriert ju Gis, ihr Bulfe, Daß nicht bas eble Blut ben Richtblock farbt! Stirb, Bater! Stirb! — Lag bich erbitten, Tob! Empfange bier bein Opfer, eb bie Rache Es mit bir theilt! — Mich triffft bu auf ber Richtfatt!

# Sechster Auftritt.

Die Borigen. Der Gefangenwärter mit einem Becher, ben er auf ben Tijch ftellt.

#### Bilpano.

Geh leife! leife! — Sieh, hier halten fich Die ernsten Brilber, Schlaf und Tob, umfangen. Der Gefangenwärter

(nachdem er den schlafenden Caramano eine Zeitlang schweigend betrachtet). Der also wirklich ift bein Bater?

Bilvans.

3a!

Er ift mein Bater! -

Der Gefangenmärter.

Warft bu nicht bas Rinb

Des Herzogs? — Hatten wir bich alle nicht So lieb? — Und nun fommt biefer rauhe Mann, Und giebt bich mit fich fort auf's Blutgeruft?

Bilvans.

Doch hat mich feiner so geliebt wie er. Der Name Sohn bleibt nur ein leerer Schall, Benn er nicht Bollmacht gibt zu heil'gen Rechten. hier hatt' ich feine; — er gab sie mir alle, Drum will ich auch bas letzte Recht behaupten, Dem Bater nachzusolgen in ben Tob!

Der Befangenmarter.

Es wird bir's niemand freitig machen! — Sieh, Ich habe manchem viele Gienthilren Schon auf- und zugeschlossen, keinem aber



Ein freundlich Wort gesagt, was ging's mich au! Doch ibr? —

> (Er wenbet fich zu bem Schlafenben.) Bartholomeo Caramano!

Bartholomes (erwachenb).

Wer ruft?

Der Gefangenwärter. Richt wahr, bu bift ber Caramano? Bartholomeo.

Bas nennst bu einen längst verschollnen Ramen? Der Gefangenwärter.

3ch babe früher unter ihm gefochten, Und manchen beißen Tag mit ihm getheilt! Und wer in solchen Stunden als ein Stern Uns glänzte, den vergist die Seele nimmer, Den kennt sie wieder, trot ber langen Zeit Und trot der bleichen, tiefgefurchten Zige.

#### Bartholomes.

Wenn du ben Namen nicht vergeffen haft, So fordr' ich boch, daß du ihn jetzt verschweigst. Nur einer kennt ihn, boch ber löscht ihn aus. So mag benn niemand wissen, wen sie richten.

Der Gefangenwärter.

An Schweigen hab' ich mich gewöhnt; ich barf Richt fragen: 3st's auch recht, was hier geschieht? Ihr seyd verurtheilt, retten kann euch keiner, Auch weiß ich wohl, daß ihr ben Tod nicht fürchtet. Jedoch am Richtblock? Du mit beinem Sohne? — Das treue Blut von Henlers Hand verspritzt? — Ich kann's nicht sassen, nicht ertragent Rein! Darf er euch auch die Pfarten ber auch Monn.

So gönnt ber alte Rriegsgefährte boch Euch einen ftillen Tob! - Gebente froblich Der alten guten Beit! - Bieb an bie Bruft Den Sobn, als mar's ber Segen bor ber Schlacht, Und bann befehl euch Gott! - bort fteht ein Becher, Es ift ein fichrer Schlaftrunt! - Gute Racht! (Bebt ab.)

# Biebenter Anftritt.

Bartholomeo. Gilvano.

Bartholomeo.

Gib mir ben Beder!

Bilvano.

Bater !

Bartholomeo.

Bib ben Becber!

(Silvano reicht ibm ten Becher, Bartholomeo nimmt benfetben und betrachtet ibn.)

Siehst bu, mein Sobn! ber Caramano ift Roch nicht vergeffen; ans bem engen Rerter, Der unfre Seel' umidlieft, und auf bem Ambog Des Bergens fie mit beifem Rlopfen peinigt, Will uns ein alter treuer Freund erlbfen, Und gibt ben Schliffel selbft in meine Banb.

Bilvano.

Wills bu ibn benn gebrauchen?

### Bartholomeo.

Aus ber Tiefe

Des Bechers winkt mir zwar ein friedlich Bilb: Ein Bater stirbt an seines Sohnes Bruft; An ihren stillen Leichen stehn die Henter Betroffen, ungesättigt schleicht die Rache Zurlich, und friedlich schließen sich die Gräber.

Silvano.

Lag uns ten Becher theilen! - Bartholomeo.

Fort mit ibm!

Clemente bot uns feine Sand zur Flucht, Wir haben fie zurlichgewiesen; zeigt Uns jener Becher einen andern Weg?

# Achter Auftritt.

ie Borigen. Glemente. Flaminia, ale Arzt verfleibet. Balb nach ihnen tritt unbemerft Gasparbo in Priefterfleibung ein.

#### Clemente.

Noch einmal telr' ich wieder, abgesendet Bon einem mächtigen, versöhnten Freunde, Der selbst im Rausch des Sieges sur ench sorgt, Und nur gezwungen ener Richter wurde. Der herzog sendet mich, ich soll euch retten!

Der Bietro Cantiano?

#### Clemente.

Ja, ber Herzog; Es ist sein Bunsch, sein Will', ihr sollt entstiebn.

#### Bartholomes.

Ich war bir fremd, Silvano nicht bein Sohn, Und bennoch trieb bich's mit Gefahr bes Lebens Zu unfrer Rettung her. Ich wies bich ab. Dentst du, ich werb' an eines Dogen Hand Mich furchtsam kammern, wenn ich beine Rechte Bereits verschmäht? — Bas will ber Doge noch? Er hat das Spiel gewonnen, es ist aus!

### Clemente.

Er hat gesiegt, boch foll ber eble Keinb Nicht als Berbrecher flerben! - mas ber Bergog Richt burfte, bleibt bem Freunde boch erlaubt; Der ruft noch einmal jene Reit zurud. Wo eine beil'ge Macht euch fest verbanb. Der will, baf ibr bie Sand noch fequen follt. Die erft zwar ftrafte, boch aus Grogmuth jett Das Theuerste fich felbit bom Bergen reift. Um menschlich auszusöhnen, weils noch Beit. Klaminia's Gelübbe ift gelöst. Seit Baboero im Befecht gefallen : Bett foll fie ihrer Liebe folgen burfen, Der Bater gibt fie, Jungling, bir gur Braut. Es wird bie Beit icon tommen, fagt ber Bergog, Wo Bag und Rache bier vergeffen find, Und ihr euch wieberfinden bürft! Drum fliebe Mit beinem Bater; alles ift bereit; Der Herrag im Gebeim beschitzt bie Flucht!

Silvans (nach oben).

D, warum legst bu auf bie lette Stunde -Die allerschwerfte Britfung? —

Clemente.

Hörst du nicht,

Wie bich die Liebe ruft: Auf, lebe, sliebe, Denn unser Tag bricht endlich durch die Nacht! Sieh beinen bleichen Bater, soll er nicht An eurer Kindesliebe noch genesen Und Zeuge klünst'ger goldner Tage seyn? — Der mächt'ge Sieger, der getränkte Fürst, Wirft seinen Purpur ab und bittet dich, Dein Glück, dein Leben von ihm anzunehmen! — Aus ihren Knien liegt Flaminia, Und betet, daß der Tag noch nicht ewache, Bis ihr im Schutz der Nacht gerettet seyd! Und du willst zögern? zweiseln? erst bedeuten?

Bon bir, bu Ewiger, kommt bieser Trost.
Ich banke bir, bu senbest mir bie Liebe
Roch einmal, baß sie mich begreifen lehre,
Es sen boch etwas in ber Menschenbrust,
Das im Gewirr bes eitlen Lebens auch
Unwandelbar besteh' wie bu! — Doch Bater —
Bartholomes.

Entscheibe bu, die Botschaft ift am bich! .

Die Liebe flegt! ich will au ihre Bruft Dich flibren! — tomm!

Şilvan s.

Ba, many Me Mare ficoli

Souwald, fammil. Berte. 11.

Der Rache ftedt fie Gremen, Die Bertweiflung Berweist fie findlich auf ben himmel; aber ! . . In bes gerftorten Lebens oben Erummern. 3m trüben Rebel ichreckenber Grinnrung, Da foll ber himmelsfunte nicht verglimmen! An meiner Sanb flebt Babbero's Blut, Ein Afchenbaufen bebt fich auf Eurzola, Und hier auf biefer blitt'gen Erbe, über-Berfiortem Krieben, auf gertretnem Leben, Da follten wir une in bie Arme filiren. Bergeffen wollen. Bas fich nie vergikt. Und enblich schen uns von einander wenden ? -Rein! - Fort von biefem beimatblofen Stern! 3ch gebe bir bas Leben wieber, Erbe, Und mit bem Blut, bas bu begierig trinfft. Emrfangit bu auch bes Bergens Schufd und Leib. Entfesselt, rein, will ich empor mich ichmingen. Und barrt bie Liebe mein, verftebt fie mich. So weint fie auch nicht langer.

Clemente.

Also dieß

3ft beine Antwort? Auf fo treues Bitten, So hartes Beigern?

Bartholomeo.

Sage beinem Dogen, Er sen zu arm, das Leben uns zu schenken! Ein Kleinob, das er in den Stand getreten, Hebt selbst kein Bettler wieder auf! Gag ihm, Zur Flucht hätt' ich nicht seiner Hand bedurft! Zeig ihm den Becher, den ein Freund mir brachte, Ein Zug aus ihm, und seine Bender bauten Das Blutgerist vergebens auf. Mein Ich will mein Recht! es soll ber Doge nimmer Sich rilhmen bilrfen, baß ich ihm entstohn; Mag ihm bas Schickal Sieg auf Sieg gewähren, hier siegt er nicht, uns soll er sterben sehn!

So'bring' ich ihm benn feinen Troft?.

Bertholomeo

3th habe

Auch teinen! — Wer das hohe Ziel sich steckte, Auf blut'ger Flur des Friedens Saat zu streum Und fremde Schuld in Segen zu verwandeln; Wer reines Perzens und im Gottvertraun An solch ein Wert das Leben fremdig wagte, Und dennoch unterliegt im Kampfe gegen Die Furien der Menschenbrust, und dennoch Wie ein Berbrecher bin zum Blutgerisste Geschleppt, das Svelste im frechen Spott Des Pöbels untergehen sieht, silr den Gibt's keinen Trost, dem selbst die ewige Gerechtigkeit scheint nur ein Traum! Leb wohl!

Flaminia (für fich nach oben). Bergib ihm Bater!

Saspardo (bervortretenb). Friebe feb mit euch! Lilnans.

Auch bu noch? — Sep willfommen!

Glemente.

Roch ift nicht Zeit! Wer fenbet; bich ?marie in ber Briefter?

### Caspards.

3ch felbft!

## Sartholomes.

O geh! es ift ein Mäglicher Triumph, Mir jeht ju zeigen, baß bu Recht behalten.

## Gaspards.

Richt ich! ber Gott, ber in uns lebt und waltet, Er bat sein Recht behauptet! Ihm allein Gebührt bes Sieges Ehre!

#### Barthstomes.

Beiche, Priester! Dier wird bein Dantgebet jum Hohn. Geb bin, Und bring es beiner Kirche, borthin past Der Jubel ilber eines Menschen Fall!

Mein Dankespfalm wird ben entweihten Dom Aufs neue beil'gen belfen; aber bich Betraur' ich tief, und wie ich einst bich warnte, So tomm' ich jetzt bir Trost zu bringen.

## Bartholomeo.

## Mir?

Laß ab! mein Troft sieht nah, er heißt — Bernichtung! Ich glaubte mich zu großem Wert berusen Bon dem, der über Sternen walten soll; Ich trug, obschon tie Prüfung schwer und beiß, Doch nur, was seiner würdig, in der Brust; Icht sich nun am Ziel, allein die Summe Bon allem Streben und Bertraun ist nichts! —

3ft nichts? — Bas war bein Ziel? — Benebig sollte Bon beiner Grofimuth, bie Geachteter, Empfangen, mas ber Dogen lange Reibe Bergeblich zu erringen ftrebte. 3a. Ein Reich bes Friedens wollteft bu begründen. Dort auf bem fluchbelafteten Curzola Ihm ein Afpl, ein Barabies erbaun. Und in bes feinbaewordnen Freundes Bruft Den Bag beflegen, und burch Liebe endlich Berföhnen laffen, mas fo ichmer verschulbet. Es war ein berrlich Riel, und was ber Menich So göttlich groß gebacht, gebt nimmer unter! Der Ewige tragt es an feiner Bruft. Und führt es aus, jeboch nach feinem Rath. Dein Baterland, burch bich jur That gewedt. Berbantt jett feiner eignen Rraft ben Frieben: Befäubert ftebt bas blübenbe Currola Und labet frobe Menichen au fich ein. Denn feine Schrechgestalten find verschwunten. Den ftoften Sieger beugt bie alte Schulb. Er will fie mit bem Liebften bir bezahlen. Und barf es nicht, und ftebt perarmt por bir! Und bu haft feinen Troft? - Du ballft mit Trots Die Rauft gum himmel? - Ginte in ben Staub Und bet' ibn an, bu baft bein Biel erreicht! Rur weil bu in bem Mittel bich vergriffen. Und einen Frevel auf die That gewälzt, Der in bas Beiligfte bes Menichen griff, Drum muft bu untergebn; benn in ber Rraft, Bomit ber Glaube auch ben Gowachften ruftet, Daf er fein Allerheiligftes vertbeib'ge. Da offenbart fich Gott bein Menfchen bie derich utig. Bebeiligt fen bein Dame. fet Me Authorit

flaminia. Amen! Livano. Amen!

Gaspards.

Ein unbemerkter Zeuge stand ich hier, Als ihr die Fincht verweigert! Es war recht! Das Leben ist verwirkt, drum milft ihr stecken. Doch nicht mit Troth, in freudiger Ergebung, Als wär's zum Siege, wandelt in den Tod:

(Bu Gilvano.)

Du, im Bertraum, daß beine Liebe ewig,
(3u Bartholomeo.)
Du im Remufitiene bag bein Mark erff

Du, im Bewußtfeyn, bag bein Wert erfallt!

Dich fenbet Gott!

Bartholomes.

Gasparbo! mein Gasparbo! — Leb wohl Benebig! Deinen Frieden soll Mein Tod bestegeln! — Lebe wohl, Curzola! Mein Ange darf die golduc Zeit nicht schann, Die über dir heraussteit. — Herz zerfalle In Staub, was dich erfüllt, vergeht doch nimmer, Der Ewige trägt es au seiner Bruft, Und führt es aus, jedoch nach seinem Rath!

So fteb' ich abgewiesen?

Bartholomes. Lag uns fterben!

Dem Bergog fage, was bu hier gehort; Das set bie Antwort.

## Ciemente.

So versuche, Argt, :

Ob du fie beilen tannft! - muß jum Bergog.

(216.

## neunter Auftritt.

## Die Borigen ohne Clemente.

Rurze Paufe, mahrend welcher Silvano an der einen Seite neben dem Stuble des Baters niederkniet und fich auf beffen Sand beugt, Gaspardo fich hinter fie ftellt, dem Bater die Sand auf das Saupt legend, und klaminia an den Tisch tritt und, nachdem fie ben Becher betrachtet, die Sande wie zum Gebet erhebt und den Becher leert; dann kniet fie auf der andern Seite neben Bartholomeo nieder und brückt ihre Lippen auf seine Sand.)

## Barthalomes.

Was willst du, Arzt? was brennen beine Lippen Auf meiner Hand? Las ab, du wirst das Eis Des Todes doch nicht schmelzen!

flaminia.

Aber beilen

Die Bergen, eh fie brechen! - Silvano (auffpringenb).

Belde Stimme!

Flaminia (bie Berkleibung abwerfenb). 3ch bin's!

Bilpano.

O Gott, Flaminia!

Bartholomes.

Dinmeg 1

## Casparde.

Die lette Stund' ift beiß genug! Dein Bater Bird bein betfirfen!

flaminia.

Rein, ich bin frei !

Getost ift mein Getub', ich bin auf mich Berwiesen, und mein Derg hat freie Babl.

Renust bu ben bunteln Beg, ber vor mir liegt? —

3ch tenn' ihn!

Bilpane.

Soll ich ihn nicht gebn?

Silvano!

Bartbolomeo.

Willft bu erst jett bich an ben Jüngling klammern, Der Liebe Allmacht jett an ihm versuchen, Wo vor ber ersten Mahnung sie in Nichts Berfällt!

> flaminia. Silvano! Lilvano.

Ja, bu liebtest mich, Ich weiß es wohl! boch nur als beine Liebe Ein ungenanntes Kind noch schlief, glich ste Dem Engel, der im Traume seig lächelt. Seit ich sie wach geruft, mich ihr vertraut, Für sie das Leben eingesetzt, hat sie Dämonenartig über mir gewolter, Mich bald verstoßen, bald, um mich zu reiten,

In Trilmmer mich begraben, und jetzt enblich Umschlingt fie mich, um aus bem tiefen Frieben Der letzten Stunde mich ins Se Leben Burud zu reifen.

" Flaminia.

Bie, ertennst du ste? — Die wahre Liebe, die von oben stammt, Das ew'ge Licht im heit'gen Dom des Herzens, Sie kann des Segens nicht entbehren — aber Erlangt ste ihn, ist ihr die Stunde gleich, Ob ste zum Leben flihret, ob zum Lobe.

Flaminia!

### flaminia.

Geht euren bunklen **Beg,** Nur mich, die Freigewordne, schließt nicht aus. Zum blut'gen Throne durft' ich dir nicht folgen, Doch vor dem Blutgerlift erbeb' ich nicht, Da jagt der Sturm die letzte Wolke nieder, Der Schleier finkt, und aus der Erde Nacht Gehn an des himmels Bruft die Sterne auf.

Die faff' ich beine Worte?

Silvano. orte? Flaminia.

Fragst bu noch? Berstehst bu mich nicht mehr? Siehst bu bie Wange Mir nicht erbleichen, nicht bas Auge sich In Nebel hillen? trag ich benn bie Farben Des Lebens noch? —

Bas ahn' la 2111

## flaminia.

Bort gehalten

Dab' ich ench allen, und nun bin ich frei!
Ich soll nicht länger weinen, sprach mein Bater —
Ich will nicht länger weinen — ich bin dein!
Nimm beine Braut! — Nimm, Bater, deine Tochter!
Der Liebe Fackel hab' ich fühn erfaßt,
Ench vorzuleuchten auf der Bahn des Todes.

Gaspards ..

Bas thateft bu?

flaminia.

Der Becher bort ift leer!

Rum wird ber Tob für mich das Leben! O, Jett faff' ich beine Liebe erst: für mich Hat sie ben Schmerz, hat sie ben Tob gewählt. Bartholomeo.

Du bift ber Engel, ber bie Palme bringt; Der Sieg ift unfer!

flaminia.

Rommt, ich geh' vorau! Erbebt am Blutgerlifte nicht, ich werbe Euch nahe sen! — Glaubt mir, ber Tob ist leicht, Biel leichter als ber Schmerz!

(Gie ftirbt.)

Silvano (zu ihr nieberfintenb).

Bu bir! ju bir!

Bartholomeo.

3hr reinen Strahlen, flieht aus biefer Racht Zurlid zur ew'gen Sonne! sterbend segnet Der Bater ench, ihr Sterbenden!

#### Caspards.

Der Friede biefer Stunde tommt von bir, Und ift uns Blirge, bag bu fie verziehen.

## Behnter Anftritt.

Die Borigen. Der Bergog, Clemente.

gerjog.

"36 Toume felbft! ber Sieger weicht bem Freunde -

Unglücklicher, erfpar' es bir!

ferjog (Flaminia erblidens).

Mein Gott!

Bas ist bas? - tobt?

Bilvano.

Du gabst ihr freie Bahl;

3ch bante bir, mein Bater! Sie ift mein! fiergog.

Ber hat fie mir gemorbet? — Sassardo.

Frage nicht,

Im Schulbbuch fieht ber Name ihres Baters, Der hat ihr Gillid zertrummert, hat sie nie Berstanden, fragt noch jetzt, wer sie gemorbet? Du gabst ihr freie Wahl! — bort steht ber Becer!

gerjog.

Mein Kind | mein Kind |

(Bu Clemente.)

Du haft fie bergeführt,

Mus meinen Augen!

Clemente (qu Stivano).

Gilldlicher, leb' wohl !

(Geht ab.)

## Eilfter Auftritt.

Die Borigen. Bittorio. Luca, Bache und mehrere aus bem Bolfe.

Bittorio.

Der Bergog bier?

fergog.

Was wollt ihr? —

Gine Barte

Ift aufgefangen, bie gur Flucht ber Räuber Bereit gelegen.

Einer aus dem Bolke.

Une entgebn fie nicht!

Ein Bweiter.

Die Schiffer find geftänbig, fagen manches! Bartholomeo.

Sie lilgen! Keine Flucht! Der Herzog tam, Als Fürst ben Fürsten selbst ihr Tobesurtheil Bekannt zu machen. — Sag es beinem Bolle: Nicht wahr, bu willst, wir sollen ferben? Berjog (mit innerm Rampfe).

Sa!

Bartholomeo.

Co flihrt uns benn zum Tobe! Lebe wohl!
(Er nimmt Silvano bei ber Hand.)
Lilvano (begeistert).

Romm, ruft die Braut! Komm, ruft ber Geist! und wer Da bikflet, schöpfe aus bem Quell bes Lebens! (Sie geben mit Luca, Gaspardo, ber Wache und bem Bolfe langfam ab.)

Dittoris.

Ermanne bich, mein Berzog! Zeige bich Dem Bolle!

ger; g.

Sie find tobt! -

Vittorio.

Romm! armer Bater!

Des Bolles Liebe fen bein Troft, bein Lohn!

gerjog.

Lag mich! Ift einer, ber mich noch beneibet?

3ch stebe einsam auf bem sichern Thron,

Rahl ist ber Berg, ber bie Gewitter scheibet!

(Der Tribun geht ab, ber Bergog bleibt allein.)

·

:• ·

# Die Genesung.

Eine Cantate in zwei Abtheilungen.

## Berjonen

Rleophas, ein Kranter.
Chariclea, beffen Gattin.
Architas, fein Breund.
Thor ber Geifter ber Nacht.
Chor ber Säger
Chor ber Schnitter.
Chor ber Freunde.
Chor ber Geifter bes Lebens.
Chor ber Geifter bes Lobes.
Der Engel bes Lebens.

1.

# Erfte Abtheilung.

Chor der Seifler der Andt. Wir bringen euch, ihr Müben, Die Nacht und ihre Rub. Der Schlaf mit seinem Frieden Deck' alles Leben zu! Der Lummer seh gestillet, Die Frende schlummre ein, Und was das herz erfüllet, Es mag vergessen sen!

## Alcophas

(auf seinem Krankenlager).
Soll ich um Ruhe dich vergeblich siehen, Du unerdittlich ernste Nacht?
Willst du dem Auge kalt vorlibergehen, Das deine Stunden heiß durchwacht?
Ach! sie schlasen ja alle, alle!
Durch der Hitten enge Räume,
Durch des Schlosses weite Halle

Zieht ber Schlaf und theilt die Träume Unter ben Menschen aus. Sat er benn in seinem Becher keinen, Keinen einz'gen Tropfen mehr für mich? Bon ben tausend Träumen auch nicht einen, Auch nicht einen, armes Herz für dich? (Im Rebengemach hort man die Gattin an der Wiege ihres Kindes fingen.)

#### Chariclea.

Schlaf ein, schlaf ein! Daß nicht im Mondenschein Die Aenglein dir erblinden! Schlaf ein, schlaf ein! Es will der Sturm herein; Er soll mein Kind nicht finden! Schlaf ein, schlaf ein!

## Alcophas.

Schlaf ein, schlaf ein! bas füße Lieb verklingt, Es senkt ber Schlaf sich auf bie Wiege nieber. Ich habe nichts, was mir ben Schlummer bringt, Den Schmerz befingen leine Wiegenlieber.

Sieh, brüben im bleichen Montenschein Ruht in geheimnisvollem Schweigen Der bunkle Hain!
In seinen flüsternben Zweigen Zog auch die Nacht mit ihrem Schlummer ein. Ja bort auch schlafen sie alle, alle, Mit ben Flügeln bas haupt bebeckt, Bis ber Morgen seine Sänger weckt.
Daß ein Dankesplalm erschale.

Mein haupt bebeden teine weichen Schwingen, 3ch tann ben Pfalm nicht mit euch fingen!

Herbei, bu Tag! laß beine Strahlen glüben! Gestirn bes Tages, fördre beinen Lauf! Und wecke du zu Sorgen und zu Mihen Die Menschen alle wieder auf, Denn soll ben Kranken keine Ruhe laben, So mag bann jeber seine Plage haben!

## Chor der Bager

(welche zur Jagb braufen vorbet eilen). Auf Brilber, auf! es graut ber Tag! Schon eilt bas Wilb zu Bufch und Hag, Der Abler stiebt vom Horste. Last schlafen wer ba schlafen mag! Wir Jäger ziehn zum Forste!

## Alcophas.

Ich schlafe nicht! O konnt ich mit euch ziehen, Mit euch verfolgen bas fillichtige Reh! Könnt ich ber bunklen Kammer entflieben, Die Bruft zu baben im Aetherfee! Der Kranke hört bie Lebensmelobien, Und ach! bie Sehnsucht bringt ihm breisach Web!

## Chor der Schnitter

(welche zur Ernte vorüberzießen). Die Sichel glängt im Morgenstrahl, Das herz schlägt froh und frei! Das reife Feld, es ruft im Thal: Ihr Schnitter, eilt herbei! Sieh gnübig, Gott, auf uns herab, Bur Ernte icaff Gebeibn, Und was uns beine Gilte gab, Laß uns gesegnet sebn!

## Alcophas.

Shr Sicheln im Morgenglanz, Du golbener Aehrenkranz, Lebt wohl! bas Scheiben ift bitter! Bin auch zur Ernte gereift, Und nach ber Sichel greift Ein ernfter Schnitter!

## Rleophas, Chariclea und Architas.

## Chariclea.

3ch hab' in Angst und Beben Gebetet uib gewacht, Der Tag hat neues Leben Und hoffnung uns gebracht!

Wohl hofft' auch ich, mein Leben, Geliebte, dir zu weihn; Doch, sep in Gott ergeben, Denn andere soll es fepn!

Arditas.

Du wirft Genefung finben, Balb ift ber Schmerz befiegt.

Wenn sie ben Kranz mir winden -Der auf ber Bahre liegt. Charielea.

Bernimm ber Liebe Mahnung, Gib nicht bem Zweifel Raum! Kleophas.

Wahn nur ist Tobesahnung Und Hoffnung nur ein Traum! Architas.

Schau binaus in bas freundliche Leben. Schau binaus in bie fcone Belt! Un ben Bergen bort bangen bie Reben, Bo ber Giegbach nieberfällt. In ben grunenben Thalern beben Blumen und Aehren bie Baupter empor, Ein allmächtiges Treiben und Streben Ruft aus bem Staube bas Leben bervor. Und über ber iconen freundlichen Welt, Und über bem Wechsel ber eilenben Beit, BBlbt fic bas Sternenzelt Unmanbelbar in feiner Berrlichfeit. Go ftebt bie hoffnung über bem Leben! Das bange Auge foll zu ihr Den Blid etbeben! Drum boff' auch bu! Gug ift bas Leben, Und emig ift bie Boffnung!

Chor der freunde.

Wer hofft, bem ist gegeben! Wer zweiselt, bleibt in Noth! Die Hoffnung ist bas Leben, Der Zweisel ist ber Tob!

Aleaphan,

Wie hofft und lebt, ich bes friedlich Antropies, mei

Doch ach! Geliebte, nicht mehr fern Ift meine Abschiebsstunde! Was mir die Wange zehrt und bleicht, Und durch die Abern gillbend schleicht, Ift sichre Tobestunde!

Chariclea. Bo find' ich Troft in meiner Noth! Hoffnung und Freude Emfliehen beibe, Niemand naht fich, als ber Tob!

Freundliche Mutter Erbe, Die ihre Menschen erquickt und erfreut, Sorgend die Samenkörner verstreut, Daß auch tas Böglein gesättigt werbe, Bor beren geheimer Kraft Sich alles beugt, Die immer neu erschafft, Und Leben erzeugt, Dast du kein Mittel gegen ben Tod? —

Chor der Freunde.

Beute mir, morgen bir!

Chariclea, Wo find' ich Trost in meiner Noth? Ich fatte bang die Hände; Herr über Leben, über Tob, Daß ich zu dir mich wende!

Araitas.

Wenn nirgends Rath und Hille ba,

Bertrau auf Gott, er ist bir nab, Und führt die Noth zu Ende.

Chariclea und Architas. Wir beugen in ben Staub uns vor bir nieber, Gib uns noch einmal ben Geliebten wieber.

## Alcophas,

O betet! betet! silfe Lindrung legt
Sich auf den heißen Schmerz.
Und immer matter schlägt
Das arme Herz.
Es naht der Tod, als wär's ein holder Traum,
Daß er mich sanst entkleibe;
Ich silble seinen Stachel kaum.
Lebt wohl! Lebt wohl! — ich scheid auruck.)

## Chariclea.

Barmberziger! Er senkt bas Haupt, Du hast ihn mir genommen! Hab ich umsonst an beine Liebe geglaubt, Ist mein Fleben zu spät gekommen? — War bas Gestihl ber verschwiegnen Brust Dir nicht bekannt?
Dir nicht bekannt?
Hah bennoch hast din mir genommen?
Und bennoch hast du ihn mir genommen?
Die bilihende Wange ist gebleicht,
Die zärtlich beredte Lippe schweigt,
Auf ewig geschlossen sind bie frommen
Freundlichen Augen! und verlassen

Rein, auch im Tobe will ich ihn umfaffen, Will auch im Grabe bei ihm fenn!

Chor der freunde.

Schlaf ober Tob, Ber auch ben Schmerz benommen, Sen uns willtommen, Schlaf ober Tob!

# 3meite Abtheilung.

Bechfeldore ber Geifter bes Tobes und ber Geifter bes Lebens.

> Die Geifter des Codes. Berbei! er ift in unfrer Macht, Gebt ihm ben talten Ruf ihr Brüber!

> > Die Geifter des Lebens.

Berbei! auf baß er neu erwacht, Haucht Lebensathem auf ihn nieber!

Die Geifter des Codes.

Der Mund sen flumm, bas Ohr sen tanb! Das herz zerfall' in Asch' und Stanb!

Die Seifter des Rebens.

Ihr Sinn' erwacht zum neuen Tag, Herz, rufe beine Pulse wach.

Die Geister des Codes. Laßt ab, ihr Geister bes Lebens! Es ist vergebens, Kein Ruf bringt durch die Tobesnacht!

Die Geifter des Lebens.

Roch ist bas Urtheil nicht gesprochen,

Das herz noch nicht gebrochen, Roch wird der Funke von uns bewacht! Wechfelnb:

Die Seifter des Codes.

Die Geifter des Rebens.

Er fterbe !

Er lebe!

Bernicht ibn!

Erwed ibn!

Unerhittlich!

Erhör uns!

🕆 Chor der Freunde.

(Choral in befannter Delotie.)

Chriftus ber ift mein Leben, ", Und fterben mein Gewinu! Ihm will ich mich ergeben, Mit Freud fahr' ich babin!

Chariclea.

Schweigt, ihr Grabgesänge! Schlaf ist nicht Tob! Reophas erwache! Mein Kleophas erwache! — Aber er hört mich nicht! —

Ach! ich habe die seligen Jahre Mir wie im Rausche verträumt! Jetzt an des Geliebten Babre Filh!' ich, was ich versäumt. O! ich konnt' ihn mehr noch beglücken, Liebender noch in seinen Blicken Die geheimsten Winsche lesen. Aber zu schwach sie zu erfüllen, Folgt der Mensch nur dem eigenen Wilken, Liebt sich mehr als das geliebte Wesen! Gib ihn mir nur einmal noch zurick, Herr, der du ihn mir zuerst gegeben, Und ich will nur feinem Glild, Und nur feinem Frieden leben!

Die Geifter des Codes.

Was willst bu ihn erwecken? Wen Staub und Rasen beden, Der nur allein hat Rub.

Die Geifter des Rebens.

Rein! fuß ift Lebensfülle, Bu frilh tommt Racht und Stille, Drum ruf' und hoffe bu!

Die Geifter des Codes.

Die Geifter des Lebens.

Er fterbe!

Er lebe!

Bernicht ihn! Unerbittlich! Erweck ihn!... Erbör uns!

Chor der Freunde.

(Choral in befannter Delovie )

Wenn meine Kräfte brechen, Mein Athem geht schwer aus, Und tann tein Wort mehr sprechen, herr, nimm mein Seufzen auf.

Die Geifter des Rebens.

Die Geifter des Codes.

1,1

Er lebe! Erweck ihn! Er fterbe!

Erbor une!

Bernicht ihn! Unerbittlich!

Der Engel des Rebens.

Saltet ein! Saltet ein! Ihr streitenben Geister! Denn von bem ewigen Throne Sendet ber Meister Euch seinen heiligen Spruch! Das Leben wohne Noch länger in flerblicher Bruft, Auf baß durch Schmerz und Luft Im Prüfungsthal der Erde Sie noch geläutert werde!

Naht end noch einmal, die Pforten sind offen, Freude und Kummer, Wonne und Schmerz! Lieben und Hassen, Berzweiseln und Hossen Bu weden das schwache menschliche Herz!
Chor der Seister des Lebens und des Codes.
Geheiliget werde dein Name,
Dein Wille geschehe,
Dein Odem wehe,
herr, siber Tod und Leben! Amen!

Arditas.

Armes Weib, hör' auf zu zagen, Der Geliebt' erwacht, er lebt! Sieh bes Herzens leifes Schlagen, Wie es sanft ben Busen hebt. Flur und Hain erblühn und grünen, Steigt ber Frühling nen herauf, So burch bie erstarrten Mienen Zuckt bas Leben wieber auf.

Chariclea.

Mein Rleophas!

Alcophas.

Welche Stimme! welche Worte?

Chariclea.

Deliebter! wieber mein?

Alcophas.

Steh' ich an ber ew'gen Pforte? Führt ein Engel mich hinein?

Chariclea.

Rein, bu bift in meinen Armen!

Alcophas.

Bin ich bieffeits neu erwacht.

Arditas.

Ja bes Ewigen Erbarmen Weckte bich aus Tobesnacht!

Alcophas.

D mein Freund! mein Beib! mein Leben! Schöner, warmer, golbner Tag!

Arditas.

Sie sind wieder bir gegeben, Wieder, eh bas Herz bir brach!

Alcophas.

Bebet mit mir eure Banbe Dantenb auf jum Bater bort.

Chariclea und Arditas.

Seine Liebe hat kein Enbe, Seine Treu währt fort und fort!

Aleophas und Chariclea.

Bater wir banken bir, Daß wir auf Erben hier Beibe uns fanben! Bater wir banken wir, Daß an bes Grabes Thilr Zagend wir stanben! — Bie am Altare In Wonn und Frenden Die uns vereinigt, Haft an ber Bahre Durch Gram und Leiben Du uns gereinigt. Bater mir banten wir!

Schlußchor der Freunde. Erhebt ben Beren, ihr Brüber! Er halt uns Wort. Dier ober bort, Wir finden uns wieber! •





# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

